



1// 1/ 39

B. P.J.

## FONTES RERUM AUSTRIACARUM.

# **ESTERREICHISCHE GESCHICHTS-QUELLEN.**

HERAUSGEGEBEN

YON DEB

HISTORISCHEN COMMISSION

DER

KAISERLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN IN WIEN.

ZWEITE ABTHEILUNG.

DIPLOMATARIA ET ACTA.

X. BAND.

URKUNDENBUCH DES STIFTES KLOSTERNEUBURG BIS ZUM ENDE DES XIV. JAHRHUNDERTS.

I. THEIL.

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

WHEN.

AUS DER KAISERLICH-KÖNIGLICHEN HOF- UND STAATSDRUCKEREI.

1857.

## URKUNDENBUCH

nee

## STIFTES KLOSTERNEUBURG

ENDE DES VIERZEHNTEN JAHRHUNDERTS.

BEARBEITET



DR. HARTMANN ZEIBIG, CHORHEREN VON KLOSTERNEUBURG.

I. THEIL.



TAMEM.

AUS DER KAISERLICH-KÖNIGLICHEN HOF- UND STAATSDRUCKEREI.

1857.



152 5765

### Vorrede.

Unser theures Vaterland hat ein gegründetes Recht, von seinen geistlichen Körperschaften ganz vorzüglich die Förderung seiner Geschichte zu erwarten.

Klosterneuburg hat sich in dieser Hinsicht nicht lässig erfinden lassen. Es hat den Forschungen des Melkers Hieronymus Pez hereitwillig seine Handschriftensammlung geöffnet, und nicht gering war die Ausbeute, welche dieser in seinen Scriptores Rerum Austriacarum niederlegte. Eben so bereitwillig wurden seinem Mithruder Philibert Huber Abschriften der vorzüglichsten stiftlichen Urkunden zur Verfügung gestellt, welche Bernhard Pez in seinem Codex diplomatico-historico-epistolaris der Öffentlichkeit übergah. Hätte gegen Ende des vorigen Jahrhanderts dem Klosterneuburger Archivar Willibald Leyrer (siehe über ihn: Sitzungsherichte der phil.-hist. Classe, Bd. X, S. 464 ff.) ein glücklicherer Stern geleuchtet, er würde die vaterländische Geschiehte gewiss vielseitig bereichert haben. Dies günstige Loos war seinem Nachfolger Max Fischer beschieden, welcher über Aufforderung der Regierung im Jahre 1815 die schon von Leyrer im Grundrisse hinterlassene Geschichte Klosterneuburgs mit einem Urkundenbuche, welches eine Auswahl der Urkunden des Klosterneuburger Archivs enthält, im Auftrage und auf Kosten des Stifts veröffentlichte. Als der vaterfandischen Geschiebte durch die Grändung der kais. Akademie der Wissenschaften und durch die rastlosen Bestrebungen ihrer historischen Commission neue Bahnen sich öffneten, veröffentlichte er in den von der hist. Commission herausgegebenen österreichischen Geschichtsquellen (Band IV) den Codez.
Traditionum unseres Stifts und lieferte damit einen wichtigen
Beitrag zur älteren Geschichte Österreichs. Viel zu früh rief
ihn der Herr von dem Schauplatze seiner Thätigkeit! Er hinteriless noch ein reiches Feld der Forschung in dem von ihm verwalteten Archive, wie es Hr. Regierungsrath Chmel in der Vorrede zu dem ersten Bande der "Fontes" richtig andeutete. Die
Gitte meines verstorbenen Herrn Prälaten Wilhelm hat mie
hin den Stand gesetzt, auf diesem Felde zu arbeiten; bin ieh
auch nicht im Stande, den Geschiedenen zu ersetzen, ihm nachzueifern ist mit doch verzöndt.

Als Beweis meines aufriehtigen und thätigen Wollens in dieser Hinsieht lege ich dieses Urkundenbueh vor. Die Ansieht der Meister auf diesem Gebiete, dass eine eigentliche Geschichte des Vaterlandes desto eher der Verwirklichung entgegen schreite, nach je mehr Seiten hin die historische Forschung als eine geschlossene erseheint, und die wohlwollende Aufmunterung derselben Meister hat mich ermuthigt, den Versuch zu wagen, die historische Forschung bezigieht der Geschichte meines Hauses bis zu dem Jahre 1400 so weit als möglich abzusehliessen. Ob es mir wenigstens annäherungsweise gelungen, werden sie entscheiden.

Ich habe alle Urkunden des Klosterneuburger Archivs durchgegangen, und nicht leicht dürfte eine für die Geschichte des Landes oder Hauses merkwürdige mir entgangen sein. Bei der Auswahl leitete mich die Ansicht, dass eine Geschichte nicht blos Schlachten und Friedensschlüsse und Herrscherhandlungen, sondern auch das eigentliche Leben im Volke, den Kern der Geschiehte, aus dem sie recht eigentlich hervorgeht, zu berücksichtigen habe.

Die Absehriften aus den Originalen habe ich selbst besorgt. Die meisten Urkunden sind noch im Originale vorhanden; ein Vergleich mit den Copialbichera des Archivs zeigte mir aber, dass auch ein nicht unbedeutender Theil blos durch diese letzteren erhalten worden, — Grund genug, auch sie in den Bereich meiner Forschungen einzubezielen. Es sind Olgende:

Chartularium Archivi III. Eine Papierhandschrift in Folio von 150 Blättern; die ersten 12 sind durch Wasserbeschädigung unlesbar, theilweise schon zerfallen. Das Chartular stammt aus dem 14. Jahrhundert; die letzte eingetragene Urkunde ist vom Jahre 1374.

Chartularium Archivi IV. Eine Papierhandschrift von 188 Bättern, angelegt unter Propst Kolomann von Laa (1371 bis 1394), im Grunde eine Abschrift des Vorigen mit einigen Urkunden, die in späteren Jahrhunderten erst hinzugefügt wurden, doch wegen einzelner Randglossen der Berücksichligung würdig.

Chartularium Archivi V. Eine Papierhandschrift aus dem XV: Jahrhundert von 58 Blättern; bis Blätt 20 gehen Urkunden, welche die Herrschaft Atzenbruek betreffen, an welche sich andere des XIV. und XV. Jahrhunderts seldiessen.

Neben diesen Quellen konnte ich auch die Rechnungsbücher, die fast von allen Ämtern seit dem 14. Jahrhundert, wenn auch nicht für alle Jahre, sich vorfinden, nicht unberücksichtigt lassen. Ich benützte sie im Interesse meiner Aufgabe auszugsweise. Es sind folgende:

A. 1. Registra perceptorum et expositorum euiusdam hospitalensis de anno 1317 usque ad annum 1320. Ibidem servicia Atznpruckh et Attenkrin anno 1493. 4.

- A. 2. Percepta et distributa prepositorum Colomanni et Georgii et aliorum officialium 1371 et segg. Schmalfolio.
- B. Percepta domini Cholomanni prepositi anno domini 1383 qui se extendit ad annum 1384. Sehmales Riesenfolio.
- Percepta ecclesic Newnhurgensis tempore dni Colomanni praepositi 1387, qui extendit se ad annum 1388. Schmalfolio.
- D. Registrum domini Prepositi. Anno domini 1393. Sehmales Riesenfolio.
- E. 1. Percepta Eeclesie Newnburgensis temporibus domini Bartholomei Prepositi anno 1399 qui se extendit ad annum 1400. Schmalfolio.
- E. 2. Percepta Ecclesie Newnburgensis temporibus domini Bartholomei Prepositi annis 1404 et 1405. Schmalfolio.
- F. Registrum perceptorum et expositorum euiusdam Commissionis Monasterii nostri Anno 1322 inclusive usque ad annum 1328 Magistri hospitalis, Schmalfolio.
- G. Registrum Perceptorum et Expositorum Magistri hospitalis. 4°. (Enthält die Jahre 1323 und 1324.)
- H. Registra fratris Petri Coquinarii nostri monasterii. 1317. 1338. 1339. Schmales Kleinfolio.
- Registra pro coquina de annis 1324 1326, 1335, 1336. Folio.
- K. Registrum pro Coquina. 1340 seqq. 4°.
- L. Registra Perceptorum Serviciorum a villanis et vasallis nostris de anno 1 339. Ibidem Waidtgelt. Schmales Kleinfolio.
- M. Registra Pistrinarioram ab anno 1360 usque ad annum 1447. Schmales Kleinfolio.
- N. Percepta a Domino Cellerario pro cultura vinearum. 1321 sqq. 4°.
- O. Percepta a Domino Cellerario ad superiorem Cameram.
  Anno 1338. 4°.

- P. Distributa super culturam vincarum 1321 sqq. Kleines Schmaffolio.
- Q. Percepta et exposita vinearum 1333 sqq. Gross 4°.
- R. Registrum super culturam vinearum in Calvo monte. Ibidem super collectionem frugum Anno 1343. Schmalfolio.
- Registra de distributis Cammerariorum et Cellerariorum Anno 1390—1398, 1402—1498. Schmalfolio.
- T. Registrum perceptorum et expositorum tempore Domini Petri Prepositi 1392 sag. Schmalfolio.

Das Klosterneuburger Arehiv besitzt auch eines der ältesten Grundbücher im Lande (vom J. 1258), welches rücksichtlich der Verhältnisse zwisehen Herrschaft und Unterthanen bei einem so grossen Körper, wie Klosterneuburg, vielseitige Belehrung bietet. Ich habe es desshalb im Anhange Nr. Il beigst, und als weitere Beiträge zur Culturgesschieht theils aus Archivschriften theils aus Handschriften der Bibliothek angereiht:

- Ordnung der Fischer und Schiffer zu Klosterneuburg.
   Anhang III.
   Auszüge aus den gerichtlichen Verhandlungen über die
  - durch Juden geschehene Verunehrung des heil. Saeramentes zu Korneuhurg im J. 1305. Anhang VI.
- Auszüge aus dem Ordo divini officii aus der Zeit des Propsts Bertold I. (1306—1317). Anhang VII.
- Auszüge aus dem ältesten Bergregister vom Jahre 1355.
   Anhang VIII.
- Urfahrsrechte zu Klosterneuburg im 14. Jahrhundert. Anhang X.
- Übersicht der laufenden Ausgaben des Pfisteramts vom 14. Jahrhundert. Anhang XII.
- Übersieht der Gäste des Stifts im XIV. Jahrhundert. Anhang XIII, XIV.

- Auszüge aus den Rechnungsbüchern des XIV. Jahrhunderts. Anhang XV.
- Auszüge aus den ältesten Statuten des Stifts. Anhang XVI.
  Vielseitige Aufklärungen und Winke in Bezug auf Einzelnheiten habe ieh den hinterlassenen Schriften unseres verdienten Archivars Leyrer zu verdanken, was ieh hier mit dankbarer Anerkennung ausspreehe.

Nussdorf, den 24. Januar 1854.

Dr. Zeibig.

Der verdienstvolle Bearbeiter dieses Urkundenbuchs hat die Beendigung des Druckes nicht erlebt; er starb als Pfarrer zu flaselbach in Nieder-Österreich am 3. December 1836. Was er seinem um die Gesehichte des Stifts verdieuten Ordensbruder Maximilian Fischer nachrief, sprechen wir auch von ihm aus: "Viel zu früh rief ihn der Herr vom Schauplatze seiner Thätigkeit."

Wien, den 17. Februar 1857.

Die Redaction.

#### DAS

## STIFT KLOSTERNEUBURG

IN SEINEM

## INNEREN UND ÄUSSEREN LEBEN

BIS ZUM

ENDE DES XIV. JAHRHUNDERTS.

ALS EINLEITUNG IN DAS ERKUNDENBUCH DES STIFFS.

Als Leopold IV. anchseiner Vermählung mit Agnes, der Witwe des Herzogs von Schwahen, Friedrich's von Hohenstaufen (I. Mai 1106) seinem Wohnsitz von Melk nach der 1101 hegonneen Burg auf dem Kahlenberge verlegte, fand er am Fusse des Gebirgs eine bedeutende Ansiedlung mit einer dem h. Martin geweilhen Pfarthichen von Ob auf derselben Stelle einst das Fömische Cetium gestanden, ob es das Burgum des h. Sererin gewesen und bei der Wiedererbauung dann Noroburgum (Neuburg) genannt worden, beibt dahingestellt '), jedenfälls war der Platz von den Römern bewöhnt worden, dafür psrechen die hier ausgegrabenen römischen Denkmale '). Der

Calles Aonales Austrian P. I. L. I. p. 41. Vindobona Romana. Wien 1766, pag. 10.
 Weiskern, Topographie I. 107. — Dagegen Blemberger Archiv 1849. Bd. II. S. 353 ff.

<sup>9</sup> So hai des Silfubase unter Propat Jakoh III. Grabateles, avei Brochatiche eines Meilezenigers, dis babels hossets missioni (sider habrhicher der Hierterter, 86. Band, Anseigenbitt S. 63 sqq.), so die häniger Minufaude, deren hedestendeter in Jahre 1977 bei der Geiegenbist (soucha), si des Goldsted der det Genera sportforisigersiase wurde. Der damalige Chorbert Besediet Prill bat ihn beschrieben, and ich lause seind Aufzeinhoung kier feigen.

Nummi argantei Imperatorum Augustorum Saeculi I. II. et III. reperti aono 1737 tempore aedideii nostri noro-exstructi praescate D. Gregorio Kasellek, Aedii nostro, Item D. Laurentio Presaler, Camerario, aliisque plaribus ocelstis testibos in vase, quod incuria operariorum confractom est, asumi autom excerpli repositique ad Bibliothecam.

Nummes Cordii Mesceseii Rufi Triomviri ex argento, moduli medii, tempore Cecesaria Augesti imp. Romasi, ex antiquissima familia Cordiorum, ope eammorum primo detecta, earus et arass.

A. RVFVS. IlIVIR. Duo capita galeata stellisque aignata Castoris at Pollacis.
R. M.N. CORDIVS. Dea moneta, laterdiu Acquitas Romanis dieta, a genio in facie velata, maco destera bilsocem, sinistra hastam una cum fascibes consularibes restans.

Nummes Appli Ciodii Macri, Propraetoris Africae, ex argento, medii modeli, cesus ad annum V. C. 822, ab aera Christi 63, post mortem Cl. D. Neronis Augusti imperaele Sergio Subjetio Galha. Avis is sterris arra.

A. Capat maliebre spieis ornatom, Nomidise captae fertilitatem exprisoens.

R P. CLODIVS. M. F. Figora muliebris collo manibasque duas inter columnas tornaliles ligata.

#### Wunsch, eine religiöse Genossenschaft als Pflanzschule christlicher

- III. Numous Vespasinoi, Imp. Rum. Aeg., ex argeeto, medil moduli, Romae eusua capta arbe Hierosolyma impletaque prophelia Issise de interitu Judaeorum ad acusum V. C. 824. ab aera Christi Ti. hand adece ubrius.
  - A. IMP. CAESAR, VESPASIANVS. AVG. Capat laureatum.
  - R. IVDAEA. Figura muliebria, arbem Hierosolymam captam desigenus sedensque ad erectum tropacum, pedibus macibusque ligata.
- Nummus Plavii Vespasiani, Patria Titi, R. Imp., ex argento, medii modali, nortiin eum filio Tribunicia potestate, traoslatoque in temptum Veneris sede cureli, rarissimus.
  - A. IMP. F. CAES. VESP. AVG. Caput laureatum.
  - R. TRI. PO. Den Cybela cam patera sedens ie sella curuli.
- Nummus ejuadem, titulo Augur, in nummis rarissimu, lesignitas, ex arg. med. mod. Roman cesus.
  - A. IMP. CAES. VESP. AVG. P. M. Caput lanreatum.
- R. AVGVR. TRI. POT. Vana pontificalia.
- YI. Nummua Titi Vespaninol ex argento, meilli modoli, signatus Seleuciae ad ostia Oroetia aneo V. C. 828, Christi 75, Imp. YII. Consul. IV. Trib. Pot. IV., post captam illarosotymam IV., con adeo tritus.
  - A. IM. TITVS. CAES, VESPASIAN, AVG. P. M. Caput laurentam.
- R. TR. P. IV, IMPER. VII. COS. IV. P. P. Templam Jovis Capitolini fulmice superposito.
- VII. Numma dapletz pellicelstas Nerves Trajasi Upfi Imp. Rom., ex. arg. medii meduli, enuss Romas a Senatu P. Q. II. anno V. C. 856 coesaltu IV., Tribanate VI. devictia Germaeia ac Daeia factaqua expeditione in Furthou, unde et anome Germ. Dae. Furth. Optimi obtinuit. Communia quidem, sed ob vitium pelliculae aestimandus.
  - A. IMP. CAES, NER. TRAIANO, OPTIMO, AVG, GERM. DAC. Caput Ingrentum.
    R. P. M. TR. P. COS. VI. P. P. S. P. Q. R. Symbolum pacis, figure mulichri expressum,
- enjus laeva cornu copiae tenet. VIII. Nummus Hadriani Imp. Aug. ex argento, medii moduli, in Africa cusus, tempore
  - navigii Africani post accund. advent. ie U. Romam, rarissimus. A. HADRIANYS, AYG, COS. III. P. P. Caput laurentum.
- R. AFRICA. Africa muliebri vontitu uzbibita, super caput ejus proboscides Elephantia, in enasu sinistra esta, destera enseer, ad pedes ejus piseina pisicibus rapleta.
  IX. Nusumus I. Fazalioze. Sen., uzoria Antouini Pii Imp. Aug., ex argesto, medii modeli, aedificato iliti templo is via asera regioe. IV. destinque Circemibus, post
  - mortem ausmaneo imperii Antoeisi Pii III. Romac cumos et rarus. Nummna II. ejesdem Augustas ex argento, medii moduli, facta ejas consecratiuce, Romae cusus et frequens.
  - A. DIVA. FAVSTINA. PIA. Caput Faustinae Senioris triculum.
  - R. CONSECRATIO. Templum Faustione bouoribus post mortem aedificatam ie vin anera Regioeis quartae Romae.
  - A. DIVA. FAVSTINA. Caput Faustious turritum.
  - R. AETERNITAS. Acternitas globa et velo insignita.
- X. Nummus vitiusas L. Aerelii Veri Imp. Aug. ex argento, med. modali, mounteriorum veterum culpa combinatus, in aversa parte quidem L. Veri gecuinus, in adversa tames cum titulo M. Aurelii saii ie Imperio collegue cipaque aumon afferranisalus.

# Gesittung, wie zu Melk, in der Nähe zu haben, vor Allem aber der

- atque a Meffeio et Mediobarbo observatus in titulo P. M., quem L. Verus nusquam, sed auus Collega M. Auralins gensit, raras et vido pretious. A. LV. AVBEL YERVS. AVG. IMP. V. Caput lancestum.
- R. P. M. Til. P. XVII. COS. III. Pallas galenta, dextern hastam, sinistra elypenm gestions.
- XI. Nummas duplex Fanatiuse Sanioris, Uxoris Autoniul Pii, tempore consecrationis factac post mortem ejan, ad annum Christi nati 141. Imp. Autonini Pii UI., omni posterorum memoris digmus, az argento, modelui minoris, Romae causa.
  - A. DIVA. FAVSTINA, Caput Faostiuse Augustae turritum,
- R. CONSECRATIO. Pavo, Junonis symbolum, Faustinae inalgne.

  XII. Nammus Faustinae Junioris, uxoris M. V. Aurelii Auton., ex arrento, medii moduli.
- Romne cusus, culto Fortunae templo atque Circensibos, ad designandamejas fecunditatam, rarissimus.
  - A. FAVSTINA. AVG. Caput Faustinae Insatum.
- R. SAECVLI. FELICITAS. Templum Fortune duobas cum figuris colladeutibus.
- XIII. Nuomus II. ejusdem, natis pueralis Augustis, ex argento, medii moduli, Romao cusus.

  Obvios.
- A. FAYSTINA. AVG. Caput Faustiose Junioris comatnus.

  R. IllLARITAS. Feeunditas, sinistra corna copias, dextra ramum oleastri jeneus.
- XIV. Nummos Septimii Severi Imp., ex argento, medii modoli, cosus Romae tempore aspeditionis Brilannicae Tribunatu XVI. Coss. III. auno U. C. 961, ah aera Christi 208, Imperii XI. Moncha rarissima.
  - A. SEVERVS, PIVS, AVG. Caput laureatum.

    R. TR. P. XVI, COS, III, P. P. Mara gradivas.
- XV. Nummus ejusdem, ex argunto, moduli medii, Romae cusus ohicuto nomine Parthici Maximi post devictum Barsemines Atrenorum ragem el Adiabenom captam ana cum Utoniphonte, Parthorum regis, occupata. Ravissimus. A. SEVERVS, PIVS. AUG. Caput Inarcatum.
  - R. VICT. PART. — X. Victoria gradieus, dextra coronam, siuistra palmarum ranum safferens.
- XVI. Nummus Jalisa Domese Aug., uxoris Sept. Saveri Imp. Rom., ex argento, medii moduli, cuaus Romse, tempore communis lactitic ob procrestos duos pueros Augustos Caracellams di Getam, nos ache communis.
  - A. IVI.A. AVGVSTA. Caput Juliae crispatum.

    R. HILARITAS. Fecunditas, sinistre corau
    oblongum tenesa; ex utraque pedum parte duo paeruli Augusti, Corracella et
- Geta, addantes.

  XVII. Numma Septimi Severi Imp. Rom., ex argento, medium modulum excedens, fabriratusa Laodices Septimis, Colonia Romana in Codespria, dericto Pencenalo Nigro Anov V. C. 947, post Christam natum 194, Imperii II., valdo raros et
  - protiosus.

    A. S. C. Caput laurealum.
  - R. L. I. ROM. Figura militaris hasta ctypeoque armata serpentem persequens, Martemquo Syrum oxprimens, aut victoriam potius Septimii Severi contra Pescanninum lo Coclesyria partam.
- XVIII. Nummus Septimii Severi Imp. Aug., ex argento, medil moduli, casus Roman facta remissione tributi Carthaginieusis. Obvius et tritus.

### Eifer für die Ehre Gottes, der ihn bei allen seinen Handlungen

A. SEVERVS. PIVS. AVG. Caput laureatum.

- R. INDVLGENTIA. AYGG. IN CARTH. Cybels leon! currenti insidens, sinistra aceptrum, dextra fulmen Jovia exhibens.
- XIX. Nummus Juliae Domuse Piee Augustae, uxoris II. Septimii Sev. Imp., sx argento, medii moduli, cuus Romse, tempore resedificati templi Vestae, quod sub Commodo Imperatore axustam est. Revitate et elegantia inalgais.
  A. IVIJA, AVGYSTA. Caput Juliae crispatum.
  - R. PIETAS. PVBLICA. Virgo vestalis sinistra inmen tensus, addexteram ignis super aliare ardeas cernitur.
- XX. Nummas P. Septimii Getas Caesar., moduli tertii, ex argento euans, initio belli britanuici ad ausum V. C. 962 aano Cousuistus sal II. Tribunstus et Pontif. I., non ita obylus.
  - A. P. SEPTIMIVS. GETA. CAES. Capat Getas invenile.
  - R. PO. M. T. — COS. II. Minerva gaiesta, dextera clypeum, siuistra hastam ad pedes usque protensam teuena.
- XXI. Nammas Carscullas Imp. Aug., causs Romes ex arguedo, medil moduli, tempore expeditionis particles and annum V. C. 970, sh ners Christi 217., Trihanstu XX. Cossultat IV., asso imper. VII., que fait occians a centurione Martiall prope Carras die 8. Aprilla. Inter rariores sumereudas.
  A. ANTONINS. PIVS AVG. Capat luvrasien.
  - R. VICT. PART. MAX. Victoris laurenta currena, sinistra ramum palmarum, dextera literas una cum asgitta porrigens.
- XXII. Nummus Seplimii Getae Caesaris, modali minoris, ex argento, cusas post Parthicum bellum, viveate adhae pareale Serero, divisis a fratre Caracalla Prov. Oriest., sute oblestum tit. Imp. Rom., rarissimus.
  - A. P. SEPT. GE — CAES. PON. Caput Getae jurcuis.

    R. PRINC, IVVENTYTIS. Status equestria Getae jurcuis, dextra sceptrum, sinistra
  - hantam pugliem gestana, a trophaeo progreditar, quod alis inter signa militaris ornat Terminus Orientis clypestus, pedibus musibusque traucatas.
- XXIII. Nammas Valeril M. Annii Acilii Triumviri (ex XXX Tyraunis tempore Gallieul Imporatoris) coutra Claudiam in Dacis iusargentis ab codemque occial, anno Imperi soi I. Rarissimas.
  - A. SALV. Capat Hygiacae in Dacis enitse redimitum.
- R. HIVIR. VALE ..., M. ACILIVS. Dea Hygiaea piteo tecta manu dextera pixidem unn cuu nerpeute touena, sinisten columnae luuixa. XXIV. Nammus Gordinni Pii Felicis Imp. Aug., ex argento, moduli majoris, Romae canas,
- in memoriam publicae lactitiae ob victoriam coutra Sabinianam, Carthagine ab Africania Imperatorem appellutum, per Masritaniae praefectum relatam, ad aunam V. C. 993, ab acra Carinii 240, uano Imperii sal II. Nou multum obvius. A. IM. D. GOIDDANYS. PWS. FEL, AVG. Capat Gordisai redistam.
- B. LAETITIA. AVG. N. Jupiter veste togata indutus, dextera paterum, sinistra hastam taneus, in signam nominia Augusti conservati.
- XXV. Nummus idem minoris moduli.
- XXVI. Nummus Merci Antouli Gordinal Imp. Rom., ex argento, moduli majoria, conna tempore acclamationia imperatorise ad annam V. C. 991, ab sers Christi 238, suno sui imperii primo. Non ita valgaria.
  - A. IMP. CAES. M. ANT. GORDIANYS. AVG. Caput Gordinal rediction.

beseelte 1) und sich in seinen reichen Schonkungenan die Gotteshäuser seines Londes 3) durch seine ganze Lebenszeit aussprach, bewog ihn, auf der St. Martin zunächst gelegenen Anböhe eine kleine Collegiatkirche sammt Wohnungen für welltliche Chorherren zu erbauen, welcheim J. 1108 schon eine Dotalion erhielt? Die Kriehe stand an dem Platze der gegenwärtigen Stiftskirche, wurde 1110 in Bau genommen 3) und der h. Maria geweith. Der erste Pronst wur Otto 2), der erste

R. CONCORDIA, AVG. Musificentia veste atolata induta sedena, dextara manupateram, sinistra cornu copina protendena.

XXVII. Nummus M. Autonii Gordisni III. Imp. Ang., ex argento, modeli majoris, enna Romae distributo P. R. Cougisrio II., auno Imperii I., ad anaum U. C. 992, ab sera Christi 239, Libersili. typo II., contribannte Misithao accero. Frequena. A. IMP. CARS. M. ANT. GORDIANYS. AVG. Capat Gordisal radiatom.

R. LIBERALITAS. AVG. II. Liberalitas, sigistra corna copias, dextera pistillum

XVIII. Nummus M. J. Philippi Imp. Aug. ax argento, medium modulum excedena, in Syria cassa ad annum U. C. 993, post Persicum belium davicto Sapore Persarum rege, ocetioqua Gordinuo Imp. Rom., anno regimius ani primo, Consul. I. Notae hand medicaris.

A. IMP. M. IVL. PRILIPBVS, AVG. Caput radiatum.

R. VICTORIA. AVG. Victoria gradiena, dextera aerium, sinistra ramum palmarum gestana.

XXIX. Nummos Philippi Sen. Imp. Rom. Aug., ex arganto, medil moduli, canan Roman post reditum a debellatis Carpia, ad annum consulatus sed Ill., fili varo aul Cons. Il., ausum varo U. C. 1001 et Liberal. Typ. III. Rarissimus. A. JBP. M. IVL. PHILIPPYS. AVG. Capat Philippi radiatum.

R. P. — — R. P. V. COS. III. P. P. Figura muliebria togata, dextera duplicem laurum baculo nexum, sinistra cornu copiae exhibens.

XXX. Nummus Quiuti Hercusti Etrusci Messil Decil, Filil Aug. Marci Ca. Messil Q. Trajani Ducil Inp., ex argento, moduli medii, causa in expeditiona Gothics cum patra succepta, qua com Scythis pugna obiit nierque Augustus Anno Xsti 251., tap. Filii I. Patris III. to omni forma rarus.

A. Q. HER. ETR. MES. DECIVS. AVG. Caput radialum.

R. PIETAS. AVGVSTORYM. Vasa Postificalla Romana.

9) Anno MCVII, et neguantites pil conjegue basedici ferrant in omnes free pasperes et ruinous Recibings per provincious, ne e greate homines communi violutate at stadio beneficiredii. Per historia s-Leop. ppg. 20. — "Notificense, apost venerable princepos, mercibio Lingolois, in liquidatate de fir alban saits volcas expetites", invadiones et fina sopire at a teo main evelution but dismante evalutation. In the contract of the first point of the contract of the first point of the contract of the first point of the contract of the contr

3) So gegen St. Florian 1115, St. Nikolaus bel Passeu 1126, St. Peter in Salzburg 1134, Heiligeukreuz 1134, Maris Zell 1136.

a) Cod. trad. n. 116.

4) Chron. Reichersb. bei Ludewig SS. RR. GG. II. 239.

a) Ob der Propat Otto früber Pfarrer zu St. Martin gewesen, darüber gibt es blosse Andeutungen, aber keine vollgiltigen Beweise. Dechant Herbo (Erho, Aribo von Bucho). Die bekannte Begabung war nicht bedeutend 1). Aber schon im J. 1114. u. z. nu 12. Juni 2), wurde auf dem von dem Gräfen von Kling eingelösten Grunde der Grundstein zu der noch hestebenden Stiftskirche gelegt, u. z. durch en Propst Otto, da Leopold denselben zu legen in erhistlicher Demuth sich standhaft weigerte 3). Zugleich begann der Bau des Fürstenhofs und des Frauenklosters, als dessen Stifteri der Tracidion nach Agnes erscheint. Nach des ersten Vorstunds Tode ernannte Leopold seinen drittgebornen Sohn Otto noch hei jungen Jahren 3) zum Propste und Opold zum Viezen. Lurswiehen missen die Stiftenikanfte gewachsen sein, weil der ermannte Propst auf seine und des Stifts Kosten 3) zu weiterer Ausbildung sieh nach Paris begab, woher er bei einem Bessehe riele Refliquien 3) in feitenlicher Procession in seine Kirche hraebte, ohne jedoch die Namen der Heiliges, denen sie angebörten, nenen zu wollen?).

Nach Otto's Eintritt in den Cistercienser-Orden zu Morimund auchrei sein die Saeblage. An die Stelle der wellichen Chorherren traten in Folge der Berathung Leopold's mit dem Erzbischofe Konrad von Salzburg und den Bischöfen Regiumar von Passou und Roman von Gurk regulirte Chorherren aus dem Häusers Salzburg, Chiemsee und St. Nikolaus bei Passau (ein Wechsel, der in dieser Zeit häufig verkömmt), unter dem von Chiemsee nach Klosterneuburg berüfenen Proptel Hartmann; gleichzeitig kamen Klosterfrauen nach St. Augustin's Begel. Nan häufen sich auch die Schenkungen dans die Edlen des Landes, welche Leopold's und seiner Nachfolger '9 frommer

<sup>1)</sup> Fineber H. 6. seqq.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Continuatio Chron. Claustron, prime ed h. a. bei Pertz SS, XI, 609. Bikerd'e Augabe, zafolge welcher die Grundsteinlegung am 12. Joli greehab, ist eben eine Augabe Rikerd-Hautheler's.

<sup>2)</sup> tose, ut crut vir pilssimus, omnino contradizit, et hoe e elerieo debere fieri dignum et iustum constauter affirmavit. Pertz. I. e.

<sup>4)</sup> Cum adhue acolaris esset. Perta, I, c. 610.

Ex propria eamern et ex redditibus eccieniae, eui preerat, datia ei stipendiis studii causa misit eum Parisius. Perts. L. c.

O) Die Kästchen, in welehen Otto die Reliquien brachte, sind in niello gearbeitet, und werden noch in der Schatzkammer des Stifts aufbewahrt.

<sup>7)</sup> Ut autem (reliquise) cidem ecclesise perpetuo manerent, nomen reliquiarum, nt dicitur, prodere notuli. Perta. 1. e. Diese Reliquies aind gegenwirtig auf dem Kreuanud Schastlan-Altare mit der Aufschrift: "Reliquias lucognitae" aufgestellt. Die Ordinariem stellten regelmänig für dieselben Authentiken aus.

leb stelle hier die Schenkungen der österreichischen Fürsten, die im Cod. trad. enthalten sind, zusammen:

Sinn zum Wetteifer weckte. Auch Glieder des Stifts vermehrten die Begahung desselhen 1).

Unter den Schenkungen erscheinen einzelne von Personen sungschend, weiche Wallfahrten nach derusalen \*9, Compostella \*), St. Aegid \*) unternehmen, und entweder ohne Bedingung oder mit der Clausel "für den Fall ihres Nichtwiederkommens" dem Stifte Bestizungen oder Geld und Naturaldienste zuwenden. Losgekaufte Härige geben sich in Leopold's Hand, um durch ihn dem Stifte übergeben zu werden \*1), andere lassen siche xvotz zu einem jährlichen Gelddienste berhei") oder übergeben sich selbat mit einem jährlichen Dienste \*7), zuweilen aus Daukharkeit wegen Rettung aus Gefahr \*9). Auch kommen Schenkungen vor gegen Aufnahme in die Verbrüderung \*9), bei Gelegenheit von Begrähnissen \*19, Aufnahmen der Schne oder Töchter in das Stift \*11 und Testamenten \*1); weiters

Leopaid. IV. Cod. trad. no. 15, 77, 80, 03, 110, 120, 121, 123, 131, 148, 217,

<sup>253, 458, 459, 479, 484, 663.</sup> Leopold IV. mit Agnes. Ibid. nn. 32, 86, 122, 201, 249, 252, 264, 461, 476.

Leopold IV. mil scioem ättesleo Sohue Adalbert. Ibid. oo. 37, 38, 01, 221. Agnes. Ibid. nn. 150, 161, 179, 620, 639, 657, 660.

Adelbert. Ibid. nn. 40, 50, 187, 308, 482.

Leopold V. Ibid. on. 176, 384, 432, 454, 460, 539, 612, 622, 635. Heinrich II. and Theodore, Ibid. nn. 232, 506, 640.

Otto, Propst, Ibid. c. 245. Heinrich von Mödling. 560, 681.

Gerbirg von Böhmen. 212.

Anch Dieser des heitigen Leopold belbeiligen sich mit Schenkusgen, so: Albertus, Merchionis celterarias. p. 31.

Prespositus Marchionis. n. 84. Ebernifus pistor Marchionis. nn. 85, 140.

Aspinus, espellanas Merchicois. n. 507.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) So Opold, nn. 20-23, 117. Erbo de Baebe, n. 52. Hertwik, n. 53. Adalhert, n. 472.

Cod. Irad. on. 274, 275, 314, 324, 396, 448, 449, 451, 452, 453, 472, 528, 538.
 Cod. trad. p. 178.

<sup>4)</sup> Cod. frad, p. 408.

<sup>5)</sup> Cod. trad. n. 103.

<sup>\*)</sup> Cod. irad. n. 255.

<sup>7)</sup> Cod. trad. nn. 776, 777.

<sup>\*)</sup> Cod. trad. n. 778.

Ibid. n. 78, 94.
 Ibid. m. 05, 344, 348, 376, 382, 387, 391, 302, 307, 424, 420, 463, 510, 511, 523, 551, 553, 560, 574, 583, 564, 602, 735, 741, 745, 747, 771.

<sup>11)</sup> Ibid. nn. 139, 299, 329, 334, 346, 362, 366, 370, 390, 401, 402, 421, 428, 436, 523, 534, 537, 543, 563, 584, 603, 605, 737, 745, 774.

<sup>12)</sup> thid. no. 16, 230, 375, 529.

solche, welche nur, so lange die Chorherren zu Klosterneuburg bestehen, Geltung haben 1).

In Laufe der Zeit ändert sich der Grund dieser Begabungen. Was früher in remedium animae ohne aufertegte Verpflichtung dem Stifte zukam, wird späterhin als eigentliche auf Gegentleistungen berühende Stiftung ausgesprochen. Fälle, wo dem Stifte aus Rücksteht auf genossene Gunst und Licheseldenste eine Begabung zukömmt, gehören nun zu den Ausnahmen \*). Auch kleinere Gahen (z. B. einer Choralbuchs, Banchfasses, Kelcha) fallen in diese Zeit. Später erscheinen entgeltliche Stiftungen. Personen gehen Güter oder Einkünfte auf Leibreute bin, d. h. sie diergeben diesethen dem Stifte gegen eine bestümmte Leistung in Geld und Naturollien für ihre Lebensduser \*). Bei einzelnen derselhen wird für den Fall Vorsorge getroffen, wo die beanspruchten Leistungen dem Werth der Gabe übertreffen.

Diese Schenkungen setzten das Stift in den Stand, nicht blos die Stiftungszwecke umfassend zu erfüllen, sondern auch bei geregelter Wirttschaft und Sparsamkeit das Stammvermögen \*) durch Kauf, Tausch und andere Verträge zu vermehren.

<sup>1)</sup> Ihid. n. 93, idem com z. 133.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Urknade: 300, 331.

nagegen verteihl auch das Slift schon frühzeilig Güllen als Leibgedinge. So Cod. trad. 117, 446, 595.

<sup>4)</sup> Bis zar Mille des 13. Jahrhanderts, wo 1258 das erste Grundhuch darch Propal Nikolaus augelegt worde, halte das Slift nach dem Zeuguisse des Codex traditionum Resitzungen und Dienste in folgenden Orten: Adetrichendorf (eingegangen) 29. Alland 29. Ansidi 370. Anseris campus 112.

Asserts campus 112.

Asserts 248. Alzeladorf? 251.

Baden 86, 243. Bauegaries 603, 606. Beigarien 269. Bernbardalbai 349. Bern-

reut 382. Bierbaum 86, 220, 329. Bisamberg 324, 705, 775. Braunsdorf 735. Breitenfeld 362, 771. Breitensec 740. Bruderndorf 17, 107, 549, 579, 774. Brunn 135, 475, 570, 600. Bullendorf 523. Bultendorf 27, 29, 288. Chabiske 7 306, 334, Cumpolingen 182.

Biepersdorf 143. Dietersdorf 369. Döhling 666. Domnelisdorf 626. Brasenhofes 739. Bröz 163. Dürrenhach 424, 425, 430, 603, 738.

Ebersdorf 188, 366, 770. Ebersdorf (Gross) 233, 735. Eckerschuborf (eingeranges) 275. Eggenburg 72, 213, 234, 333, 574, 612, 636. Eggenburg 737. Eipeltas 434. Einsuhartsdorf (eingepangus) 436, 433. Emmersdorf. 349. Engetgerenec? 80. Ensersdorf am Gebirge 46, 611. Enzarsdorf (Lang) 73, 233, 472, 366, 700. Enzerfold 432. Erdburg 200, Eris 302.

Felhern 477, Feuersbrunn 39, Fischamend 314, Flandorf 360, Flinsbach 254, Gaindorf 453, Gainfabrn 155, 555, 558, Garmanns 548, 586, 591, 654, Gebacisdorf

Gerrich? 470. Gauge 369, 427. Götzendorf 187. Grahen 350. Grawern 397.

Zum Schutze der stiftlichen Besitzungen hatte Leopold, nachdem er eine Zeit lang die Schirmvogtei selhst ausgeüht, seinem erstgehornen Sohne Adalbert dieselbe in Bezug auf Klosterneuburg und

Jedenspeigen 123, 327. Jedlersdorf 537, 681.

- Lan 508. Lannendorf 525. Leesdorf 46. Leis 49, 358, 510, 534. Leopoldsdorf 441, 447, 575, 643. Leiben 86. Leiberadorf 190. Leidesthal 308.
- Mannawirth 217. Martinabruan 288. St. Margareth 165, 186. Marquartsloof 338.
   Mantarcah 130, 434, 446. Meinbartsloof (bei Meidling) 349, 429, 431, 533,
   S33. Meistling 212, 766. Meissan 124, 127, 199, 388. 384; 133. Measseoder,
   312, 302. Meidling 67, 138, 176, 204, 318, 362, 468, 474, 541. Müllersdorf
   238. Mukhern 201, 532.
- Nemburg 86, 228. Nemborf 351, 747. Nemsiedel 62, 405. Nonndorf 767. Namsdorf 51, 314, 349, 352, 410, 435. Nütsing 310.
- Odenbrunn (eingegangen) 211, 780, Ohling 211, Olbersdurf 687, Opoldsdorf (eingegangen) 293, Ottakrin 356, Ottenhal 477, 617, 663.
- Peringersiorf S25. Perschling 330. Pengen 152. Pfafatellen 16, 524, 350. Pirawart 369, 454, 546, 635. Polsdorf 428. Polsdorma 400. Porandorf (eingegengen) 374. Pora 165. Poltenbrunn 312, 449. Prinzendorf 69, 192, 421. Pibra 123, 454. Piirstendorf 67, 470, 524. Penindorf 545.
- Badyon Badrobe (Indegnat) 706. Biodendorf 254. Badelhove (Girgepares) 149. Bensiphord 256. Biotelander 254. Bretisched 706. Britisched 706. Britisched 706. Britisched 706. Brinaddeberg 205, 709. Bringreebbspilla 650, 711. Bets 571. Betshech 435. Biotendorfor 356. Biologicalasth 349. Britisched 706. Biotendorfor 151. Bid-tendorf (Giograpsyan) 16, 21, 72, 171, 713, 324, 3257. Britisched 501. Britisched 706. Britisched 706. Britisched 706. Britisched 706. Britisched 706. Britisched 503, 711. Britisched 503, 711. Britisched 503.
- Sehilters 47, 93, 123. Sehirendorf (rieggezugen) 348, 401. Sehicias 396, 424. 125, 728. Sehisubler 548. Sehiverka 69, 475. Sehiveikar 61, 162, 169, 124. 128, 629. Serlech Interburbish 370. Seizerdorf 733. Siehezbirten 427. Sierradorf 603. Siehezbirten 427. 195. Spelsing 344. Siellers 259, 364. Sieln 726. Seites a. Scilifried 306. Sidacherburs 007, 334, 567. Seckalial 323, Strepping 529, 482, 780.
- Tallern 261, 513. Trehadorf 325, 361. Tientol 540. Trainkireben 46, 337, 444. Traunfeld 712. Traulmannsdorf 370. Trendorf 325, 390, 301, 721. Tuln 543, 584, 606, 745.

Grinzing 202, 302, 321, 323, 435, 508, 526, 662. Grossau 225. Grab 200. Guntramsdorf 26, 83, 03, 133, 314, 382.

Halmarsdorf (eingergangen) 13, 240. Hugenkrum 200, 237. Hanfthat Nierekli Henrischen (1-), 233. Brera 540. Buskrichen 263, 708. Beinkolf 251. Henrischelder 276, 905. Hietzendorf 237, 905. Hezinkorf 237, 905. Hezinkorf 233, 31, 10, 602. Hößen 448. Bierersdorf 20, 109, 237, 1052. Henrisch 211. Hobenberg 253. Bolihkrum (Nieker) 19, 232, 401, 402, 237, 470, 10er 280. Hietzendorf 277, 237, 248, 249.

Kablenberg 436, 518, 523, 683, 685, 763, 794, Kullendorf 371, Karabhruna B, 11, 300, Katternborg 337, 322, Katselndorf 181, Kirebbing 406, Kirchheim 285, Kirling 23, 230, Kollendorf 331, 383, Könighbruna 377, 314, Königsietten 387, Krema 29, 42, 45, 58, 108, 365, 366, 367, 489, 622, 718, Kreuzestein 376, Kreuzetstein 1, 123, 330, Kotlendorf 604, Kusfura 365.

alle anderen seinem Schirme unterstehenden Gotteshäuser Österreichs 1) übertragen, welcher denn auch in dieser Eigenschaft im Cod. trad. und im Todtenbuche (9. November) erscheint. Aber schon 1137 hewilligt Papst Innocenz II. dem Stifte das Recht der freien Wahl, so wie der Entfernung des Schirmvogts, welcher iedoch nur aus der Familie des Stifters genommen werden soll \*). Dem zufolge erscheinen auch Leopold V. \*) und Heinrich Jasomirgott \*) in dieser Eigenschaft. Neben ihnen erscheinen auch Untervögte (Subadvocati), wie 1117 Rudolf von Perge 5), Adelram 5), 1197 Hadmar von Kunring 7). Doch schon unter Heinrich Jasomirgott liessen sich die Untervögte vielfache Bedrückungen zu Schulden kommen 1), daher bestätigt er dem Stifte Klosterneuburg die freie Wahl derselben, um ähnlichen Übelständen vorzubeugen, und spricht sich gegen die erbliche Verleihung dieses Amts deutlich aus \*). Seit dem Beginne des 13. Jahrhunderts erscheint kein Schirmvogt mehr; die häufigen Streitigkeiten über Besitz werden, wo der gütliche Weg nicht ausreicht, anf dem Rechtswege ausgetragen 10). Die Stelle

Ulechdorf (eingegaogeo) 576, 577.

Velm 191, 204, 445, 474, 543, 665, 582. Vielshofen 363.

Walkenstein 201. Walterskrichen 312. Wartherg 361, 412. Waltersderf 239, 477. Welding 4, 76, 77, 90, 136, 319, 827, 336, 508, 427, 443, 506, 653. Weisshorf 21. Weissheir 443. Wenzersderf 5. Wielundsderf 149, 153, 402, 659. Wiessendorf 413. Wiffersderf (kiels) 111, 727, 488, 526. Wilmersderf 169, 103, 402, 672, 488, 526. Wilmersderf 169, Wilders 720. Weißhabet, 316. Weißhab 320, 4617. Walkendorf 359. Wielerderf 148, 599. Wiffersde 341.

Zebaldewinis (Ballwein?) 221. Zellerndorf 596. Zemmeodorf 473. Zohenauodurf (eingegangen) 362, 363, 761, 798. Zwentendorf 288, 345, 379, 436, 534. Zwölftzing 129, 497, 620.

Primogenilus coim Adatherius oomian, advocatsa Niwenburgensia zeclesiac factus est, et omnium etsostroram ad advocatiam marchicois pertinestium. Perts , SS. XI. Contin. Ctsusiron. prima.
 Fischer II. 136.

<sup>8)</sup> Cod. trad. n. 186.

<sup>4)</sup> Cod. trad. co. 263, 306, 307.

a) Cod. trad. no. 18, 21, 23.

<sup>6)</sup> Ihid. n. 64.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) 1hid. n. 450.

a) Cf. Hued, Metropol. Salish. II. S.

<sup>9)</sup> Fischer, I. e. II. 149.

<sup>10)</sup> So Cod. trad. nn. 444, 447, 542, 565, 596, 599. So mit den Grafen von Peilatein (Fischer, S. 158), mit Poppo von Spangeoberch (ib. 171), mit den Dominicanern (ib. 315), mil Nikins dem Eanl (ib. 319) nnd dm Augustinern (ib. 320), wegen Kogelbrano (ib. 217, 224, 225), Breiteownids (ib. 275), Taltendorf (ib. 276),

des Vogts vertritt nun der Landmarschall (so 1300, Urk. 74, Stefan von Meissau).

An der Spitze des Hauses stand der Propst, in Folge des Privilegiums von Papst Innocenz II. (30. Nov. 1137) aus der freien Wahl 1) der Stiftscapitularen 2) bervorgehend. Über die Art und Weise der Wahl ist aus den früheren Zeiten nichts bekannt; die aus späterer Zeit erhaltenen Wahlinstrumente 3) zeigen. dass die Wahl unverweilt nach dem Tode eines jeweiligen Prälaten, gewöhnlich schon den nächsten Tag nach dem Ableben, vorgenommen wurde. Weder bischöfliche, noch landesherrliche Commissäre hatten dabei zu thun. Erscheinen auch letztere, so treten sie nur in der Eigenschaft eigens geladener Zeugen auf. Die Wahl selbst geschah von allen Gliedern des Hauses (mit Ausnahme der Nichtprofessen) entweder auf dem Wege des Compromisses oder der Abstimmung. War die Wahl entschieden, so wurde der Gewählte gefragt, ob er die ibm zugefallene Würde und Bürde übernehmen wolle. Nach erfolgter Annahme wurde von den eigens berufenen und der Wahl beiwohnenden Notarien das Wahlinstrument aufgesetzt, welches, von allen Wählern unterschrieben 4), dem Passauer Bischofe als Ordinarius übersendet wurde. Bald darauf begab sich der Neugewählte zu dem Bischofe an den Ort, wo er sich gerade aufhielt, um die Bestätigung zu erlangen, wenn nicht (was als Ausnahme zu betrachten ist) der Bischof ihm die weite und kostspielige Reise erliess und die Prüfung und Bestätigung der Wahl einem Vertrauensmanne, meist dem Officialen zu Wien, übertrug b). Von einer eigentlichen Benediction erscheint eben so wenig eine Spur, als von einer landesherrlichen Bestätigung, wenn auch der Landesherr bei der Wahl selbst gegon-

Höfleio (ib. 278). Siehe ferner die Urknudeo dieses Urkundeobarhs no. 132, 155, 159, 169, 251, 253, 252, 310, 312, 317, 345, 373, 388, 400, 471, 483, 320, 887.

1) Obeunte vero Le eiusdem loci przeposito vei Leorem quolibet seccessorum nollus nibid qualibet serreptionis statis see violentip zerepositar, osii gester fratzes



communi conscosn, aut fratrum pars consilii sanioris secundum dei timorem et besti Augustini regulam perdiderint eligendum. Bei l'incher, il. pag. 133. 3) le des erske füef Jahrhunderten köumt die Verfederung des Namean der Auftransm-

le des ersten fief Jahrhuederten k\u00faumt die Yerlederung des Namens der Aufgenommeen hei der Einkleidung eicht vor , sie beginot erst mit dem Jahre 1617.
 Urkunde 171, 236, 447, 393.

<sup>4)</sup> Die Formet ist: Ego N. N. predicte electioni interful, et ie Dominum N. N. coosensi, et manu propria huic decreto subscribo.

<sup>5)</sup> So bei der Wahl des Propste Bartholomius 1399, Urkunde 394.

wärtig war 1). Für die Bestätigung, so wie für die bei dieser Gelegenheit nöthigen Deeumente waren nicht unbedeutende Geldsummen auszulegen 1), die, wenn der Bischof nicht in der Nähe (z. B. auf seiner Herrschaft St. Pölten) sich hefnad, durch die Reisekosten nach Passau oder Ebelsberg erhöht wurden.

Der Propst hatte für seine Person gesonderte Einkünfte, darunter den Hof zu Riekersdorf 2) und Gelddienste an mehreren Orten 1). Er stand an der Spitze der ganzen Verwaltung. In welchem Umfange er in dieselbe eingriff, hing jedoch von der Persönlichkeit ab. So erscheinen sämmtliche innere und äussere Angelegenheiten eentralisirt in der Hand des ausgezeichneten Propsts Stephan von Sierndorf (1317 - 1337) b), aber auch unter Propst Rudwein von Knappen (1341) in der Hand des Oberkellerers Hartmann 6). Die mit einzelnen Verwaltungszweigen betrauten Stiftsglieder legten im Anfange des 14. Jahrhunderts alle Quatember-Donnerstage, später am Jahresschlusse (das Jahr vnm Zeitpunkte des Amtsantritts gerechnet), dem Propste Rechenschaft über die ihnen anvertrauten Geschäftszweige, und lieferten den Übersehnss in seine Hand aus, oder empfingen von ihm die Deckung eines allfälligen Abgangs. Der Propst selbst legte entweder dem Gesammtkapitel, oder den Ältesten und den gewählten Vertrauensmännern des Kapitels (eertis deputatis) anfangs jeden Quatemberdonnerstag, später immer nach Verlauf eines Jahrs, den Wahltag als Ausgangspunkt gerechnet, eine vollständige, ins Einzelne gehende Reehnung. Für die Besorgung der laufenden Geschäfte und seiner Einkunfte hatte er einen Hofmeister (Magister curiae), meist ritterlichen Geschlechts, dessen Wirksamkeit sich jedoch mit der Zeit dahin erweiterte, dass er in Streitsachen zu Gerichte sass und mit den Beisitzern dieselben entschied?).

So bei der Wahl des Projets Rudwein von Knappen, Siehe Anhang Nr. XIII. ad samum 1336.

<sup>2)</sup> Siehe die Anmerkungen zur Urkundo 447.

<sup>5)</sup> Er umfasate 160 Joeh Ackertands, 2 Wiesen, 3 Viertet Weingärten, ein Bergrecht von 38 Eimeru und das Erträgniss von 2 Bergtnidingen im Jahre.

<sup>4)</sup> Anno 1339, Nota redditns praepositi, de quibus Cellerarius nii percipil. De Chremsa, de Ohrechsdorf, de Wilhsimooff, de l'ogolcanewidel, de Preitesweidsch, de Ödenpruna, feespruna, hodmerdorf, paltramedorf (E libro L.).

<sup>5)</sup> Die kleine Klosterneuhurger Chronik sagl von ihm ed ennum 1334 "er was wol der nächal slifter nach dem marggraven". (Archiv VII. 232.)

<sup>0)</sup> Siehe Urkunde 296.

<sup>7)</sup> Ausnahmaweine erscheint der Propat selbat als Gerichtsvorsitzender. Urkunde 267.

Besondere Verhältnisse des Propats waren jene zu den Zeehen und den Klosterenburger Schiffern und Fischern. Erstere, wenn sie an Kirchen bestanden, die zum Stiftspatronate gehörten, mussten zur Gründung sowohl, als zur Abänderung Ihrer Statuten die Genehmigung des Prälaten einholen! ). Lettzere eihrten den Prälaten als Vorstand der Innung, dem sie neben bestimmten persönlichen Leistungen auch Gelddienste schulfür waren?)

Zufolge ihrer geistlichen Würde und weltlichen Stellung war das Ansehen von Klosterneuburgs Prälaten ein bedeutendes. Oft erscheinen sie im Gefolge der Herrseher, als Zeugen bei wichtigen Begabungen und Freibriefen 1), auch als Gesandte in Landes- und anderen Angelegenheiten 1).

Die Einkunfte des Stifts 5) flossen theils aus den in eigener

5) Die Gesammleinkünfte und Ansgaben sind nur von den letsten Johren des XIV. Jahrbundorts aufunheiten auf dolgenade: im Jahre 1883; 2890 tal. 77 den. Kinkünfte 2703 tal. 7 aol. 14 den. Ausgaben.

|   | 1384: | 26301/2 | 20 | deu.        |      |         |          |     |
|---|-------|---------|----|-------------|------|---------|----------|-----|
|   | 1383: | 28061/2 |    |             | 981  | 87 deu. |          |     |
|   | 1387: | 2111    | 49 | den.        |      |         |          |     |
| * | 1388: | 2149    | 7  | sol. 4 den. | 2493 | 48 den. |          |     |
|   | 1389: | 2246    | 30 | den.        | 2479 | 7 sol.  |          |     |
|   | 1390: | 3217    | 24 | den.        | 3000 | 12 sal. | 2 den.   |     |
|   | 1391: | 2606    | 7  | sol.        | 2846 | 7 sol.  | 11 den.  |     |
|   | 1392: | 911     | 69 | den.        | 1577 |         |          |     |
|   | 1393: | 999     | 69 | den.        |      |         | (E libro | C.) |

<sup>1)</sup> Siehe Urkunde 378, 438.

<sup>\*)</sup> Siehe Anhaug Nr. III. IV.

<sup>9</sup> So, am aar einige Fille marchinen, erscheint Propus Merquard bei der Krichweils an Fillen (Mon. Beiner M. 415), 1153 ab Zenge in siene Verlande B. Kozerst van Pears für Reichersberg (Hausti, Gern., usten J. 431), 1160 in sienet Urkunde desselben für Zahlersberf (Lida, Annatten Chruse, I. 1873), 1160 in sienet Urkunde desselben für Zahlersberf (Lida, Annatten Chruse, I. 1873), 1160 in der Verlander desselben für Zahlersberf (Lida, Annatten Chruse, I. 1873), 1161 bei der Ansterlerung der Schutzber Stillungsberiche (Hormayr, Gerch., Wiese, Herkmelsteine Nr. 191), ind denselben halter in der Urkunde des Paramee Hirchen für St. Politie (Alb. Shariran, Hol. Sahlery, F. I. pag. 1806, n. 39), 1152 in der Urkunde des Bischen Stander und Verlander und Wilsteine St. Stillungsberichte der Wilsteine von Wilsteine Ansterder und der Schutzber der St. Stillungsberichte für St. Stillungsperkunde H. Radick I. V. für Stillungsberichte für St. Stillungsperkunde H. Radick I. V. für Stillungsberichte für Stillungsperkunde H. Radick I. V. für Stillungsberichte für Stillungsperkunde (Hormayr, L. v. E. 1852), in Verballungsperkunde H. Radick (Hormayr, L. v. L. 1852), in Verballungsperkunde H. Radick (Hormayr, L. v. Radick) auf 1853 in der Reichtlichteirie für St. Stillungsperkunde Wester Hinschand (Harry, L. v. N. 1864) und 1853 in der Stillungsperkunde Westersteinsberichte (Hormayr, L. v. N. 1864) und 1853 in der Stillungsperkunde Westersteinsberichte (Hormater, M. v. 1864) und 1853 in der Stillungsperkunde Westersteinsberichte (Hormater, M. v. 1864) und 1853 in der Stillungsperkunde der Westersteinsberichte (Hormater, L. v. 1864) und 1853 in der Stillungsperkunde der Westersteinsberichte (Hormater, M. v. 1864) und 1853 in der Stillungsperkunde der Westersteinsberichte (Hormater, M. v. 1864) und 1853 in der Stillungsperkunde der Westersteinsberichte (Hormater, M. v. 1864) und 1853 in der Gester der Stillungsperkunde der Westers

<sup>4)</sup> So Propal Bialmar 1251, sis Gesaudter des Landes an Constantia van Meisseu (Harneek, e. 13. Haseibach bei Pea SS. ad h. a.). — 1343 ist Prapat Ortoif angleich mit dem Abta van Heiligenkreuz Heviaar der Rechnungen des Hoapitals St. Mitten vor dem Widmerthor, eranant vam H. Albrech H.

Regie betriebenen Wirthschaftszweigen, theils aus den Ahgaben der Unterthanen

Zu den ersteren gehörten die dem Stifte eigentbümlichen und von ihm selbst bewirthschafteten Meierhöfe und das Erträgniss der Weingärten.

Meierhäfe besass das Stift neben dem dem Propste zugewiesen Rickersdorfer, und dem Harmansdorfer, welcher dem Oberkelterer in parlem salarif zugewiesen war, zu Bierbaum, Kahlenberg, Pirawart, Rarelshach, Entental und Hofen 1). Sie wurden in der Regel von Laien verwaltet, nur ausnahmsweise erscheint in dieser Stellung ein Laienbruder 3). Das Personale bestand aus einem Schaffer (villieus) seinem Knecht (serus villiei), dem Hirten (pastor), dann mehrbene Migden (worunter eine eigene aneilla annarum). Die eigene Regie wurde erleichtert durch die persönlichen Dienste, welche die Unter-

Servicium 11 tal. 7 sol. 7 den. Eigene Fechenng 4 Muth 8 Metzen Knrn.

Zehent 8 , t0 , .

Deron verwendet: seminute ount 45 metr.

villien 8 metr. fuhro 2 metr.

Siliginie 5 mod. 6 metr.

Decime 4 mod. 3 metr.

Verwendet: pro semine 1 mnd.

verwendet: pro semine 1 mnd. custodi in cumpo (dem Feldhüter) 7 metr.

Ordei 31/0 mod. 3 metr. dueime 21/0 mod. et de Spilora 2 mnd.

Verweadet: villico 8 metr.

pro notrimento X poreorom 2 mod. 4 mutr.

Avene: 10 mod. 2 metr. decime 4 mod. 5 metr. et de Spilura 2 mod.

Verwendet: In messe pro pobolucione equorem 2 mnd.
pro autrimento X porcorum 2 mod. 4 metr.
pro pecudibus invesibus 2 metr. (Liber L.)

1376 (Life A. 3), legt Brader Ulrich der Lawburn, Schaffer en Hefen, Reckoug-Es gehört dass eines Staterie in der Au, die Kommerwiese auf Bindurvien. Rr Hiefert in die Stiftshächen "gementat vorün, castewen, temper, chelter voll speerent". In der Reckoung benarkt er zu füllt seinst inte gestarben voll speerent". In der Reckoung benarkt er zu füllt seinst inte gestarben Schoelkon since Jerchertt Weitern 40 den. Hiefer 20 den. Beim Scheitlichen geht ein gewen Bied unt. (1302 erzeichtig per neuer voim 13 den.

Zu diesem letztereo wurdeo uuch die henochburteo Zehente eingeliefert. Im Juhre 1339 urseheinen bier ole Einkünfte:

<sup>9)</sup> Sn 1284. Bruder Ulrich en Riekersdorf (Anbeng N. V.) 1378. Bruder Ulrich der Lewberr en Hafen (Liber A. 2).

thanen zu diesen Höfen zu leisten hatten. Nebst den Meierhöfen hatte das Stift auch ein eigenes Gestüt, anfangs in der Kahleuberg gegenüber liegenden Au, später in Hofen.

Was den Weinhau betrifft, war Klosterneuburg und seine Umgebung schon von Natur aus für diesen Zweig der Landwirthschaft begünstigt, und die Einwohner folgten dem Winke der Natur. Grosse Strecken Landes, welche jetzt als spärliche Kleefelder, wenn nicht als Oden, erscheinen, waren damals zur Zeit der Weinlese übersätet mit fröhlichen Menschen, welche die Gaben des Lykos lasen und heimführten; eine Erscheitung, die mit jedem Jahrhundert abnimmt, wie die begünstigenden Verhältnisse abnehmen. Das Stift widmete diesem Ertragszweige seine volle Thätigkeit und Geldkraft. Wenn wir die Urkunden der früheren Abrhunderte durchgeiten, finden wir das Augenmerk des Stifts fortan dahin gerichtet, in günstigen Lagen gelegene Weingärten an sich zu bringen, — ein Beweis, dass der Weinbau damals sich lohnte.

Die Art und Weise des Betriehs ist unverändert gehlieben. Über je eine Anzahl Viertel war ein Weinzierl (vinitor) gesetzt, welcher die Bearbeitung zu besorgen und zu überwachen hatte 1). Sie begann im November mit dem Steckenziehen (extractio fustium), dem Kräften (opus hyemalc), dem Gruben (fossatura) und dem Steinaustragen (stainvassen, collectio lapidum), - Arbeiten, die auch im Frühjahr erscheinen. Im Februar und März erfolgte der Rebenschnitt (scissatura), und, sobald die Erde aufthaute, das Fastenhauen (prima rastratura), diesem folgte das Jathauen (secunda rastratura) und Steekenschlagen, welchem das Ausräumen der Fanggruhen voranging. Im Juni kam das Aufbinden (ligatura) an die Stecken mit Strohbändern (widen, glossae), im Juli das Bandhauen (tertia rastratura), im August das Wipfeln, Lauhausbrocken, Einfrieden (opus frieden) mit Dornen (spinae, sepes spinarum), und Weichbauen (quarta rastratura). Arbeiten, auf keine bestimmte Zeit angewiesen, waren die Ausnflasterung der Runsen und Herstellung der Fanggruben (foveae), beide durch die abschüssige,



<sup>3)</sup> Ausschauserier erscheint die Higgabe eines Weingerten auf fallaban (Ur., 214), in diesem Fills, so wie auch, vone Weingferen auf Lüpedinge hingsprehe werden, wirde ein Erschlussg derechbe in getom millieren Baustande alchergatelli (Ur.), 423), Gegen Ende des H. Jahrbunders werden Weingleiten in Bestendung gegeben, So beist es in der Rechnung vom Ahrte 1293; Natu, Wolfzest vinitor ocuvenit virann Scheppel per 9 int. greepin kohrbund zusäuger at skristerer.

mitunter, wie in Weidling und Hüflein, steile Lage der Weingärten geboten. Endlich folgte, nach Verschiedenheit der Witterung im September, October oder November 1), die Lese (vindemia) 2). Die bei den

<sup>1)</sup> So war 1313 die Lese in Klusterseuburg au Martini oseh nieht becodot. Sie war aogieleh eise der reichsten nach Link Aussies Ciarnevallenses 1, 613 und 620. col. 1, "oltvasie deficientlies voum vas vioi pre vasse vacon aequalitet traderetur".

a) leh stelle bier Arbeitsföhne und Materialkusten des Weiogartbauen aus den Rechoungsbüchsru (au weil möglich) zusammeo:

Collector (Leser) per diem 1321, 1d. — 1322, il d. — 1323, 1 d. ond Brod. — 1324, 1 d. — 1335, 1 d. — 1337, II d. — 1385, IV d. — 1386, III d.

Partitor (Butteaträger) per diem 1321, 1333, 11 d. — 1322, II d. — 1323, IJ (1½) d. and Brad. 1324, I d. — 1371, IV d. — 1377, III d. — 1386, IV d. Parrector (Einsehlager) per diem 1321, IIJ (2½) d.

Caleans (Mustler) per diem 1321, 1335, 114. — 1322, ill d. — 1323, ij (1½<sub>a</sub>) d. und Brod. — 1324, 1 d. — 1371, IV d. — 1377, lit d. — 1385, V d. — 1386, IV d.

Palator (Schneider) 1321, IV d. — 1384, V d. Castos (Hiller) per noctem 1321, IV d. — 1371, VI d. — per diem 1321, II d. — 1371, II d.

Vinitor (Weioziert) per diem 1377, 1386, V d.

Ligator vasorum (Binder) per diem 1321, XII d. Impositor (Rossmages) 1378, 1386, VI d. — 1382, VIII d.

Impositor (flossmagen) 1378, 1386, VI d. — 1382, VIII o Fossitor (der kräftet oder gruht) 1321, 1341, IV d.

Poststans (Nachsteher in der Lese) 1321, 1341, 17 d. — 1322, III d. — 1323, 15 (1/8) d. ond Brod. — 1324, II d. — 1385, V d.

Rastrator (Hauer) 1386, V d.

Collector Inpidum (Steinkinuber) 1386, III d. Murator (Maurer) 1386, X d.

Pro vectura 1321, X d. - 1385, MV d.

Pra XIV vectoris spinsrum ad upus frieden 1331, XLIV d

Pru mille sleekeo 1335, XLI d.

Darao möge sieh (aus cheu diesen Quellen) eine Zusammeustellung der Zeit, wann die verschiedenen Weiogarterbeiten in verschiedenen Jahren beganoen, so wie das Ertzieniasses am Mast reihen.

Opus byemale 1333, 8 Nov. - 1324, 8. Nov. - 1325, 13. Nov.

Extractio fustion 1321, 11. Febr. - 1331, 4. Febr.

Putatio 1321, 10. Febr. - 1331, 4. Febr.

Prima rastratura 1335, 8. Mira. - 1336, 1. Febr.

Fussatura 1321, 10. April. — 1331, 11. Māra. — 1333, 15. April. — 1334, 8. April. — 1235, 4. Mai. — 1336, 10. April. — 1241, 26. Māra.

Exslirpatura, accunda rastratura, Jai 1321, 10. Mni. — 1331, 27. April. — 1333, 10. Mni. — 1334, 23. Mni. — 1335, 20. Mni. — 1326, 15. Mni. — 1235, 7. Mni. Ligatura 1321, 16. Juni. — 1231, 28. Mni. — 1241, 17. Juni. — 1385, 21. Mni. Rastratura teriin 1321, 27. Juni. — 1331, 27. Juni.

Terlium opus, rastratura quarte 1321, 14. August. — 1343, 30. Juli. — 1333, 4. August. — 1334, 4. August. — 1335, 31. Juli. — 1385, 1. August.

Viodemia 1321, 23. Sept. — 1322, 8. Oct. — 1323, 28. Sept. — 1324, 28. Sept. — 1334, 6. Sept. — 1335, 4. Oct. — 1371, 17. Sept. — 1377, 28. Sept. — 1278, 4. Oct. — 1380, 8. Oct. — 1384, 5. Sept. — 1385, 20. Sept. — 1386, 1. Oct.

Weingärten selbst gemostelten Trauben wurden als Maisch in Laiden durch eigene ') oder aufgenommene Züge nach Hause geführt, dort im Presshause (zunächst der Kirche und Übernkammer) auf den Stock aufgeschlagen, und der gewonnene Most durch Träger (portitores) in die verschiedenen Keller') gebracht und eingefüllt'). Sehon frühzeitig waren grosse Gebünde im Gebrauche.

Da sämmtliche Ämter des Stiffs Weingärten besssen, uurde uuch von allen der Wein vertrieben, und zwar entweder durch den Kleinsehank (dueilistie) oder durch den Verkauf im Grossen. Dieses Ausschanksrecht war den Amtern von den Regenten bewilligt vir die im Eigenhau gewonnenen Weine, wordher oft mit der Stadt Streitigkeiten ausbrachen, die manehmal auf gütlichem Wege ausgetragen wurden, manehmal aber durch richterliches Einschreiten beigelegt werden mussten. Der Ausschank im Kleinen gesechalzu Klosterneuhurg in den einzelnen Kellern 2), dann in den Zehentkellern zu Heiligenstadt 2) und Kahlenberg als Most (mustum), lieuriger (vinum Heiligenstadt 2) und Kahlenberg als Most (mustum), lieuriger (vinum

Ertrag der Lese: In Kahlenberg (In calve monte) 1385, 67 Kerr., 5 tern., 5 vasc. — 1375, 35 Kerr., 6 tern., 6 vasc. — 1377, 42 Karr., 6 tern., 3 vasc. — 1394, 122 Karr., 6 tern., 6 vasc., 10 vrnne. — 1398, 31/2 solidi Karr., 5 tern., 5 vasc. in den Weingerten den Oberkellerers 1339, 18 Karr.

In den Weingärten au Klosternenburg 1398, 131 Kurr, et duo magna yana et quinque vasa ad 40 vrnsa, et quinque terusrii. — 1383, 130 Kurr.

<sup>3)</sup> Dis silitiliches Pérda bekonnen w kienol der Weiniten: eine peazernag in fatter. 7 Be ernebriens der greuse Keller und der Olereknungen (in superieri enners), and der kienie ebendustikst, die Keller in der schent, im siechbaws, im Belechhoff, im syrgelicht (in servis interna), in der Pfisier (in pistrich), im nerderweit (most danne), im St. Kamegund, im bethalvel (in erret ingewens), in dem Cryck, in et most danne), in St. Kamegund, im bethalvel (in erret ingewens), in dem Cryck, in dem keller, der Spekinsteller, der Dienstellarte (cellure refection) mod der merchegker.

<sup>2)</sup> Da der in atfülichen Weingirten, welche in den hetten Lagen gelegen warm, gewonnen Wein zu den edelsten Gewichsen des Landes gebörtn, wurden nuch oft damit Geschenhet gemecht (sogenante Verebrangen); so z. E. 1333. Denino de Pkannkerg (dem Hefmarschall) 1 vas, plebane de a. Stephane (Leepeld von Sechsengung); tot.

<sup>4)</sup> In dem Privilegium der Herzoge Albrech II. und Otto vom 19. Oeleber 1336 (bei Fiecher pag. 362) erscheinen als schankkerrechigt: sille des Gelshaws ampti die Probstey, das Chelmuph, die Oherkammer, die nieder Chamer, das Siechampt, die Oustrey, die Ohlay, die Phistrey vnd das Spilel. Nebsidem darf der Prepat durch "seine Perger oder diemer" jährlich 100 fuder in der Stald aussechenken.

b) Der Keller, in welebem ausgescheukt ward, wurde durch öffentlichen Ausruf bukannt gemacht, der Ausrufer erhielt 2 Denare.

<sup>6)</sup> In Heiligenstadt waren 3 Keller: Cellare magnum, necuudum cellare retro, tertinm prepe torcular.

recens) oder alter Wein (vinum vetus). Übrigens batte das Stift auch noch in Ens 1) und Wien 2) das Weinsebanksrecht, doch mit bestimmter Quantität.

Der Verkauf im Grossen hatte seine Richtung nach Österreich ob der Ens. Baiern, Böhmen und Mähren. Von dort 3) kamen die Käufer und erkauften den Wein von den einzelnen Ämtern entweder gegen bare Zahlung oder auf Credit (in welchem Falle der Käufer zwei Bürgen zu stellen hatte) mit bestimmten Zahlungsterminen oder tauschweise gegen Tuch, Barchent, Wollenzeuge, Mchl, Weinstecken, Käse. Specereiwaaren etc. In den letzten Jahren des XIV. Jahrhunderts betrieb das Stift einen Weinhandel die Donau entlang his hinauf nach Passau in eigener Regie. Der Wein wurde auf ein grosses stiftliches Schiff geladen, dieses mit Pferdekraft stromaufwärts geführt, und der Wein auf den einzelnen Stationen Krems. Stein. Ips. Mautern, Freistadt, Ens. Linz, Passau verkauft, worauf das Schiff, meist mit Salz und Binderholz befrachtet, zurückkehrte, und der mit dem Handel Betraute dem Propste die Rochnung legte. Doch war dieser Handel im 14. Jahrhundert durch das Umgelt, in dem folgenden durch Aufsebläge und Mauthen sehr gedrückt 4).

Nebstdem tlossen dem Stifte Einküufte aus dem ihm eigenthümlichen, aber oft bestrittenen Urfahrrechte 3), welches bald in eigener Regie hetrieben bald verpachtet wurde, dann aus dem wichtigen Wasserrechte auf der Donau 1) zu.

Zu Ess in dem stiftlichen Hanse für 15 Fuder, ertheilt durch H. Friedrich den Streitbaren, 13. März 1231 (Fischer, pag. 185), bestätigt durch K. Friedrich den Schünen 24. Juli 1319 (Fischer, pag. 349).

<sup>9)</sup> te Wien Im Stiffahofe (vor dem Schutteuthore) für 40 Fuder, ertheilt von dem Wiener Stadtrathe 12. Juli 1288 (Fischer, pag. 292), der Keller biens Margaretha-Keller.

<sup>3)</sup> Stockerau, Korneuburg, Krems, Stein, Grain, Maathausen, Ens. Linz, Freistadt, Efferding, Hall, Anchoch, Kremsmünster, Wallsee, Obernberg bei Passae, Passau, Regensburg, Ruckendorf, Deckandarf, Landabut, Münchan, Reichenball, Selzburg, Bargbussen, Pilsen, Budwais, Brinn, Liegolit.

<sup>9)</sup> So erscheinen 1473 die Aufschlige au Klosternewahurg, Indibarg, Tyernatia, Spier, Mellech, Ekerodorf, Sewenstalin, Seringatuin, Kehlen mit der bedenneten Zahlang von 490 bal., 3 sm., 20 dan. für 37 foder, 4 dreiling, 4 Anleg. Das ganze Bein-Kertzignis betreg 412 tal. 74 dan. Im Jahre 1470 ersehelman neben dan erst erwähnten noch Anfelbäge na "Achstala, Ainhaimi, Asebach, Newsdews".

a) Bei Fischer II. pag. 283, 403.

Bestätigt von H. Rndolf III. 13. Juli 1306 (Fischer, I. c. 324) innerbalb der fulgenden Grensen: "angefongen oherbalb Hoflein in der Passgrueh pei dem Pierpawm, vod

Die zweite Art der Einkünfte bestand aus den Gelddiensten 1) und Naturalleistungen der Unterthanen.

Erstere wurden von den Grundstücken (Urbarlehen, Feldlichen Forstlehen, Holzlichen, Orlichen \*), Purchrechtachern, Hofstetschern, Wisschern), dann von bestifteten und unbestifteten liofstätten (eurtes eum agris et sine agris) nach Verschiedenheit der Orte, des Bodens und sonstiger Vershältlisse in verschiedenen Hähe entrichtet. Neurisse (Gereut, novalia) \*) waren die erste Zeit befreit, in den folgenden Jahren waren die Abgaben geringe. Als Einzahlungstermin erscheinen die Tage der H. Michael, Georg, Martin, Margaretha, Aegyd, Philipp, Kolomann (doch nur jenseits der Donau), Hippolyt (ur Pettenheunn in der Nähe von St. Pölten), dann Maria Reinigung und Geburt, und der Dreikönigstag. Manchanul war für den Fall saumseliger Zahlung nach der Verfaltzeit eine Strafe festgestellt \*).

Daneben erscheinen Ablait und Anlait (Ab- u. Anschreibgebühren), wie natürlich, verschieden nach Grösse der Besitzung. Einige Ortschaften waren in dieser Hinsicht durch eine für alle Zeit verringerte Gebühr vor andern bevorzugt 1). Ferner kommen Malpfennige-), fürgeding?),

da entgegenther in der awarenen Steiten Niderhalb Spilaren, und nach beiden lannden Zehl ab vorz an den mülgraben ob Erdiparcik, vond die entgegen vher vones zu den derauselben Pavmen Niderbalb Steilaw — mit allem dem, was sieh darinnen ausebet vond von Newnödingen erhebt, es sein Ann, Grünnt, Schöl oder Newschül.

<sup>1)</sup> Anno 1374. Nota Servicia: Michabelia 235 tal. 6 nol. 25 den.

Martini, nativitatis et in carnisprivio 25 tal. 3 sol. 17 den. Georii 103 tal. 3 sol. 4 den. Beliqua 29 tal. 86 den.

Decima presentia anni 270 tal.

Snmna 702 tal. 53 den. (E libro L.)

3) Diese orscheinen zu Allreichsdorf und Götzendorf, und zahlen im Vergleiche mit den nuderen die kleinste Somme.

a) Cod. trad. 303, 533, Fiseber II. 176, 305.
 4) So zn Nieder-Hallsbrunn 72 den. für jede Versäumniss.

<sup>5)</sup> In Haselbach 30 den., in Braderadorf 70 den., in Ottentbal 1/2 Pfund.

In Pirawart : inmentum post optimum.

e) Eracbeinen aneb onter der Benennung Ess- nder Imbias-Pfenninge, im Latein pro prandin (bei Kabienberg), Ablöanng einen bei Getegenbeit der Taidinge beranatellenden Mabla.

<sup>7)</sup> Wird im "Dienstbuch auf Klosternenburg" vom Jahra 1401 erklärt: Natu, den dinat van den bawssern un aund Görgentag, heist fuergeding.

pro pellicula '), Weggeld, Weidepfennige "), Vogtpfennige ") vor.

Die Naturalleistungen bestehen theils in Abgaben von Naturallien, theils in persönlichen Dienstleistungen.

Zu den ersteren gebören: die Dieustkörner 19 von Weizen (sliigo), Korn (triticum), Gerste (ordeum), Hafer (avena), 19 Bobnen (fabae); der Blutzehent 9) an Gänsen und Hühnern; audere Naturalicu, namentlich Käse 7), Eier, Schafe 9), Schweine 9), unter der Benennung Weisst (Küchendienst in der späteren Zeit genannt) 19); endlich der Zehent von Getreide (bladum) und Wein, dann das Bergrecht. Der Getreiderehent war bedeutsen dun derstreckte sich auf ein vier Getreidegekutungen: Weizen, Korn, Gerste und Hafer. Er wurde entweder in natura genommen oder aber im Verpachtungswege hintangegeben 19. Die Früchte kamen in die siftlichen Schütklästen.

<sup>1)</sup> Wird in einzelnen Orten in nature eingeboben.

<sup>9)</sup> Ersebeinen zu Sievering, Ottakrin, Krizendorf, Grinzing, Ötting, Enzersdorf, sufm. Perg ze Klosterneuburg, für eine Guiss, Kitz, Kub 4—3 den., für ein Kub 2—6 dee. In Tiemati göbt jedes Gandeben dafür 3 Käso ze Phöngsten.

<sup>3)</sup> So ersebeinen asseh Gelddienste von Mühlen, und sell Anfang des XIV. Jabrhunderts van Badsinben, e. B. so Pieswert neben einer Badstobe mit j\u00e4hrlieb \u00e4zirten Diensto eine andere aquae omni sano paeiseit".

<sup>4)</sup> In dem filtesten Urber erscheint keine n\u00e4here Bestimmung des Getreidemasses (klos bei Talbsim k\u00fcmat der Ausdruck: \_amlique measure\* vor), obwohl gleichzeitig (Ranch, SS. II.) ein St. P\u00f6ttner, Kremser, Tulner und Wiener Getreidemass erw\u00e4bht wird.

<sup>6)</sup> Die meisten Dienstkörner liefern Pirawart, Stoizendarf und Eipeltau.

Liefert Wielundsdurf, sie gebören zer Eleemosyne Marebioeis (Spende am Sterbetage des Stifters).

<sup>7)</sup> Die Käse sind entweder Sweigebäse (grosse Käse) oder kleinere, bei beiden ist gewöhnlich der Werth festgesetzt.

<sup>\*)</sup> Bei den Schafen erscheinen als Abgabstermine Viti und Johannis Baptistae. Bei Horras heisst es "in messe", vermethlieb zer Assipeise für die Feldsrbeiter.

b) Liefern Bruderndorf, Pirawart, Pfaffatetten. In dam letztern Orto lastat auf zwei Leben eine beanndere Abgabe von 30 den. "pro examinacione parcorem".

<sup>11)</sup> Siehr Anhang Nr. XV. NN.

welche hei den einzelnen Wirthschaftshöfen und der grösste bei der Stiftspfisterei sich hefanden. Der grösste Theil ging für den eigenen Gehrauch auf, der Hafer insbesondere reichte für den eigenen Bedarf nicht einmal aus, und der Ausfall musste durch Ankauf gedeckt werden.

Der Weinzehent war ebenso hedeutend, doch minderte er sich im Laufe der Zeit durch den Umstand, dass das Stift fort und fort auf Vermehrung seines Weingartenbesitzes bedacht war, wo sodann von den erkauften Weingärten der Zehent binwegfiel. Die Bemessung des Zehents geschah durch die sogenanute Beschreibung. Abgesandte des Stifts (Zehentner, decimatores) 1) schätzten nach Beendigung der Weinlese den wirklichen Jahresertrag, und hemassen davon den Zehent. Zu diesem Behufe musste ihnen der Zutritt zu den Kellern der Zehentoflichtigen freisteben, was natürlich nicht selten zu Widerstand und Reihungen Veranlassung gab, in welchem Falle die Landesfürsten \*) und Herrschaftshesitzer \*) einzuschreiten sich genöthigt sahen. Zur Niederlage der Zehentweine ienseits des Kahlengebirgs (das untere Gehirg) waren die Keller zu Heiligenstadt und Kahlenberg bestimmt, die ührigen aus dem oheren Gebirge und von ienseits der Donau wurden in die Stiftskeller eingelagert. Zum Üherführen derselben hatten die Amtleute in einzelnen Ämtern den Wagen zu stellen. Die Überfuhr der Weinladungen, so wie des Getreides und Heu's über die Donau hatten die Klosterneuhurger Schiffer gegen eine hestimmte Entschädigung zu besorgen 4).

Die persönlichen Leistungen der Unterthanen bestanden in Hand- und Zngroboth; so in der Stellung von Mäbern, Schnittern, Wandern (Gapler)5), Aufladern (Auffahrer)6), Pflügen zum Ackern7),

<sup>1)</sup> Die Zehenlage speisten während der Zeit ihrer Wirksamkeit stels an der Tufet des Prälaten.

<sup>2)</sup> Das Stift halte das Kellerbeschaurecht an Krisendorf und Klosternenburg in Folge des Freibeitsbriefs der Herzoge Albrechl II. und Otto vom 19. October 1335 (Fischer, pag. 362), und das Recht, allen aus den ihm zehenlpflichtigen Weingurten nach Wien bestimmten Mosl zu besehreiben, dureb einen Freibeitsbrief Herzogs Albrecht III. rom 1. October 1372 (Fischer, pag. 401), dann das Kellerbeschaurecht zu Nussdorf, Heiligenstadt, Grinzing, Sievering, Salmansdorf, Neuelift und Döbling durch den Freiheitsbrief H. Albrecht's II. vom 1. Sept. 1339 (Urkunde 283).

<sup>4)</sup> Siehe Anbeng Nr. III und IV.

s) in Harmansdorf.

<sup>3)</sup> So Agnes von Rosenberg an Krisendorf (Urkunde 466). e) In Rickersdorf, Haselbach, Harmansdorf, Nieder-Hollabrunn.

<sup>7)</sup> In Rickersdorf, Ottenthal, Weitendorf, Tolhnim anm Frühlings- und Herbst-Anban.

Wagen zur Lese und Schnittzeit und zum Überführen des Getreides und Heis 's) nech Klosterneuhurg oder in einen bestimmten Wirthschaftshof, für welche Leistungen 's) aher manehmal eine Ablösung statitänd 'b). Diese Einkünfte zu erhalten und zu vermehren, war stels die eifzige Sorge der Stiftavorstände. Waren Gründe öde geworden, so suehten sie neue Ansiedler dahin zu ziehen; ebenso wurden, wo es thunlich, Rodungen (Gereuf, Reutacher, Haldacher, novalia) vorgenommen und für die erste Zeit gegen einen geringen Dienst verlieben 's).

Zur Eduscheidung allfälliger Besitzstreitigkeiten, theilweise auch zur Einhebung von Gelddiensten waren die Taidinge (pleita) bestimmt, welche der Propst oder an seiner Stelle den Überkellerer ahhielt; hierhei wurden auch bestimmte Zahlungen entrichtet 1). Ihre Zahl ist regelmässig drei 9), ausnahmsweise erscheint uur ein Taiding des Jahrs 1). An einzelnen Orten mussten die Holden die Kosten der Mahzeit tragen 1) ehenso die Kosten der Mahzeit tragen 2) auch erscheint eine Abgahe von läfer

In Riekersdorf einspinnigu Wagen; in Hasethach, Nieder-Hollsbruuu, Bruderudurf, Ottenthel, Felhern, Weitendorf, Talbaim vanm banam veeturam. Elpeltau schickt Wagen zur Lese nach Kahlenberg.

<sup>3)</sup> In Stannarsdorf vnom panem et 2 den, falcantihos foemum in obern wiss, it. pro messoribus et eratris, la Felbern 2 den, pro messore, in Telbsim 6 den, pra messare et falcatore foemi, in Eggesburg duo tegberch vel 4 den.

<sup>4)</sup> So zu Riekersdorf im Johre 1258 für 15 Joeh Reutseker 20 den.

<sup>5)</sup> Sa su Espeltan: 4 den. et vnum banum politam.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Za Stallera, Gerlos bei Gütumdarf, Naschmöderf, Pirwert, Herras, Ejselta, Ringelsee, Handtrom, Wilhelmadorf, Rickerpdorf, Haselbach, Hermanddorf, Nieder-Halbbruus, Bruderodurf, Poogstall, Trustanderf, Eberhartsdorf, Tieutbal, Nousièelt, Tättendorf, Hadwardorf, Pfeffstellen, Otteutbal, Bierbaum, Airelchdorf, Stolzendurf. 72 & Laug-Easerdorf.

a) Zu Laog-Enzersdorf.

<sup>6)</sup> Zu Heselbach, Pirawart.

zur Schnittzeit an den Amtmann 1), welcher davon das Pferdefutter der pröpstlichen Boten zu besorgen hat.

Die Unterthanen wurden, dem Sprichwort: "Unterm Krummstab ist gut wohnen" getreu, gut gehalten und väterlich behandelt 2). Trafen sie Fehliahre oder verheerende Elementarereignisse, so konnten sie auf Freijahre oder Herahsetzung der Dienste mit Zuversicht rechnen 3), auch wurden sie vor fremdherrschaftlichen Holden immer hegunstigt 4).

Die stiftlichen Besitzungen waren in Rücksicht der Verwaltung in Amter (officia) eingetheilt, deren Zahl nach Verschiedenheit der Verhältnisse wechselte 3). Die hedeutenderen Orte bildeten ein Amt für sich, anderen Ämtern waren viele Ortschaften, in denen die stiftlichen Einkünfte nur gering waren, zugetheilt. Die Verwaltung des Amts führte der Amtmann (Officialis). Als Besoldung hatten die Amtleute den Nutzgenuss hald grösserer bald kleinerer Grundstücke \*), dann den Bezug von Ahlait und Anlait, oder, wo dieselben hedeutend waren, einen hestimmten Theil dieser Gehühren. Wenige ausgenommen, waren sie auch von allen Leistungen an das Stift hefreit, oder wo solche erscheinen, waren sie doch im Vergleiche zu denen der Holden sehr gering. In einzelnen Ämtern hozogen sie auch gegen die Verpflichtung, die nothwendigen Botengänge zu besorgen und die Verpflegung des Prälaten oder Oberkellerers auf sich zu nehmen, hestimmte nicht unbedeutende Naturalgiehigkeiten.

Die Verwaltung aller nicht an besondere Ämter überwiesenen Einkünfte lag in der Hand des Oherkellerers (Ohrister Chellerer, Obrister Chellner, Supremus Cellerarius), welcher unstreitig nach dem Propste die einflussreichste Person des Stifts war. Er erscheint als natürlicher Stellvertreter des Prälaten nicht blos bei Taidingen, Verhandlungen und Streitsachen, sondern auch an der Tafel des Prälaten, an welcher er immer speiste und in Abwesenheit des Propsts die Gäste hewirthete.

c °



<sup>1)</sup> Zu Rickersdorf, Eipeltau und Meissau.

<sup>8)</sup> So die Eipeltauer 1266 (Fischer II. pag. 255) und 1278 (ih. 271).

<sup>3)</sup> So die Unterthanen zu Strupfing 1275 (Fischer H. 260).

<sup>4)</sup> So haben 1258 die Rickersdorfer. Harmansdorfer und Tresdorfer freie Weide, während Auswirtige ebendort Weidepfennign (densrii pascuales) entrichten müssen 5) Siehe Anhang Nr. IX.

<sup>6)</sup> Den besten Platz hatte der Amimann von Eipelten mit dem Genusse von 11/9 Leben and 4 Hofställen.

Für seine Unterkunft an einzelnen Orten, z. B. Enns, St. Pölten, war durch eigene Verträge, wie für die des Prälaten, gesorgt 1). Hielt er sich in Wien auf, so wurden die Kosten seines Aufenthalts von dem Hofmeister der Propstei hestritten und der im Neuburgerhofe dotirte Caplan hatte vor ihm, wie vor dem Prälaten, Messe zu lesen. Wie seine Stellung, so waren auch seine Einkünste bedeutend. Er besass einen eigenen Meierhof zu Harmansdorf zur Nutzniessung und hezog neben der Prähende eines Chorherrn die grösseren An- und Abschreihgebühren von sämmtlichen Ämtern. Er führte ein eigenes Siegel, mit welchem er anstatt des Stifts Verträge besiegelte, und nahm auch von den unterthänigen Ortschaften die landesfürstliche Steuer ein, wenn eine solche von den Landständen bewilligt worden war. Diese einflussreiche Stellung, die umfassende Sachkenntniss, die er in derselben sich zu verschaffen genöthigt war, und das darauf basirte Vertrauen der Mitbrüder erklären cs auch, dass dieses Amt sich am häufigsten als der Durchgangsposten zur Prälatur theils in Klosterncuburg selbst 1), theils in anderen Stiften 1) erwics.

Wie der Oberkellerer in der Wirksunkeit anch aussen, so stand in der Wirksunkeit nach innen dem Propste zunächst der Stiftsde en ant (Decanus). Er hatte für die Aufrechtballung der klösterlichen Disciplin im Stifte, so wie der Rechte der einzelnen Capitularen gegenüber dem Propste zu sorgen; desshalb wurde er auch nicht von diesem ernannt (was bei allen anderen Amtern der Fall war), sondern von dem ganzen Kapitel gewählt. Er war zugleich seit Propst often (1833) Verweser der Einkünfle der sogenannten schösen oder marmorsteinernen Capelle (Capella speciosa sire marmorse 3. Joannis Bapt.) und hatte zu diesem Ende einen eigenen Dechant-Schaffer an der Seite. Die hei dieser Capelle angestellten Capläne aus dem Weltpriesterstande waren ihm untergeben. Auch dieses And

<sup>1)</sup> Urkunde 126, 158.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) So 1394 I. Peter Lenhofer, 1409 Albert Slöck, 1442 Simon I. im Thurm, 1463 Johann Hechtl, 1483 Jakob I. Pepert, 1541 Wolfgang Baiden, 1616 Andreas Mozmüller, 1648 Bernhard II. Schweding, 1749 Bertold II. Standinger, 1766 Goltfried von Rollemaon, 1853 Adam II. Schreck.

<sup>3)</sup> So Peter der Freisinger 1348 zu Sackau, Konrad Ramung 1366 zu Neustift in Tirol.

gangspunkt zur Würde des Propsts im eigenen 1) oder einem auswärtigen 2) Hause.

An diese Würdenträger reihen sich der Spitalmeister, der Siechmeister, der Guster, der Oblaymeister, der Kämmerer, der Pfister, der Frauenpfleger, der Pädagog, der Caplan des Prälaten.

Der Geist der Bruderliebe, welchen das Christenthum in den Herzen der Menschen weckt und pflegt, sprach sich nehen vielen anderen dem religiösen Sinne entsprungenen Anstalten auch in der Errichtung der Hospitäler aus, welche inshesondere den Chorherrenstiften eigen waren 1). Christen, welche ein frommer Drang zum h. Lande oder nach anderen durch die fromme Meinung der Christen geheiligten Orten trieh, wurden in diesen Hospitälern aufgenommen und liebevoll verpflegt; dort fanden sie, wenn Krankheit im fremden Lande sie überfiel, hilfreiche Bruderliehe, manchmal auch die letzte Rubestätte. Längs des Strassenzugs zu Wasser und zu Lande entstanden diese frommen Anstalten. So auch zu Klosterneuhurg an der Wasserstrasse der Donau auf dem Gipfel jener Anhöhe, welche den Wien zugekehrten Theil der Stadt trägt. Der Anfang fällt mit der Gründung des Stifts zusammen, denn schon unter den weltlichen Chorherren erscheint ein Swarzo in dem Amte eines Hospitalars 4). Unter dem ersten Propste der regulirten Chorherren, Hartmann, zeigt sich der Fortbestand des Ilospitals; der nach Jerusalem pilgernde Diacon Adalhert schenkt zum Hospitale einen grossen Weingarteu 5). In dem dabei befindlichen Kirchlein war ein zu Ehren des h. Gotthart geweihter Altar 4), später unter Propst Wernher erscheint ein anderer zu Ehren der h. Gertrud 7), von welchem die

<sup>1) 1194</sup> Radolf , 1371 Kalomean van Lee , 1399 Barthaloméue van Bierhaum , 1418 Georg 1. Müstinger, 1442 Simus 1. im Thurm (früher Oberkellerer), 1551 Christof 1. Starl, 1363 Leopold Hintermayer, 1616 Andreas Mosmüller (früher Oberkellerer), 1675 Adam I. Scharrer, 1681 Schoetien Meyer, 1686 Christof II. Mathii, 1707 Ernest Perger, 1782 Floridus Leb.

<sup>2)</sup> So Heinrich (+ 1164 zn Nenstift), so Rudger, 1164 durch Hertmann (als Bischof von Brixen) als Propet nach Neustift berufen, aber in Folge des Todes Hartmenn's (23. December) nicht zum Antritte seiner Würde gelangt, spiter Propet zu Klosterneuburg.

<sup>4)</sup> Constitutiones Marbecenses & CXXIII. bei Amort Vetus Disciplina Canonicorum Regularium pag. 422.

<sup>4)</sup> Cod. trad. n. 51.

<sup>5)</sup> Cod. trad. p. 472.

<sup>4)</sup> Cod. tred. n. 183.

<sup>7)</sup> Cod, trad, p. 588. Spiter kem die Stiftung eines ewigen Lichts hinzu (Urk. 277).

## XXXVIII

Kirche St. Gertraud geannt wurde. Die Wohlthätigkeit wendele sich frithzeitig und reichhaltig dem Hospitale ') zu, wie die Begabungen im Saälbuche ausweisen<sup>3</sup>. Der als Spitalm eister (Hospitalensis) aufgestellte Chorherr besorgte die Verwaltung der Einkünfte <sup>3</sup>), welche mit der Zeit bedeutend wuchsen <sup>3</sup>), gegen Rechnungslegung an den Propst. Er hatte für dem Göttesdienst in der Hospitalskirche zu sorgen <sup>3</sup>) und das Recht, im Raume des Hospitals die Saerumente der Sterhenden auszaspenden. verbunden mit dem Berrikhnisrechte

- In campo 3 vasa estimata ad 8 carr. cum carrata et ternario. In Rit 2 vasa estimata ad 5 carr. cum carrata et ternario.
- In Herphen 1 vas estimatum ad 50 vrnss cam carrata et ternario.
- In Selgerel carrata cum ternario.
  - In Slainhans 3 carr, cum ternario ex parte plagi.
  - it. vaum ternarium la Stainhaus ex parte Jahannis in elasse. In Prevanzarten 3 Carr.
  - In Margravio 5 ternarii.
- In Veterlein 2 ternarii ex parte sifridi.
- In longa alrata Carrala, Residua para est impleta (Füllwein),
- In des Kellern des Hospitals kelterten auch audere Änder die erfechsten Weise die, So erscheiten (Eliko G.) auss 1244. Nets wirst erspeitste zu erfechten ein des Ausstellungs erfechten ein der eine Gescheiten der Bescheiten der Bescheiten der Bescheiten der weisegerkob 2 karr, 1 kern. Bescheiten 2 kern. Gebliech 2 kern. Geb
- 2) Cod Trad. n. 51, 183, 472, 578, 588, 601, 693.
- Die Einkünfte und Ausgaben von 1323 bis 1328 sind folgende (Liber F.)
   1323, Proventus 53 tal. 7 sol. 1 den. Exposita 46½ tal. 11 den.
   1324, 46½ a. 3 den. 46½ a. 11 den.
   1325, 52½ a. 27 den. 53 a. 13 den.
  - 1326, 57 3 sol. 3 den. 58 35 den. 1327, 51 78 den. 52 35 den. 1328, 46<sup>1</sup>/<sub>2</sub> 11 den. 46 11 den.
- 5) St. Michaelstag war der dies dedicationis der Hospitalkirchs. An den Bittagen, den Pesten der Heitigen Gertrand, Michaet, Jakob, Kathrifan und Kolomaan sangen Stiftsherren dasselbat das Malutinum und wurden von dem Hospitalar hewirthet. Als Unkoaten bei solehen Bewirthungen erzeheinen 1321;

<sup>9)</sup> Das Hospitals Jesuss seines eigenen Studel, Schüllkubles, Jackofers, Herferderinn and Kiche, and die min Hirterferderin einflessen. Dar ein Hiss. Da. Personnie en Hiss. Da. Personnie and die Beseidung in Jahre 1221 wirde das Herbenspiland Singuister L. ander: Perceium Hiss. Da. Perceium eine Jacks in Perceium Historia des Reichenspilands Singuister L. ander: Perceium Historia des Reichenspilands der Bereite Weiter der Bereite der Be

in der Kirche und dem die Kirche einschliessenden Gottesacker. In der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts nahm die Zahl der zu vernflegenden Pilgrime ab. An ihre Stelle traten Arme, welche an bestimmten Tagen 1) gespeiset wurden. Neben ihnen erscheinen his zum Ende des ersten Viertels des 14. Jahrbunderts reisende Priester und fahrende Schüler als Gäste des Hospitals a), welches nun seine ursprüngliche Bestimmung verliert. Denn gegen Ende des 13. Jahrhunderts batte das Stift in dem Hospitale eine eigene Abtheilung zur Veroflegung kranker Stiftsglieder (Infirmaria) erbaut, denselben einen eigenen Siechmeister vorgesetzt 3), auch zur Haltung des Gottesdiensts eine eigene Capelle zu Ebren der b. Barbara erbaut. Seit dieser Zeit war dieses Amt mit dem des Hospitalars vereinigt. bis in der ersten Hälfte des 14. Jahrbunderts die Benennung Hospitalar aufhört 1) und blos der Siechmeister (Infirmarius) erscheint, aber aueb die Infirmarie in ein innerbalb des Stifts befindliches Gebäude übertragen wird 5). Doch bleibt für die zunächststebende Verwaltungsperson der Ausdruck: Spital-Schaffer, in der Spitalkirche wurde bei besonderen Gelegenheiten feierlicher Gottesdienst unter Zuziebung der Stiftsberren gehalten, insbesondere seit 139 1 die Octave des Frohnleichnamsfests feierlich begangen •). Auch Ablässe

Nata Gertradis. Pro demisis. Primo pro 2 loccie 24 des. It. pro acblet 14 des. It. pro acblet 14 des. It. pro carpleso 10 des. It. pro thrace 0 des. It. pro mare 8 des. It. pro parties 12 des. It. pro parties 14 des. 15 de

An fulgeuden Tagen: Weiknacht, Charfreitag, Osteranantag, Christi Himmelfahrt, Pfüngatamutag, Marië Reinigung, Varkündigung, Geburt und Himmelfahrt, Alterbeitigen, Johann d. Täufer, Magdalena und Kutharian.

<sup>9)</sup> Sn beispielsweise 1323: A Daminica Respice (12. Juni) usque ad nativitatum Romini habui 44 ascerdates el 137 acoltres. A nativitate Domini usque ad Jahannis B. (24. Juni) 1324 habai 20 ascerdoles et 30 acoltres.

Der erste urkundlich erscheinende Siechmeister ist Bertald im Jahre 1280 (Urk. 42).
 Der latzte urkundlich erscheinende Hospitalse ist Stephan 1309 (Urkunde 126).

<sup>9)</sup> Über die Infirmarie sprechen die Stateine des 14. Jahrhundertes Debet massin infirmarium se seum inter Chauterm Chessierum este, al issum spitainen passant inferancium se seum inter Chauterm Chessierum este, all issum spitainen passant inferare imbecilitätem, qualcuss libétem et aubstille cercicisation, quibus infirmation partet, ut produce in infirmation inferare information inferare information partet, ut ceter fratres magnam arthibusi charitatem, scilicet ni cia compacion do subreminat et autaint visitationalismi.

a) Siehs dis Urkunden 357 and 358. Im 13. Jahrhundert erscheint bei dieser Pracessina regelmässig einer "mit der grossen Fieds!".

wurden der Hospitalkirche, welcher gegenüber die Infirmarie-Capelle hald einging, ertheilt.

Der Guster (Custos) hatte, wie aus einer Urkunde des Jahrs 1344 klar erbellt 1), die Pfarrgeschäfte und zugleich alles zu hesorgen, was die Kirche und die nothwendigen kirchlichen Geräthschaften, die ewigen Lichter etc. betraf. Er wohnte zufolge seines Amts, das ihn mit vielerle Personen in notkwendige Verbindung brachte, ausserhalh des Stifts in dem Gusterhofe (curia custodis) 1). Die Benennung "Pfarrer" an die Stelle des Ausdrucks "Guster"erscheint erst püt 1).

Der Oblaymeister (Oblajarius, Magister oblagiae) hatte die Verwaltung der zum Besten der Stiftsglieder gemachten Stiftungen zus welchen die einzelnen Chorberren eine Verbesserung ihrer Prabende genossen, dann der zum Oblayamte gemachten Messen- und Jahrtagsstiftungen, welche theils durch Gedienste theils durch Zehente siehergestellt waren. Er führte ein eigenes Antssiegel '). Die Oblay besass auch ein eigenes Haus (Oblayhaus) zu Klosterneuhurg, an den Grashof und die Judenschule augrenzend. In der ersten Hälfte des 15. Jahrbunderts ging das Amt ein und wurde dem Oberkelberer zugerheit! 's).

Der Kämmerer (Camerarius) war der Vorstand der sogenannten unteren Kammer (Camera inferior) \*\*0 und häufig ein Laie \*\*). Die Einkünfte dieses Amts waren gering \*\*). Über ihre Verwendung ist nicht mit Sieherheit abzusprechen, da bis zu dem Ende des 41. Jahrhunderts die Rechnungen dieses Amts sich nicht vorfinden. Die späteren Rechnungen weisen dem Kämmerer vorzüglich die

<sup>1)</sup> in die pharr, die de haizzet die Gastrey (Urkunde 310).

<sup>\*)</sup> im Gusterhofe wurden auch muschmal framde G\u00e4site hewirthet. Er stand (in Verbindung mit dem Schriftenthurme und der alten Kummer), wo der Eingang in das gegenwärtige Stiftageh\u00e4ude sich befindet.

a) Erst 1515. Gerung, pharrer.

<sup>4)</sup> Urkunde 503, 508.

<sup>5) 1421</sup> erscheiut der Oberkellerer (nachmals Propst) Simon im Thurm als Varwalter der Ohlay.

<sup>\*)</sup> Die obere Kummer (camera anperior) stand unter dem Oberkellarer und war eigentlich die jndicielle Abtheilung der Verwallung, geführt von dem Stiftsbofmeister (späler Hofrichter genannt).

<sup>7)</sup> Urkunde 303.

<sup>&</sup>lt;sup>n</sup>) Anhang Nr. IV. Die dort erscheinende Camera nostra ist die Kammer (Einkünfte) des Prijates.

Erbaltung der Gebände, die Anschaffung der Kleider, die Auszahlung des Sidds der Süffdeienerschaft, so wie der auswärtigen Präbenden zu. Von dem Stiftskämmerer sind die vorkommenden Kümmerer des Proptst 9) wohl zu unterscheiden, welche Laien sind und zur Dienerschaft des Prälaten gehören.

Der Pfister (nistriae pracfectus) 3) hatte die Aufbewahrung und Verwendung des in dem stiftlichen Schüttkasten 1) zusammengeführten Getreids 3), dann die stiftliche Backerei und die Mühlen unter sich. Mühlen besass das Süft zwei, eine am Lederhache wenigs Schrifte vor dem Einfünsse desselben in die Donau (molendinum inferius), und eine Schiffmühle (molendinum superius), welche durch einen Stey verbunden war 1). Gebacken 1) wurden Brod durch einen Stey verbunden war 19. Gebacken 19 wurden Brod und Laibela. Die Semmeln wurden von den Backern der Stadt besogen, wie auch das Semmelmehl nicht selbst erzeugt, sondern erkauft wurde. Semmela kamen üherhaupt nur an den höchsten Festugen und in beschräufter Zahl auf den Tisch. Nehen dem gewöhnlichen Kornbrode wurde jedoch auch in der stiftlichen Backsteh für die Tafel des Prätaten eine eigen Gätung Brod, unter

<sup>1)</sup> Urkuede 83, 303.

<sup>3)</sup> Nebst den in dem Urkandenhuche vorkommenden Pfistermeistern (niche Register)

erscheinen in den Rechnungen: 1360 Eberhard, 1371, 1373 Johannes, 1363 Petrus.

3) Derschie besland ans drei Stockwerken, die ols oberer, mitlierer and unterer Kssten erscheinen, end war, wie alle Wirthschaftsgebäsdn, mil eisernen Thüren und

Fensterläden gesiehert.

4) Als Eiekünfte erscheinen:

<sup>1371, 96</sup> mod. tritici — 251<sub>19</sub> mod. siligiais — 20 metr. campi (hasf) de Gezen-darf — 21<sub>2</sub> mod. 5 metr. ordei — 140 mod. 25 metr. avene — and an Gelddienst 144 libr. 59 den.

<sup>1373, 184</sup> mod. 14 metr. tritlei — 20 mod. 4 metr. siliginis — 31 metr. faberum — 3 mod. 25 metr. ordei — 129 mod. 17 metr. avene.

<sup>1374, 107</sup> mod. 23 metr. tritici — 24 mod. 10 metr. siliginis — 112 mod. 11 metr. evene — 3 mod. ordei — 26 metr. faharam.

<sup>1373, 179</sup> mod. 24 metr. tritici — 29 mod. 26 metr. siligiais — 148 mod. 14 metr. avene — 6 mod. 28 metr. ordei — 28 metr. febaram.
1380, 156 mod. minus 5 metr. tritici — 6 mod. 11 metr. tritici pro stewra —

<sup>1300, 130</sup> mod. mans 5 metr. trittet — 0 mod. 11 metr. trittet pro stewra —
41 mod. 2 metr. siliginis — 4 mod. ordei — 136 mod. 14 metr. avene —
2 mod. 25 metr. avene pro alewra.

b) 1360 kömml in den Rechnnogen die Erneuerung dieses Stegs vor: pro 2 arboribus <sup>1</sup>/<sub>o</sub> tal, 25 den, Carpentatori pro feelendo 21 den.

<sup>6)</sup> Der älteste nrkundlich bekannte stifftliche Bäcker dürfte der im Cod. Tred. n. 20 erscheinende "Brönrieus, pistor essonicoram" sein.

der Benennung Pfesserbrud erzeugt. Der Pläster hatte senner die Verpflegung der stisslichen und Gastsfrede mit Heu und Hafer zu besorgen i) und den zu seinem Amte gehörigen Weingarten, die Hawberin genannt, zu verwalten. Ihm unterstand ein zahlreiches Personale 3). Die Pläster waren Laien, erst 1444 unter Propst Albert erselieitt in diesem Amte Stephan, Pfarrer in Steten, eiu Weltprisetzer.

Von dem Frauenpfleger (Custos dominarum) wird bei dem Chorfrauenstifte die Rede sein.

Einen eigentliehen Kellermeister (Cellarius) gah es nieht, da die Verwaltung der Weingärten nieht in einer Hand vereinigt war, sondern jedes Amt seine eigenen Weingärten und das Ausschanksrecht hatte <sup>1</sup>). Die vorkommende Benennung Chelnampt bezieht sich auf den Oberkellerer, die in Urkunden ersebeinenden Chellermaister und Chellerschreiher sind herzogliehe Dienstleute.

Nach dem Muster anderer Stifte hestand auch zußlosterneburg eine Stiftsse bal eu nter der Leitung eines (Derherrn (Päängeus). Die älteste Hinweisunge') darauf gesebieth bei dem im Jahre 1216 herichteten Tode des jungen Herzogs Leopold (VIII.), welcher die Schulen zu Klosterneburg besuchte und hier aus Mangel an Aufsieht von Seite

<sup>1)</sup> Über allen Diesen siebe Anhang Nr. XII.

a) Das Personale und seine Besoldung eracheint in den Rechnungen, wie folgt: 1360, Massarius pro ebdomada 42 den.

Molendinator in asperiori molendino per hebd. 24 den.

Molendinator in inferiori molendino per hebd. 201/g den.

Ambo pro casco et vico per hebd. 70 des.
Pistores et famuli prebendarii per vanm mensem 17 sol. 27 des.
Pistores pro vico per hebd. 4 des.

<sup>1372,</sup> Nota familia domna (halhjāhrig).

Molendinatori V libr. It. duobus famulia V libr.

It. surige 12 sol.

H. meissario 3 libr, minus 42 den.
 It. bewpinter 5 nol. 6 den.
 \*) Der älteste mir bekannte Kellermeister aus den Chorherren ist 1509 Stephan Hugel-

des Lehrers von einem Baume herah sich zu Tode fiel. Allein die ganzo Erzählung beruht auf Ortilo und den Klosterneuburger Tafeln, die einheimische Chronik weiss nichts davon, sie berichtet blos einfach den Tod des jungen Leopold. Ein sicherer Anhaltspunkt ist das urkundliche Erscheinen des Chorherrn Pabo (welcher später Propst des Stifts wurde) als Pädagogus im Jahre 1260. Die letzten urkundlich erscheinenden Pädagogen 1) sind Marquart und Bartholomäus, und zwar in einem und demselben Jahre, nämlich 1341. Aber schon 1330 erscheint ein Magister Nicolaus, rector scolarum in Neuburga, bei der St. Martinskirche in der untern Stadta). Bald darauf wurde auch die obere Stadtschule in der Art vom Stifte getrennt, dass dieselbe nicht mehr von einem Stiftsgliede hesorgt wurde; doch wurde die Schule vom Stifte aus erhalten, der Schulmeister (scolasticus) bezog von demselben Besoldung und Kleidung und hatte die Wohnung im Stifte (bei der sogenannten Obern Kammer). Die Sorgfalt des Stitts für diese Schule beweiset der Umstand, dass sich das Stift von der Stadt bei Erbauung des Bürgerspitals einen eigenen Revers ausstellen lässt, bei dem Spitale niemals eine Schule anlegen zu wollen 3).

Der Caplan des Prälaten wurde von diesem aus den Chorherren gewählt und begleitete ihn auf Reisen, um vor ihm die Messe zu lexen; vielleicht, dass er auch hei feierlichen Gelegenheiten das Amt eines Ceremoniärs versab. Doch seheint dies Amt blos von dem Wilden des Prälaten abgehangen zu hahen und kein fortbestehendes geweseu zu sein, da nur unter Propst Rudwein und Kolomann derlei Capläne erscheinen 1). Bei der Capelle im Neuburgerhofe vor dem Schottenthore zu Wien war aber ein Caplan (undirt, welcher vor dem Propste oder Oberkellerer die Messe zu lesen hatte 1). Als vorübergehende Erscheinung findet sich auch 1394 ein Caplan des Dechants vor 5).

In der Classe der Dienerschaft (familia) begegnen wir einem Speiser des Propsts (1362) 7), einem Küchenmeister

<sup>1)</sup> Die Reihe der bekannten Pidagogen siehe im Register.

<sup>2)</sup> Urkunde 242.

<sup>3)</sup> Urkunde 310.

<sup>4)</sup> Urkunde 296, 301, 473.

<sup>5)</sup> Urkunde 363.

<sup>6)</sup> Anm. zur Urkunde 572.

<sup>7)</sup> Urkunde 415, 422.

(1364) 1). Köchen (1354) 2), stiftlichen Weinkellnern 2), dann mehreren anderen untergeordneten Dienern 4).

Was das Lehen im Innern des Hauses hetrifft, so hatte schon der erste Propst der regulirten Chorherren Hartmann Statuten entworfen, weiche in der Folgezeit den Beddirnissen gemäss vermehrt und geändert wurden. In der ältesten Zeit erscheint noch ein gemeissamse Schlaft aus (dormitorium), dessen letzte Spur sich unter Propst Stephan von Sierndorf vorfindet.

Die Kleid ung der Chorberren war weiss, im Sommer aus Leinand, im Winter aus Tuch, welches theiß aus dem Inlande (meist
von Tul) theils, besonders für Propst und Dechant, aus dem Aulande
(Brügge, Löwen, Mastricht, Tournay, Cöln) kam. Zur Bestreitung
der Kosten heatand eine eigene Stüfung \*). Im hirchlichen Dienste
trugen sie eine Cappa, gleich den Domberren an den Kathedralkirchen; gid Cappa des Propsts war aus rothem Zendal gefertigt \*). Als
Fusshekieldung erseheinen Filzschuhe, mit Filz ausgefütterte Lederschuhe und grosse lederne Stiefel.

Die Kost wurde zweimal des Tags, Mittags und Ahends, gemisschaftlich im Refectorium eigenommen. Sie bestand zum grossen Theile aus Fleischspeisen, manchmal von Gemüse unterhrochen '). Alle Freitige und Samstage, dann durch die ganze Advents- und Fastenziel (vom Aschernittwoche angefangen his zum Ostersonslage) wurden blos Fastenspeisen genossen, auch an den in diese Zeit fallenden Sonn- und Feiertagen.'). Leder Chorbert hatte zu Tische

<sup>1)</sup> Urkunde 424.

<sup>2)</sup> Urkunde 359,

Urkuode 359, 385.
 Siebe Anhang Nr. XV, UU.

<sup>5)</sup> Urkunde 351.

<sup>6)</sup> Die Dienerschaft war in Loden oder brauses Tuch gekleidel, welches 1377 von St. Pöllen von einem gewinnen Pöltinger und Mittlinger bezogeo wird.

<sup>7)</sup> Manche Lebeansuittel wurden mitunter weilher besoges, ao z. B. Fische und K\u00e4se von Kremsm\u00e4ninster, K\u00e4se von Gleink etc.
5) F\u00e4r die Fastenzeil wurden Hausen, marinirte Korpfen und Hochte, H\u00e4ringe, Reis,

Rosinen, Feigen, Mandein, Öl etc. im Grossen angekanD onter der Beneunung Quadragesimulin. Siehe Anhang Nr. XV, J. Dis folgende Zusummenstellung der in den Küehennmitsrechnungen des 14. Jahr-

bunderts vorkommenden Speisen dürfte als ein Beitrag zor Cullurgeschichte niehl unwillkommen sein: öphetgebeksuppen — Gebeksuppen — Weinsuppen — Weinperunppen mit Öpfet

Öphelgebeksuppen — Gebeksuppen — Weinsuppen — Weinperunppen mit Öpfel — Mandelsupp mit Semel – Arbeitsuppen — Chfaprue. In der Suppe fleckh milehil Warste – Sweinen eine.

ein bestimmtes Ausmass von Wein 1). An den hohen Festtagen (Hochzeiten) wuchs die Anzahl der Speisen und Ausmass und Qualität

Ryntfleisch - geraten mit Ryntfleisch - Lungelpraten - Recherpraten - Rackpraten - gerost Praten - Ryotfleisch in salez - Garibpraten - Liechtl. Castrawnsleisch zu Haffenpraten - haberchern mit castrawnsleisch - Castrawn

pawch so sieden. Châlberne leber pachen - Châlbrein fazz - Châlbrein chros - Chelbreins gepra-

ten - Chalbfleisch in sin ayprue - Awter (Kabenter). Lemprein hawht gepachen - Lembreins in ain gussel - Lembreins in firmess -Lemberspawch au proten. - Zicklein.

Lungelmuss - Gesnattel.

Sweinpraten - Spenson - leherwurst - protwarst mit semff.

Junge biner - Gans gepraten - Tawben - Genschrözz - Enten (sehr selten) Chrambetvögel - Fasiane (sehr selten) - Rebbaner - Perflogel (Birkhühner) - Vogel gepraten - Sweinein wiltpret - Chlain vogel - Hasen (sehr selten) - Haselhuner (pullus vaselo) sehr selten. - Asperieli (nach Da Cange Eichhörneben) - Arden (die Zuhereitung seigt die Rechnung von 1395: pro caslibas et rosis et ordper ad ardeam 1 tal).

Nussmilich mit semel - Chrust mit warst - Potingehraut (eingesinertes) - Lyenns gepraten - Ingemachte Raben mit chran - Pfenigprein in milich - Warst auf grun chraut - Mawrachen - Arbaias mit uphet - Reys mit mandel vnd henig - Lins - ophelgmas - Chraut mit alten (Anl).

Pechhilitter mit bonig - Lecellen - praate chuchel aus semelmet - Strawben -Mawchlein aus semel - fladen - nannenfürslein - parhen chechen mit weinper (Gugelhapf?).

Pachne ophel - gereate piera - gereate weixl - ameria et cerisa. Ayr in essig - Pachne ayr - Ayr mit Ophel and henig gefallt - verlorne ayr.

Chrowssen (Krebse) - Tuckentel. Pachvisch -- Darrvisch - vbertrackht hecht -- gespreite hecht! -- genetten

Hirior - Trawovisch - Pfrillen (beide werden massweise gekauft) - vorchen hawsen - Aln - Schil - Naten - Karpfen - Stirl - Ratten mit Ophel -Perhen - Zindl - Visch in der Sulcz mit benig, haufschetten und ephel -Raben und chiain visch darauf - chrant mit Erichvisch - Chrassling -Grundel (fanduli).

Besonders stark war in der Fastenseit der Verbraach von Hüringen und Küse. welche letztere, trotz der vielen Dienstkäse, nech in bedentender Anzahl erkanft wurden.

Ale Gewürze erscheint Safran, Ingwer, Zimmt und Pfeffer.

1) In der ersten Zeit litt das Stift gressen Mangel an Trinkwasser, bis demachen durch eine im Welfsgraben am Fasse des Leepoldsbergs anfgefundene und in Röhren in das Stift geleitete ansgiebige Quelle abgebelfen wurde; die erste Erwähnung daven geschieht unter Prepat Wernher II. (1192-1194), wo Wikkebert's Witwe dem Stifte einen Weingarten sekenkt: "ut per eandem vineum fens noster liberum habeat transmentam" (Cod. trad. n. 409). Eine spätere Hand achrich dans als Randglosse: Gerort prunn (d. h. Wasserleitung in Röhren). Die nächste . Erwähnung geschieht im 14. Jahrhandert, we Bischef Bernhard von Passan 1306 dem Stifte erlandt, die Einkünfte einer dem stiftlichen Patronate unterstebenden

des Weins 1) und an die Stelle des Brods traten Semmeln. Zur Erheiterung dienten an diesen Tagen häufig Musiker und Gaukler (fistulatores et joeulatores) gegen Bezahlung, die auch manehmal von den Gliedern des hohen Adels, welche an solchen Tagen als Gäste ersebienen, mitgebracht wurden 2). An einzelnen bestimmten Tagen wurde in Folge eigener Stiftungen eine Aufbesserung an Kost und Wein (Pitanz, Propinacio) gegeben, deren Umfang gewöhnlich von dem Stifter genau bestimmt war 2),

Nebst Kost und Kleidung bezog jeder Chorherr monatlieb eine bestimmte Summe Geldes, welche der Dechant doppelt erhielt \*). Kost, Kleidung und dieser Geldbetrag zusammengenommen wurde mit dem Ausdrucke Herrenpfründe (praebenda dominorum) bezeichnet, und dieselbe auch Laien für treugeleistete Dienste, manchmal auch gegen Erlag einer bestimmten Summe oder Übergabe einer Realität entsprechenden Werthes, auf lebenslang verliehen 5). Nebstdem bestanden zwei Herrenpfründen, welche armen Leuten verliehen wurden und Praehendae Marchionis biessen 6).

Kranke Glieder des Hauses wurden in das Siechhaus (Infirmaria) gebracht, welches, mit einer eigenen Capelle zu Ebren der heiligen Barbara versehen, in dem Hospitale, später innerhalb des Stiftsraums unter Aufsicht des Siechmeisters bestand. Von einem Arzte kommt in den stiftlieben Schriften keine Erwähnung vor. Die Gesundheitspflege beschränkte sich auf Bad und Aderlass.

Kirche zum Bahufe dar Herstellung dieser Wasserteitung zu heziehen (Urkunde 92). zu welchem Ende ar noch späler (1313) eine Schankung von 130 Pfund hinzufügte (Todtenhuch des Stifts Klosternenhurg, 28. Juli, im VII. Banda des Archiva). Vergl. auch: Kleine Klosternauburger Chronik ad annum 1330 und Anmarkung 8 ebendaselbat.

<sup>1)</sup> An der Tafel des Prälaten erscheint Rayfal, Malwasir und Muscatell, französischer Wain (vinum gallicom) und Biar (carceivia), welches letztare zn Schiffe ans Baiern hergeführt wird (1399 pro vna lagula Malwasir 7 flor, Liber E. I.),

a) So die Herren von Wallsee and Maidhurg.

a) So arhält in Folge der Frohuleichnemsstiftnug der Herzogin Elisabeth (1288) der catabrirende Priester vaum bonum ferculom de coquina praepositi et madiam praebendam boni vini de cellario praspositi in mana, et tantumdem in vesperis, em Tarce der Altarwaiha aber (in oetava pascae) jeder Chorherr "menauram honi vini et vnam simulam panis (Fischer II, 289).

<sup>4)</sup> Siehe Anhang Nr. XV, WW, b) So schon im Cod, trad. nu. 393, 578 und Urkunde 484, 514

a) Siehe Anhang Nr. XV, WW.

Bäder ersebeinen erst in den lettten Decennien des 13. Jahrhunderts. Anfangs wurden die Badstuben ausserbalb des Hauses für den Gebrauch der Chorherera gegen eine jährliche Zahlung, welche der Oberkellerer leistete, gemiethet. Zu Ende des 14. Jahrhunderts ersebeint eine im Stifte selbst erbaute Badstube für den Gebrauch der Chorherren 1), ebenso eine Budstube des Prälaten.

Der Aderlass (minutio) wurde zu bestimmten Zeilen des Jahrs vorgenommen. Da diejenigen, die sich ihm unterzogen (phlebotoni), durch 3 Tage in dem Siechhause hei hesserer Verpflegung verweilten, war es durch die Nothwendigkeit, im Gottesdienste keine Sißrung eintreten zu lassen, geboten, dass diese Präservatir-Cur nicht von allen Stiftsgliedern zugleich, sondern abtheilungsweise gebraucht wurde.

Als Arzneimittel erscheinen Salhei, Raute, Erdrauch, Rosenblätter, Anis, Kümmel, Wachholder, Wegerich, Iriswurzeln, Süssholzsaft etc., als Universalmittel Theriak (dryak) von Venedig <sup>2</sup>).

Der Gottes di en at wurde mit grosser Feirlichkeit begangen?), besonders an den Gedächtnisstagen der Weihe der Kirchen, Capellen und Alläre und an den Patrocinien, wo eigene Cantores aus den Siftsherren erscheinen, welche die kirchlichen Tagzeiten dort beteten und dafür an der Tafel des Prälaten speisten (Jus ebori) 1); häufig war der Gottesdienst als ein feierlicher gestiftet 1). Bei einzelnen Allären

in Jahre 1377 wurde die Bodslube im Herren- und Frauenkloster gebant. Zur Erwärmung des Wassers dienten auch erhitzte Bachkless!, welche eigens gesammelt wurden,

<sup>2) 1305,</sup> pro coligenda satvia 6 den. 1308, pro maria magdalenkrue 120 den. pro letweirielo 12 den. pro sanilo 12 den. pro carri 10 den. pro Juniperia 28 den. umb vergall 22 den. pro ililio coarrallio 10 den. pro Roma 32 den.

pro plantagine 20 den. pro fumna terrae et betonica 32 den. \*) Siebe Anbang Nr. VII und XVI.

Siehe Anhang Nr. XIII. 1343, 23. Jänner, 16. März, 19. November, 7. Becember.
 — 1344, 3. März, 19. nnd 30. November, et saepius.

<sup>4)</sup> Die Stiftung der Antiphona Specioss (Urkunde 503), Salve Regins (Urkunde 533, 539), des Fribants de Besta (Urkunde 508), des Dorothesfests (Urkunde 556), des Barbursfests (Urkunde 351), des Frobnauts amf U. L. Fr. Altar (Urkunde 444).

ersebeinen Stiftungen eines ewigeu Lichts) (so wie auch hei der sogenannten Ewigenlicht-Säule auf dem Friedhofe). Auch feierliche Processionen sind nicht selten, werden nitunter gestiftet 1), kommen aber auch von auswärts an bestimmten Tagen der Stiftakriche zugen 1). Zur Beförderung der Andacht dienen auch die Abläsee, welche das Stift für die ihm unterstehenden Kirchen und Capellen in ericher Fälle erheit! 1). Auf die Aussehmäckung des heiligen Grabs) und die Feierlichkeit der Auferstehung 9) wurde hesondere Aufmerksamkeit rezwendet. Doch wurde der Gottselienst nicht blos von den Chorherren gehalten, es erseheinen auch Weltpriester, welche, eigens fundirt, in den Capellen oder an bestimmten Altaren die Messe lesen, aher auch mituter verpflichtet waren, den Chordienst mitzumeshen.

Das Begrähnissecht hatte schon Papst Eugen III. 1146 dem Stifteverliehen?, und Österreichs Edle suchten und fanden, gleich dem Gründer Leopold und einigen seiner Nachkommen\*), in den Räumen des sogenannten Kapitelhauses und des Kreuzganges nehen den Pröpsten?

Siehe im Register: Klostereenburg, Ewiges Licht.
 So die von der Herzorin Elizabeth (1288) gestiffele Frohnleichnamaprocession

<sup>(</sup>Fischer II, 288) and die Frohaleichnamprocession im Hospitale ie der Oclave diesen Feates (Urkunde 357, 358).

Yoo Heiligeantadt, Korneuburg, St. Georg (Stadlau), Sehrick, Zistersdorf, Mistelbach, St. Agatha (Haustenlen), Wolkersdorf, Slockerau. Die Geistlichen, welebe diese Processionen führten, apeiaten regelmissig as der Tafel dea Prilaten.
 Siehe im Register: Ablässe.

<sup>5)</sup> Kleine Klosterneehnrger Chroeik ed ennam 1381 im VII, Bande des Archiva pag. 235,

<sup>6)</sup> Kurz: Österreich unter Herzog Albrecht IV., Band II. pag. 425.

<sup>7)</sup> Fischer II, pog. 143.

<sup>6)</sup> Siche darüber Marquart Herrgott Taphographia.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Die Begräheissatäitee der Pröpste sind, so weil sie sieh hestimmen lassen, folgende: Ad altare s. erueis: Marquardus I. (1226) — Christophorus I. Starl (1558).

Ad eram covem (der voe der Herzogin Klissbeth im Kapitelhause gestiftele Froheleicheams-Altar): Paho (1202).

Ad eram a. Gregorii (hei der kleisen Kircheothire) : Coeradas II. (1257) — Petra I. Lenhofer (1399) — Bartholomaeus de Bierhaum (1409). le capitolio eirca marchionem: Bertoldus I. (1317) — Ortolfus de Wolkersdorf

<sup>(1371) —</sup> Albertus Sidek (1418) — Jacobas I. Peperl (1509) — Leopoldan Hielermayer (1577) — Bernardus II. Schmeding (1675). Ad aram s. Nicolai ie capitolio: Nicolana I. (1279) — Nicolaes II. Neithart (1336) — Georgius J. Müstinger (1442) — Simon II. Heiedl (1465) —

Joannes Hechtel (1485) — Georgias II. Heusmanstölter (1541). In medio ecclessiae: Stephanus de Sierndorf (1335) — Colomanus de Las (1394) — Bernardus I. Weiz (1643).

Ad aram a. Augustini (Im Chore): Badwinna de Knappen (1349).

und Chorherren des Hauses ¹) häufig ihre letzte Ruhestätte ¹). Als nächste Folge hievon erseleinen Stiftungen von Jahrtagen (Anniversarien)¹), die baid in eigenen Urkunden bei Lebzeiten, hald testamentarisch erseleinen ¹), so wie Stiftungen eines ewigen Liehts bei dem Grabe ¹). Den Jahrtag Leopold's Iv. gründete das Stift selbst in dankharer Anerkennung, und machte ihn im Geiste des Stifters und der damaligen Zeit zu einem Tage der Wohlbätigkeit durch die an demselben vertheilte zu einem Tage der Wohlbätigkeit durch die an demselben vertheilte Spende (Stipendium Marchionis) von Brod. Fleisch, Wein und Geld ¹). Duch beschränkt sich die dunkhare Verehrung nicht blas darauf, sie zeigt sich auch in der reichen Aussehmückung und Beleuchtung des Grabes Leopold's ¹), so wie in dem Stroben, den gleichen Stin

In choro: Wolfgaogua Haiden (1551) — Christophorus II. Mathaei (1706) — Casparus Christiani (1584) — Thomas Ruef (1612).

In secollo s. Afras: Sathanar Polzmann (1996) — Rodolius II, Miller (1648) — Adamus I. Scharrer (1681) — Schastinus Mayer (1686) — Eracator Perger (1748) — Bertofaus II. Standinger (1760) — Godefridus de Rollemano (1772), In crypta s. Schastinal, in caranrio: Ambrosius Loreos (1781) — Floridus Leb (1799) — Godefolius Davider (1859).

lo ancello coemeterii: Jacohus III. Ruttenstock (1844) — Wilhelmas Sedinczek (1853).

Yom Jahre 1393 fiedet sich eise Anfacicheung von Leichenkosten vor (Lib. T.): Pronepultura Stephaui Tawasel, Pro offertorio 40 den.

It. fossitori mortuorum 8 den. It. pro 31 missis 3 sol. den.

It. pro cera 3 sol. 8 den. It. ecclesiastico ad pulandom 60 den.

It, pro volumine (Überthon) frenzlino 3 sol.

It, ad lavaedum lectum 32 den.

It. custodi pro ornatu 6 sol.

<sup>2)</sup> Siehe Anhaog Nr. XXI.

<sup>2)</sup> Bei Einzelme erzscheint der Gebranch der Opferspenige, die wihrend des Anniversarium Angebeseth werden, für dies, o wie für die Belenchtung, aind eigene Bestimmungen getroßen. So erzeheint: In noniversario Colomani przepositi, nod hei dem des Ritters Michael Tun: Pro offeriorio 28 den. et de exadulis 50 des. 193.

<sup>4)</sup> Siebe im Register; Jahrtage.

a) So die Stiftung der fleraogin Theodora 1226 (Fischer II, pag. 180), den Herzoga Bernhard von Kürnteo 1231 (ihid. pag. 211), der Willbirgin von Kirling (cod. trad. n. 771).

<sup>9)</sup> Siebe Archiv für Konde öslerreichischer Geschichtquelles, Band VII, pog. 289.

— 1360 erscheint in der Rechnung des Pfatermeisters Eberhard (ib M.): super pistationem merchionis in festo a. Martini (diesen Datum erschniot, weil an diesen Tage das Brod gebacken worde) 12 mod. sliftgüin. Zn der Spende warde auch der Bohnunglieset von Weishandsdorf verwoodet.

<sup>7)</sup> So ersekrint zu diesem Eode eine Stiftung im Cod. trad. n. 397, nt sepalebrum Marchionia in capitolio perpetualiter illuminari debeat. Im Jahre 1373 ond dem folgeuden erscheint neben der Ausgabe für die Kerzen nu Grabe Leopold noch eise Besoldung für den "inceanor candelarum ad sepalebrum marchionia".

weiter zu verpflanzen. So ist eine der Bedingungen, unter welchen die geistliehe Verbrüderung mit Göttweih eingegangen wird, die Abhaltung des Jahrtags Leonold's zu Göttweih.

Die geistliche Wirksamkeit der Chorherren war anfangs eine beschränkte. Seelsorge übten sie nur an der Stiftskirche und der vor Gründung des Stifts schon bestandenen St. Martinskirche, welche Hartmann, der erste Regular-Propst, nur auf vielmals erneuerte Vorstellung Leopold's, dass damit vielen Verdricsslichkeiten vorgebeugt würde, übernahm. Bald darauf (1139) überkam das Stift auch die Kirche Altenburg, bei Krems auf dem Berge liegend 1), durch K. Konrad III. 2), welche 1214 vom Bischofe Manegold von Passau das Recht des pfarrlichen Gottesdiensts erbielt 1). Propst Konrad I. überliess sie 1239 einem gewissen Irrfrid auf Lebenszeit \*), welcher 1264 als Passauer Domherr und Dechant in Krems aus Dankbarkeit gegen das Stift 5) demselben ein Haus zu Krems zunächst den Dominicanern schenkte. Papst Eugen III. sicherte dem Stifte (1146) das Pfarrrecht in seinen schon bestehenden oder auf stiftlichem Grund und Boden zu errichtenden Kirchen 1). Nach und nach bekam das Stift auch noch andere Pfarrkirchen und Capellen 1), welche von

<sup>1)</sup> Die Einkänfte dieser Kirche werden im Rechnungshuche L. folgendermamen verseichnet: Reddilne cappelle in Altenburch, Servicia in Stain et circa, Stetteupach, Reinspar, Mawtern, Taitant, Gneissendorf, vines eirca leproson, harras, Mamtala, warperch, Odenprunns, Stockstal, Lentenin, Cholesdorf, Rechsendorf, dross, Newsdorf, Withelmedorf - Jun civile in Rechysid - Summa 11 tal. minus 12 den., in inre civili 6 antidos, Casci 88, Ovarum 200 miaus 9 dec., pultarum 20, anseres 7, daan Vinea prima in Altenbarg, secunda la vrgental pene destructa per aque invedacionem, tereia in Pirbowm, quarte circa danubiam, quinta in chaerspanm.

Die Einkünfte von den am die Kirche liegenden Welngärten in Griesperch, lintal, majori et minori Rechveld wurden 1316 aufgenommen von "Dam. Thomas Ulriens de Ralisbona, Duringus de Mewrling, Gebhardus de Rabersdorf, Fridaricus banaso de Redepruna, Glorius filius Rageri de Chremsa, Heinrieus Trigant et Reinrieus piscator, eives Steinenses."

<sup>\*)</sup> Fischer II, 140.

<sup>3)</sup> Fischer II, 168.

<sup>4)</sup> Ibid, 199.

a) Mit Augabe dur Uranche: "a qua (ceclesia) recepi fendum personale", Fischer II, 253, a) Sancimos ecism, et in cappellis fundatia vel fundandia in possessionibas vestris nullas

ministret sine concessione vestra. Fischer II, pag. 143.

<sup>7)</sup> Knrneuburg (Fischer H., 164, 365, 374, 378, 409).

Reinprzehtspöllu (ib. 166). Stockeran (ib. 172).

Kirlinger Capelle (ib. 175, 191).

demselben eine Zeitlang mit Weltpriestern besetzt wurden, bis sieh das Stift endlich entschloss, Stiftsglieder zur Seelsorge auszusenden und die Pfarren sieh incorporiren zu lassen 1).

Dass das Stift der Wissensehaft und ihrer Pflege nicht fremd geblieben, beweisen die ältesten Handschriften-Verzeichnisse 2) der Bibliothek 3). Die Handschriften wurden grössentheils durch Kauf erworben; erst mit dem Ende des 14. Jahrhunderts erscheinen eigens vom Stifte bezahlte und mit dem nöthigen Sehreibmateriale versehene Abschreiber in den Stiftsreebnungen ). Für die sorgfältige Hut der Handschriften sorgen die Statuten des 14. Jahrhunderts 5).

Heiligenstadt (ib. 202, 203, 204, 213, 216, 231, 236, 327, 329).

Höflein (ib. 205, 278).

Enzeredorf (ib. 354, 355).

Hietzing (ib. 226, 368). St. Mortin (ib. 327).

Ober allo diese Pforren, so wie über Kahlenberg, siehe Reginter aub hoe voco-

1) So Höffein 1399 durch Papat Bonifez IX. der grossen Gestangakosten wegen. Die Kosten der Incorporirung erscheinen Lib. E. I. "1399, pro incorporacione ecclesie in hoffin 100 florenca".

4) Diese, so wie nabere Daten über die Bibliothek siehe in meiner Abbendlung "die Bibliothek des Stiftes Klosterneuburg" im Archive zur Kunde vaterländischer Geschiehtsqualten 1850, II. Band, 279 seqq.

4) 1399, eracheinen als jibrliebe Einkünfte der Bibliothek in der Stadt Klosternenburg (Lib. L.):

Servieium librario: Dietlo Scornneckh 131/, den.

Chanrad Chlingel 18 den. Henrieus esseutor 79 den. Viriena babarua de area 4 den. Virious piseator 1 tal. Martini,

4) 1398. Pro libris super salve regine 15 tal.

1402. Johanni serioteri pro pergameno 3 tal. it, eldem pro precio de 30 quinternis, de qualibet 80 dan., facit 10 tal.

1405. Dao Nicolao pro pergameno ed ketholicon novam 4 flor. = 21/a tal. 12 den. 1420. Seriptoribus. Item Johanni de Holkot 32 den. - It. 25 den.

It. idem de libro divi patris (a. Augustini) 60 den.

It. idem 1/a tal. - It. idem 14 den.

It. friderico de 22 sexternis magnia, de 11 parvia 21/a tal. Erhardo. It. 36 deu. - It. idem 63 deu. - Item idem 1/0 tal. 18 den. It. idem de mondato domini decani 70 den. - It. idem 14 den.

Pro papiro et pergameno. it. vmb 7 grossen pueber per 40 facit 9 sol. 10 den.

It. 7 kleiner pueb per 14 den. faeit 3 sol. 8 den.

It. 30 heat ew dem holket per 13 facit 13 sol.

4) De conservacione et comodatione librorum

Monasterii nontri dispendiia, que ex comodecione seu concessione librorum plerumquo contingunt, precavere consuleius intendentes, Conventuali consilio (also fand d.

Auch die Zwillingsschwester der Wissenschaft, die Kunst, ging nicht leer aus. Zeugen dafür sind der Kreuzgang mit der Agnes- und Freisinger-Capelle, die Verduner Altar, das von Propst Stephan von Sierndorf angesehaftle Cihorium und die von ihm herrührende Patene 1).

mas die Angelegendelt vieldig genng, sie durch einen Kupile-Benklen zu erfedigen?) dazima sicharden, vi uniforme. Diri encorduste returne, sin zeitenz aut septimente, sut slipmilier competens vallem juseran loco in liberal reponter. Fid quone de premois, quiba deli libel fortie lomendat, el liberam nomichas van litule menorialis ceripture, que in manuterio ad tempes resiltacianis cerusateu en dificaçate sonarette, ilituande veri liberam consensioname, su pri charden del production de la competita della manuteria fertura del cerusania, su pri production del consensionamento del production del production del production del general consensionamento del production del general del production del produ

- 1) Ins von der Meisten Klusternechurger Chronik (Archiv VII, 221) ad annun 2342 erwähnte, son in der Schattnumen suffervahrte Chronium ist von Bünlicher Arbeit, wie der Verdanzer Alter. Er zufüt auf Sänlechändein, welche oben Laubwerk tragen, in der Mitten interechigen Kafenge geseiert sind auf son einer selberleigen aben emportsigene Auf dieser Buis sind die 4 eurogetischen Thiere in Silber getrieben, und wei Bilberine (Propheten) mit Schriffende in der Händen spreicht. Auf der obern und autern Hilfte sind S Dorstellungen, oben nur dem Laben Breite. Auf unten nur der Leichausgeschiebt Certiful in Neile-Ardell. Unter jeder Derstellung der mitere Hilfte ist auch nurch das Bild einer Propheten (?) angebrecht. Die Durstellungen die falgendet:
- Oben: Maria auf dem Sterbelsger, umgeben von den Apostein, vor dem Lager Gott Vater, Maria's Seete in Kindengestalt in den Händen.
   Unten: Christus des Hunut von einem Strabbeharame in dem ein Kreun ist.
- umgeben, auf dem Olberge betend; ober ihm eine ams den Wolken reichende segnende Haud, reebts von ihm die achlafenden Jünger, vom Gesträuche fast verdeckt.
- Oben: Maria aur Rechten des, wie auf der Patene, dargestellten Vatera sitzend, von oben bringt eine fliegende Taube eine Krone.
   Unten: Gefangennehmung Christi. in der Mitte Christus, links Judan ihn kässend,
  - rechts ein Geharnischter, der Christum ergreift, hinter Christun awei Knechte mit emporgehohenen Armen und gehaltten Fünden. An der linken Seite die Gruppe: Petrum das genöckte Sebwert in der emporgebobenen Rechten, mit der linken Hand Malebus bei den Haaren ergreifund.
- Oben: Maria vor einem Stuhle stehend, vor ihr der Engel Gabriel, eine Bolle mit den Worten AVE MARIA in der Hand.
  - Unten: Christan vor Pilstan, Pilstan silsend, die Krone auf dem Ilaupte, ein Lilienscopter in der reeblem Hand, zeigt mit der Linken auf dem vor ihm stehenden Heilstad hin; diesen bilt ein Kriegvianccht, den Hein auf dem Haupte, eine Lauze in der Iland, Links steht ein Jude, den mittelalterlieben Spitzbut auf dem Haupte.
- Oben: Die Geburt Christl, Maria, dan Kind in den Armen, mof einem Liegerbette, rechts der beilige Joseph anf einen Krückenstock gelehnt; oberhalb die Köpfe eines Ochsen und eines Esela.

Was die Stiftsgebäude betrifft, lassen sich dieselben, so weit die Nachrichten reichen, in folgender Weise reihen. Gegenüber der neuen 1288 von Herzog Albrecht I. erbauten Barg (jetzt die Schiessstätte) lag die stiftliche Badstube, zwischen beiden ein befestigter

Unten: Die Geisselung Christi. Christus zwischen zwei Geisstern zu einen Pfahl gebunden.

5. Ohen: Maria zitzend, mit dem Kinde in den Armen, welches mit heiden Hinden in
den von einem Weisen aus dem Morgenlande (welcher rechts kniet) vor-

gehallenen Beeher greift. Oherhalh der Stern.
Unten Die Dornenkrönung 'kristi, Dem sitzenden Christus drückt ein rechtsstehender Knecht die Dornenkrone mit einem Stabe nof das Haupt, während ein

der Knecht die Dornenkrone mit einem Stabe auf das Haupt, während ein links stehender Jude, dem sein Spitzbut entfallen ist, ihn veräscht. 6. Ohen: Die zwei underem Weisen, vorwärtsschreitend und nach links deutend.

Ohen: Die zwei anderen Weisen, vorwärtsschreifend und nach links deutend.
 Unten: Christun das Kreuz trugend, rechts ein Knecht, der mit der linken Hand ihm das Kreuz anfladet und in der rechten linod einen Hammer hält, links zwei

weinende France, woron eine den Querhalken des Krenzes stötzt.

7. Ohen: Die Durstellung im Tempel. Marin stehend, das Kind in den Armen, links Anna, rechts Simeon, oher ihm eine Ampel.

Unten: Christon am Krenze, rechts Johnnnes, hinter ihm ein Jude, in der linken Hand eine herabhöngende Rolle haltend, mit der rechten auf das Krenz deutend, links Maris von einer Fran unterstützt.

Ohen: Maria Jesum, der an seiner rechten Hand einen Beutel hangen hat, führend, im Rinkergrunde ein bittender Banm, von welchem Maria einen Zweig in der Haken Hand trägt.

Unten: Die Ahnahme Christ's vom Kreuze. Chrisian ruht in den Armen Joseph'n von Arlandhia, die Fässen sind noch angrongelt. Ein Knecht ist heschäftigt, den Nagel mit einer Zunge hersuszuzichen, ein anderer steht auf der Leiter und hült 2. Nigel in der rechten Hund.

Auf der Kehrseite der Basis ist in einer von einem rothen Rande eingefansten Randung ein schreitender Läwe mit beraushingender Zunge dargestellt, welcher die rechte Vordertstze auf zwei kleine Löwen ausgestreckt hat. Im Hintergrunde zwei Räune.

Die Patene von Silber, 63/4 Zoll im Durchmesser. Auf der Flüche, wo die Hostic aufliegt, ist Christus dargestellt (vertieft), das Haupt von einem Strahlenkreise, dessen Mitte ein Kreuz hildet, umgeben, sitzend, in der linken Hand ein Bueb haltend, mit der rechten segnend. Vor ihm kniet Propst Stephan im geistlichen langen Kleide, auf dem Haupte die volle Tonsur. Er halt in der Rechten eine sieh nach aufwirts schlingelade Rolle mit der Aufschrift STEPHAN9 DE SYERNDORF. Um die ganze Darstellung faufen die Worte: ASPICE . PECCATOR . TVVS . HIC . RESID3 (et), MISERATOR, Am Sussersten Rande der Patene sind die leoginischen Verse angehracht: CELESTIS. CENA. CVM. SVMITVR. ISTA. PATENA +. STEPHAN9. VT . DETVR . REQVIEI . QVISQVE . PRECETVR . + . Die Riickseite ist in erhohener Arbeit. In demselhen Raume, wie bei der vorigen Darstellung, erscheint Gott Vater sitzend, im langen Gewande, auf dem Haupte eine von einem Heiligenscheine, dessen Mitte ein Kronz hildet, umgebene Krone, in der Linken einen Lilienscepter, mit der Rechten die nehen ihm mit gefalteten Handen sitzende heilige Jungfrau krönend, welche einen Schleier tragt, Reehts und links Banme, An dem aussersten Rande der Pateuc läuft die Inschrift herum: VIRGO . DEI . NATA . CORONARIS . ET . INVIOLATA . + . PERMANES . ET . PARIS . MISEROS . PRECIBYS . TVEARIS. +

Thurm, welcher den Weg in die untere Stadt deckte (Hundskehle). An die Badstube sehloss sich der Grashof (wo jetzt der grosse Schüttlasten steht), an diesen der Ziegelhoft, welcher durch eine Mauer mit der Stirnseite der Kirche verbunden war. Der Badstube gegenüber lag das Oblahyhans, rachekarts an die Juden-Synagoge stossend, daneben die alle Fürstenburg (wo nun das Kanzleigebäude steht), welche sich sehon 1317 und 1329 im Zustande des Verfalls befand, mit der marmornen Johannes-Capelle (Capella speciosa) (jetzt ein Theil des Kalkhofs) ). An diese sebloss sich das später ur Obernkammer verwendete Gebäude mit dem Schriftentume (jurris marmorea) und dem Gusterhoft 3). Zwischen diesen Gebäuden und der Kirche lag der Friedhof (jetzt der Platz mit der Ewigenlicht-Stalle).

An den Ziegelhof schloss sich die Prälatur mit dem durch seinen sehönen, noch bestehenden Erker gezierten Fürstensnale, welcher gegenüber die Obere-Kammer mit der Presse staud, an welche dann in der Richtung gegen den Leopoldsberg das Conventgebäude sich

<sup>1)</sup> Sie wurde erbaut und bestiftet (Fincher II, 200) von Herzog Leopold dem Glorreichen und nach Angabe der kleinen Klosterneuburger Chrooik 1222, vermnthlich von Bischof Gebbard von Passau, der sich damals in Österreich aufhielt (Pea, cod. dipl. II, 73) geweiht and kam 1259 durch K. Otakar unter die Schirmvogtel der Landesfürsten (Fischer II, 243). Herzog Albrecht I, vermehrte die Bestiftung durch einen Hof zu Ewendorf am 3. März 1290 (Fischer, I. c. 294) und sorgte auch am 12. Juni 1291 für die hestindige Erhaltung der farbigen Glasfeuster (siehe bierüber auch im Register: Klosterneuburg, St. Johannes-Capelle, Glasamt - Fincher, I. c. 303). Durch Scheukung der Herzoge Albrecht H. und Otto (17. Januar 1339, bei Fischer H. 363), bestätigt durch Bischof Albert von Passau 1. December 1339 (bei Fischer II, 366), kam sie, gegen Abtretung der Corporis-Christi-Capelle zu Kornanhurg an die Augustiner daselbst, an das Stift, bei welchem sie fortan blieb, von dem Stiftsdeehaut verwaltet, der Gottesdienst aber durch Weitpriester besorgt wurde. Im Jahre 1787 am 5. September wurde sie auf Regierungsbefehl von dem Landdechante Daschpöckgruber, einen Ex-Franciscaner, entweibt. Die geistliche Commission wollte sie zum Abbruche verkaufen! Hofrath Spörks verhinderte en auf die Bitte des Chorberra Willibald Leyrer. Im Jabre 1799 am 29. Januar begann der Abbruch und die Abführung nach Laxenburg, wo sie als Schloss-Capelle in einer künstlichen Ritterburg verweudet wurde. Beim Abbrechen zeigte en sich, dass der Eingang unter dem Chor eine offene Colonnade war (die später vermauert wurde), auch fand man einzelne Stücke geschmolzenen Zinns, von dem grossen Brands 1223 herrübrend.

a) Im Jabre 1371 wurde der Gusterhof abgebroeben und von dem Materiale die Friedbofmaner gebaut (kleine Klosteroeuburger Chronik, Archiv VII, 235), der neue Gusterbofwurde auf die Budatube aufgesetzt.

schloss. Am Fusse der hier gegen die Donau abdachenden Anhöhe war die Stiftspfisterei mit dem Klostergefängnisse, in der Gelignitz genannt. Daran schloss sich, mit der Stirnseite in den Lederhach hineinreichend, der Pflisterbrücke gegenüber, die Stiftsmühle!).

Gegenüber dem Schriftentluurme und Gusterhofe, durch den Einfahrtsweg geschieden, war das Frauenkloster, die dzuz gehörige Kirche zur heiligen Magdalena, und daran stassend die St. Kunlgunden-Capelle (gegen Ende des 14. Jahrhunderts der Wirthsehafte hof des Stifts, der bis dahin in dem Hospitale vor dem Wiener Thore gewesen). Gegenüber dem Frauenkloster lag die Schule und der alte Kremmöntserhof 1).

Von diesen Gehünden eingeschlossen lag die 1136 vollendete kit is kir ich 2), gleich der führeren kleineren der heiligen Jangfrau geweiht, deren Altar den Chor der Geistlichen von dem Schiffe der Kirche abschloss. Frühzeitig (1114) erscheint auch ein "altare s. rerueis"), an welchem die Verduner Altarfale angebracht war, laut der auf derselben angebrachten Aufsebrift in der Näbe der Kanzel befindlich 9). Dieser, sow der Arltar des heiligen Mauritius, wurden 1187 II. Kal. Mart. von dem päpstlichen Nuntius Cardinal-Bischof von Ostia und Veiletri, Theobald, geweiht 9), nachdem er röther (1. Febr.) den Altra des heiligen Mikach 9) geweiht hatte.

<sup>5)</sup> Bel Bastee kamen die Steine nas dem Bruche zu Rödein, der Kalk von Rodann, apäter von Nieder-Hollahrann und Rohrhach. Die Wirthschaftigehinde hatten einen Anstrich von rother Farbe, eiserne Fensteriaden und Thören, and einen gestampften Lehm-Estrich. Gladenster waren da selten; noch 1239 kömmt sins Augafin vorz pro-mendrana sute fensteras.

a) las Jahra 1339 grachah cina darchgreifende Recorireng von stahalum, granarium, ortulus, ocquina, cellers, infirmaria, stapa magua; 1333; domus magistri curis et stapa major in enris Wienausi; 1374; commodum haspilam la caris Wienausii, teelum saper stahalum, pons nate curism; 1385 von derr. Camera superior.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Die liteste Assicht liefert Hergolt nach einem Giasgemilde in Heiligenkreuz (Mon. Aug. Dom. Austr. III. Tah. III. a. 3). Der daseihst erzebeinende Thurm über dem Chore wurde erzt nather Propol Bernhalt Weit. 1634 abgetrage. Diese litteste Assicht hi jener der Kirche des heiliges Gangericus (Acta SS. mens. Augusli Tom. II, die 11. litt E) händer.

<sup>4)</sup> Cod. Irad. n. 124, 148, 149.

<sup>5)</sup> Cracis ab altari de structura tabulari Que prius aunexa fuit, am houlque reflexa-

a) Chron. Claustron, bei Pez I, S. 448.

<sup>7)</sup> Cf. cod. trad. n. 388.

In demselben Jahrhunderte erscheinen die Altäre des heiligen Johannes des Täufers 1), des beiligen Petrus 2), des beiligen Aegyd 2), des heiligen Pancratius\*), des heiligen Nicolaus im Kapitelhause 5). Im Jahre 1288 erscheint ein von der Herzogin Elisabeth neugehauter Altar des heiligen Frohnleichnams mit reicher Stiftung 1), 1338 ein Altar ad spineam coronam, 1353 der allerheil. Dreieinigkeit 7), 1364 der heiligen Dorothea \*). 1385 eine Capelle des heiligen Thomas in der Prälatur\*). An die Kirche schloss sich der Kreuzgang 10). die Begrähnissstätte der Chorherren und Edelgeschlechter mit der Agnes- und Freisinger-Capelle 11) und dem alten Kapitelhause, Leopold's Ruhestätte.

Die stiftlichen Ohst- und Gemüse-Gärten waren in der dem Stifte gegenüberliegenden Au 12), und im Auerfeld (da wo jetzt die sogenannte Sauweide ist).

Was die Verhältnisse des Stifts nach Aussen hin hetrifft, kommt, wie billig, das zu dem Mittelpuncte der Christenheit, zu dem römischen Papste, dem Stellvertreter Christi, zuerst in Betracht zu ziehen. Von dem Zeitpuncte an, wo Papst Innocenz II. über Ansuchen des Markgrafen Leopold das Stift in den papstlichen Schutz 12)

<sup>1)</sup> Cod. trad. n. 395, 411.

<sup>2)</sup> Cod. trad. n. 97, 98, 99.

a) Cod. trad. n. 408, In eiger eigenen Capetle an der Epistelseite der Kirehe, welche 1273 onter der Benennung Capella s. Spiritus erscheint (Urk. 25) und spiter die Gruft der Freisinger eathielt. 4) Cod. trad. p. 248.

a) Cod, trad. n. 397, 398, \$20. im Jahre 1326 eracheint dieses Kapitalhaus als Capella Marchionia (Urk. 226), zu welcher 1366 eine Kerzenstiflung gemacht wird, um das Grah des Markgrafen zu beleuchten (Urkunde 432).

<sup>6)</sup> Fischer II, 288.

<sup>7)</sup> Urkuade 351. 6) Urkunde 424.

a) Urkande 525. 10) Erbaul von Propat Pabo, welcher unter anderem zu dem Baue auch 100 Pfund,

die er 1291 von dem Ritter Ulrich von Krizeudorf entgeltweine erhielt, verwendete (Fincher II, 296). 11) Der Stiftungsbrief wurde erst 1401 ausgestellt (Fischer II, 428), also nach Voll-

endnag den Bauen, denn die Bauführung erscheist in den Reehnungen vom Jahre 1397. Siehe Anhang Nr. XV. ad huac aonom.

<sup>12)</sup> Hier hatte auch das Stift gegen Ende des 14. Jahrhunderts Safrangärten

<sup>18)</sup> Dieser Sehutz int verschieden von einer Exemtion. Exemt war Klosterneuburg . nie, wenn auch der Ausdruck in den Quittungen der popstlichen Einnehmer eracheint. Schon Papst lanogenz II. sagt (30. Nov. 1137, bei Fischer II, 135) bei

nahm (Pisa, 30, März 1134 und wiederholt Rom, 30, November 1137 ·), erfreute sich Klosterneuburg des Wohlwollens des obersten Vaters der Christenheit, welches sich in Bestätigungen der erhaltenen Freiheiten\*), in Ertheilungen neuer Rechte entweder unmittelbar vo der durch die Legaten v., und in anderen Gunstbezeigungen \*)

3) Alt Zeiches dieses Schatzes, nicht aber der Exemition (Cf. Mon. Beieria, 1356, 2650), bedang zich seinen Paptal Innezeen il. 1137 die jührtche Applie eines geideren Byzantisers (Frieder II, 186), werbe nach, wass griecht offt nach Inneze zein-einemen, gerürdert und existichte urwie (Urt.). 449, 467, 511, 139, 545, 5750, 22m Behard der Übertrüngung dieser Abgabe nachte Errehneibert der Altere un Gers eine derigen Stütting (od. 47m. d. 353). Ad diese hansimste Jahres-eun Gers eine derigen Stütting (od. 47m. d. 353). Ad diese hansimste Jahres-eun Gers eine derigen Stütting (od. 47m. d. 353). Ad diese hansimste Jahres-eun Gers eine Gerste Stütting (od. 47m. d. 353). Ad diese hansimste Jahres-eun Gerste eine Stütting (od. 47m. d. 353). Auf 27m. der Gerste (Urt.) and (17m. d. 353). Auf 27m. der Gerste (Urt.) and (17m. d. 353). Der Ch. Gerste III, 1432. Urt. halt. M. Versen.

Mai 1187 (Fischer II, 161), Martin IV. Rom 25. Februar 1282 (Fischer II, 282).
 Siebe ferner die Urtunden 175, 262, 267, 268, 210, 585 dieses Urkundenhachs.
 Papst Innocenz VI. rerleiht dem Propite deo Gebrusch der lufel, 8. April 1358 (Fischer II, 332) and 18. Januar 1359 (Fischer II, 384).

4) Der Cardinaltegal Peter gikt den Chorberru dan Recht, Jede Pfarre aum Besten den Silfte nannenbene; dem Propate, alch den Krummstehn zu bedienen, geintliche Kielder zu weihen, Weiber, welche Kinder erdricklen, Ioazuprecheo (Fischer II, 146, 147) Cardinal Guido bestätigt die Incorporinung der Pfarre Kornenborg, Kinsternenburg 29, Juli 1349 (Fischer II, 1374), Cardinal Pfasse verleibt dem Propate den Gen

branch der Sandalien, Wien 20. Februar 1382 (Fincher II, 405).

8) Innocens III. bestätigt dem Stifte die durch den Passauer Ordinarius gesebehene Einverleibung der Pfarre Stockeran, Rom 11. März 1215 (Fischer II, 172); Honorius III. hentellt drei Schiednrichter in dem Streite über die Capelle zu Kierling 1223 (Fischer II, 175); Innocenz IV. befiehlt dem Bischofe von Freisingen wegen Zurückstellung des Orts Kogelbrunn einzuschreiten, Perugis 27. Juni 1252 (Fischer II, 217); derselbe befreil das Stift von Provisionen für geistliche Personen, Assist 1253 (Fischer II, 219, 220), and nimmt das Stift gegen Gewaltthistigkeiten des Königa von Ungarn in Schuta, Assini 27. Juni 1253 (Fischer II, 221); er fordert den Herzog von Önterreich auf, dem Stifte dan Schlons Kahlenberg norückzugeben und zu aorgen, dann Heinrich von Liechtensteln Kogelbrunn zurückgebe, Ansini S. Juli 1253 (Fischer 223), wiederholt an Köuig Wenzel und seinen Sohn Otakar (Fischer II, 224, ef. ibid. 225): Alexander IV. bestätigt die götliche Beilegung des Streits zwischen dem Stifts und dem Pfarrer von Heiligenstadt, wegen der dortigen Pfarre, Anagni 21. November 1255 (Fincher II, 232); Clemens V. beauftragt den Schottenabt wegen der dem Stifte entzogenen Benitzuogen, Avignon 23. Mai 1313 (Fischer II, 339) : Urban VI, incorporirt dem Stifte die Pfarre aussprach. Auch zeichneten die Päpste im Laufe der Zeit Klosterneuburgs Pröpste oft aus, indem sie ihnen im Namen und mit der Autorität des päpstlichen Stuhles Geschäfte übertrugen 1).

Das gleiche Verhältniss berrschte auch awischen dem Stifte und dem Passauer Ord in ar inzig, in dem ganzen Zeitraume findet sich auch nicht die Spur eines Zerwürfnisses. Klosterneuburg hielt treu, wie zu dem rechtmässigen Papste 3), so auch stebs zu dem Passauer Bischofe, wenn er anders der Geneinschaft mit dem Papste sich erfreute, und selbst widrige Verhältnisse waren nicht im Stande, dieses gottgebeiligte Band zu lösen. Aber das Stift erfuhr auch hinwieder die unveränderte Liebe seiner Bischofe, welche sich durch mannigfaltige Gunsthezeugungen und durch die rege, immer thätige Sorge für das Wohl des Hauser darhat 1). Bischobliche Visitätigne

Korneoborg darch Georg vas Liechtensteie, Prapat as St. Stephan, Wien 30. Jell 1386 (Fischer II, 409); Boaifas IX. iscorporiet die Pfarre Höflein, Rom 2. Juni 1399 (Flicher II, 428).

<sup>1)</sup> Gregor IX. Irigit dem Prayade sat, einem gewiene Johann zur Eringung der Offinitiere Prühende zu verteifen, Rom 3. April 1226 (Fischer), 11, 163); Insoenen IV. ernesat 1243 Prayad Konred ungleich mit dem ven Ardugger zum Schälter des Schaltenahls (Baleza Niecella, 1341, pp. 1236, ed. Paris. d. es. 1, 1713); Urban V. ernesat Proyad Ortalf zem Commissier wegen der rathen Kiedang der Dunkerren zo St. Stephen, 1306 (Starren Co. 1321).

<sup>3)</sup> B. Regisher! bestütjet die Prötingien 1126 (Frieher II, 123): Diepold sinnet des Sift gegen Angelfe der Grafts au Peileint in Schatt (Frieher II, 125); Mensgald verglicht das Sift auf der Firere au Leuksaderf wegen Kenzalang 1121 (Frieher II, 164), rebeht Diepogerbeitjan zu erigenze Prierer 1126 (Frieher II, 166), neder bestützigt der Sift auf der Denisienaren 1200 (Frieher II, 21), siegenspiel auf. 2015, inceptratie auf. 2015 auf der Sift auf der Sift auf der Sift auf der Denisienaren 1200 (Frieher II, 21), siegenspiel auf. 2015 auf der Sift auch der Sift auf der Sift auch der Sift auch der Sift auch der Sift auch der Sift auch

treten nur ein, wenn es die Sachlage gebieterisch erheischt, und dann geht der ganze Eifer der Bischöfe dahin, die innere und aussere Wohlfahrt des Hauses zu behen 1). Neben den Wahltaxen bezogen die Bischöfe von dem Stifte auch das subsigium earitativum 1).

Das Verhältniss des Stifts zu underen II ausern desselben oder eines andern Ordens war ein geistliges, durch die mit ihnen eingegangene geistliche Verhrüderung<sup>1</sup>). Wo aber zeitliche Interessen sich beröhrten, wachten Klosterneuburge Pröpste pflichtgetreu für die Aufrechthaltung der Recht ihres Ilusses N

Was die Verhältnisse des Stifts gegenüber weltlichen Elementen berifft, tritt in den Vordergrund das Verhältniss zu dem Landesfürsten. Die Liebe, von welcher beseelt Leopold IV. das Stift gegründet, war als Erbe auf die nuefhölgenden Babenberger übergegangen. Bestätigungen 3) und Vermehrungen 3 der stifflichen Begabungen und Gerechtsame durch Österreichs Herrseber (an welche kaiserliche Gnadenbriefe 9) sich relien) liefern den Beweis. In

tritt als Färbitter wegen der bischöflichen Insignien bei Papst Clemens V. auf 1312 (Fischer II, 338); Albert bestätigt die Incarporirung der achönen Cepelle 1339 (Fischer II, 366).

Siehe euch die Urkanden: 92, 93, 109, 114, 153, 216, 235, 236, 470, 493 dieses Urkandenbachs.

<sup>1)</sup> Siebe din Urkunden: 75, 76, 195, 196, 206.

Sn Bischof Albert von Winckel 1375, 64 taleufs.
 Die ekranoingische Reibenfelge dieser Verbrüderungen int folgende: Zweiti (Ur-

Numbel 129), Angustiner-Orden (Criumde 17s), destucher Orden (Urkunde 18s), Bertologodom (Feber II, 3323), Passus (Criumde 19s), Neussi (Dixande 19s), Merson (Serber II, 3323), Passus (Criumde 19s), Neussil (Urkunde 48s), Neussil (Urkunde 58s), Neussil

<sup>(</sup>Urkunde 192, 105, 106), Lilienfeld (Urkunde 78, 146), Büsserinen zu Wien (Urkunde 111), Rochstift Passau (Urkunde 117), St. Nicolena bei Pessau (Urkunde 116), Froucalloster zu Tuln (Urkunde 142).

5) Durch Heinrich Jasomirzett. Wien 1182 (Fischer II. 148), darch Herzer Lespold VI.

b) Durch Heinrich Janomirgott, Wien 1162 (Fischer II, 148), durch Herzog Leapold VI., Wim 1182 (Fischer II, 159).

<sup>\*)</sup> Herzng Friedrich II. verteibt dem Stiftn das Weinschaukerecht zu Ens, Wien 13. Mära 1231 (Fischer II, 183). Siehu ench die Anmerkung 6 auf S. XVIII.

<sup>3)</sup> König Knored III. selvenkt dem Stifte die Kirche Alfenburg bei Krema, Salus 1139 Süttpriftigere, erheilt dem Rucht der Marchen und in der Diesatleinungen von Seite der Holden, Regmaßerg 1147 (Fischer III. 1441); fischenf Klavet von Sandere, Riechterverwen in ötterriche, kartida Stift in den Besills des verlorens Kogelherun, Wires 1237 (Fischer II. 1951) Kaiser Kerl IV. besätigt dem Stifte die Prilitigerie, Wies 1366 (Fischer II. 1951) Kaiser Kerl IV.

gleicher Weise ') benahm sich Otakar's Politik gegen das Stüt während seiner Herrschaft im Lande. Als an seine Stelle das Haus Habshurg kam, traten die ihm entsprossenen Herrscher ') rücksichtlich des Verhältnisses zu dem Stiffe in die Fausstapfen ihres grossen Ahnhern '). Gleich den Bahenbergern beehrten die Habsburger, umgeben von ihren Landherren, das Stift bäufig mit ihrer Gegenwart '), besonders an kirchlichen Festtagen. Auch wenn sie für langere Zeit ihre Burg in Klostenenburg bewöhnten, speisten sie häufig im Stifte. Wenn sie in den benachbarten Auen und Forsten der Jagdust pflogen '), wurde von dem Stifte aus die Mahzeit in den Wald gesendet, auch die Jagerpartei und Meute

<sup>1)</sup> Ottak bealtäigt die Gerichtsfreiheit des Siffs (Fierber II, 242), befreit die Capelle a. Joannis Bapt. von der Schirmogel der Catellana on Kreunsschie 1229 (Fierber II, 243), beatätigt dem Stiffte den Besitz von Kogethrann 1261 (Fiseber II, 247 und Urhunde (7) und die Wasserfreiheit his Kas 1260 (Fiseber II, 258), so wio simmilitiehe Privilegies 1276 (Fiseber II, 256).

<sup>\*)</sup> Hernog Albrecht I. schenkt der Capella speciosa einen Bancrabof zu Ewendorf 1200 (Fischer II, 294), giht Stoizendorf und den Weingarten Filz dem Stifte anrück 1295 (ih. 304). Herzog Rudolf III. hestäligt die Donanbesitzungen und Gerechtsame 1306 (ib. 323). K. Friedrich d. Schöne bestätigt die Donnumauthfreibeit und des Weinschanksrecht in Ens 1319 (ib. 348, 349). Heraog Albrecht II, and Otto bestätigen die Besilanngen und Gerechtsame 1330, chenso die Weinsebanks- und Zehent-Rechte 1335 (ib. 360-363), gehen dem Stifte die Johannes-Capella für die abge-Iretens Frohnleichnsms-Capelle an Kornenburg 1339 (ih. 363). Heraog Rudolf IV. bestätigt die Privilegien (361 (ib. 386), befreit das Stift von der Ahlösung der Grund- und Burgrechte zu Klosterneuburg 1361 (ib. 388), sehenkt dem Stifts die alte Burg am Anger (Urk. 423), hestätigt den Kanf eines Hofs zu Bierhanm 1365 (Fischer II, 390), Hernog Albrecht III. ertheilt dem Stifte das Mostbeschreihnngarecht 1372 (ib. 401), gibt dem Stifte das Aufsiehtsrecht über eine Messe im Tutner Frauenkloster (Urkunda 485), schirmt die von Propst Kolomann erkanften Güter 1386 (Fischer II, 420) und die von Johann Bischof von Gurk, Vormund der Grafen von Görz, dem Stifte verliehenen Gülten 1388 (ib. 423). Siehe ferner die Urkunden 183, 198, 283, 200, 310, 317, 380, 388, 397, 482, 494 dieses Urkundenbuchs.

b) König Budolf erlässt dem Stifte zuf 6 Jahre die jährliche Zahlung von 75 fl. für das Vogleirecht 1280 (Fischer II, 277).

<sup>4)</sup> Fontes IV, 191, n. VI. Siehe im Anhange Nr. XIII. 1360, 20. October ist die Herzogin durch 3 Tage mit 260 Pferden im Stifte zu Gaste. 1371 hetragen die Kosten der Bewirtbung 71 ist. 5 sol. 27 den. Siehe Anhang Nr. XV, AA.

verpfiegt 1). Auch wenn sie zu Klosterneuburg bei ihren Adeligen speisten, erfolgte häufig eine Zusendung von Speisen und Wein 1). Wurde zu Klosterneuburg Hoftsidung gehalten, so wurden die Beisitzer von dem Stifte aufgeuommen und verpflegt 1), welches auch eigene Abgaben (Pelz und Filzsehube) an den Hofmarschall und Kämmerer zu entrichten hatte 1).

Das Verhältniss des Stifts zur Stadt, in welcher dasselbe viele Gelddienste, Burgrechte und Zeheute besass <sup>3</sup>), war im Ganzen kein freundliches. Seitdem Klosterneubug die Stadtrechte durch K. Rudolf und H. Albrecht I. erlangt hatte, ging selten eine Gelegen-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Siche Anbang Nr. Alll. 1343, 4. October Daei ad silvam — 12. Juni 1337, ebenso 1376 coena in Issula (in der Au). Von dem erbeutelen Wild kamen milanter Ebrengeschenke in das Stiff, z. B. Geweibe erlegter Rirsche, ein Wildachweinkopf etc. Siebe Anbang Nr. XV, PP.

Anbang Nr. XIII. Regine missi pisces 1327 — duci Bavariae 1366 — vinum daci ad Webisger. Anbang XV, LL.

Anhang, Nr. XV, LL.
 Siehe Anhang Nr. XV, ad annum 1374.

<sup>5)</sup> Ein Verzeichniss der dem Stifte gebörigen Dienate in der Stadt Klosterneuburg vom Jahre 1339 (Lib. L) zeigt die Gassen und die merkwürdigeren Hausbesitzer;

Servicia: ad s. Jacobum (wo früber dan Franenkloster, jetzt die Residens der PP. Mechitaristen, noch gegenwärtig Jakobsviertel) - In Chirichpach (von der Kirche gegen das Stift) - În superiori foro (oberer Platz) domini de zediie de strala silicum (Kieslinggasse) - In protstabengasse - In Waliebgasse (hier eine Mühle) - circs Dannbium (Wasserzeile, Hendlinus Jadeus) - Circa s. Cuneguaden (Magistra ad a, Knnegundeu 20 den.) - In foro inferiori (unterer Stadtplata. Heudlinus Judeus, zeebs muleudinaturum, Plueus Jodes, Zedlo Judeus) - In arta strata (Enggasse, Dominus de Sunnberch) — Drischelgassen — În ampla strata (Weilgassen, domus zecbe, von St. Martin nimlich) - In inferiori foro de macellis (14 Fleischbinke) - de domiciliis pannificum (vereinigt an einem Platze). -Circa danubium (Gerbordus sinzaler, Jacobus sinazler, Steuz Judeus, Musch Judeus, Nechel Jadens, Wisent auper anger) - Vischlo de arboribus sub monte (am Fusse des Stifts gegen die Stadt) 6 den. - In bantschel - In foro superiori anper monte (Eberhardus de Waltse 12 den, Wisent am Anger, frencalo Judeus, Dai de chremsmünster 6 sol, 18 den. de domo oblaye 12 den.) - in superiori furo de macellis (20 Fleischbänke. Der Dieust gehört ad eustudiam dominarum). - In seperiori foro de dumiciliis pannificum — In strata Carbonum (Kohlergasse) — Anfa portam (vor dem Wiener Thor) - In strata bospitalis (Spitalgasse) - in Newsiedel (area ad zecham carnarii) - In superiori insula (lauter Garten) Ulricus de Waldse, Eblinus vitriarius, Eblo vitriarius 1/a tal. servivit, sed modo propter destruccionem aque servit 24 den. - In Chirchlinggasseu - Am Gasteig - Retro Steinbaus circa medium balueum (Dni. de Alloieb) - Viena Tullueunia (Tulluerganne) - Wisento super anger de molendino retro newer (die Mühle am Wege nach Kierling). - De Mulwerd (Gärten auf der Donaninsel) - Donawe (Rudolfus Officialis, Cristanus claviger, mebrere mit der Bezeichnung eires fontem) - De ortin inferioribus sate portum civitatis (am Renninger).

heit unbenützt vorüber, wo in Bezug auf Beeinträchtigung stiflicher Rechte irgend eine Aussicht auf Erfolg sich zeigte. Insbesondere waren die gesonderte Gerichtsbarkeit und das Weinschanksrecht des Stifts sehr häufig die Veranlassung zu Reibungen, welche manchmal

Ein noch deutlicheres Bild der Stadt, ihrer Gessen und Plütse mit Bemerkung der vorzüglichsten Haushesitser, gesogen aus dem Urbar von 1512, müge sich bier anschliesen.

Schiefergasse (das Haus am Eck gehört dem U. L. Fr. Altar in der Schön espellen wohnt darin ein Capptan).

Fleischpenkeh pey dem Raihbaws (12 an der Zahi).

Behawsmagen an dem Groczen, so obgeprochen vad verprunnen, vad da yetzt das Rathews vad die protpenkeh sten.

An der seil pergabiben die Koltergassen, fuleingassen vas Kitlingsassen ühr Name stammt vielleicht von dem im eod. trad. n. 767 als Zonge erncheinenden Chisineb). In der Koltergasse die Judenschul, der Wisent Stift im Spital, ein Ham gemannt auf der Stige. In der Fulsinggassen die weissen Prüder (Augustiner) von Wien, die Zech des b. Krem. Michel Tott.

Auf dem Anger (Stadtplatz) Ambrosi Wisent. Wisent behawsung bey der steinern pruck gelegen.

Kislinggassen (Johannesgasse), Caplan s. Katherina elter im Spital, Predigerorden au Wien und ein aweites Hans, genannt das Seelhaus — der Wisent Stift Attar Caplan auf der Hundskehl — Ambrosi Wisent auf der Hundskehl.

Handskehl under dem perg (der Burger spitslhaws).

Am Lederpach (der Schneider Zech zu Klosternenburg). An der zeil gezeniber.

Kirchlinggessen (Haus bei der Mühle dem Bargerepital gehörig, Ambrosy Wisent, die Griesmul).

Weitgassen.
An der zeil perghalhen (Aht und Convent zu Lamhseh, die Herrn von Altaich).
In der Gaisluckhen — Hinder dem Dorf (heide bei dem beutigen Depôt). —
Bei St. Jacob in der Mülgassen. (Wernhard Huber, Caplan des h. Krenzeltar auf dem

Karner — die Brüder der weltliehen Bruderschaft bei St. Jacob, das Steinhans.)
Oherhalh St. Jacob bey dem Thor. (Die h. Zwelfpotenzech an St. Martin.)
Capina der 11000 Maid Altar zu St. Mertken.

Kaswessergasse - Brischlergasse - Zeil nuch der Thunew (8 Fiecher und das Passauer Kapitel).

Ennggassen (der Peckhen and Peckhenknecht Zech an Klosterneuburg, ditto. Mess an St. Martin. Krensmüssterhof).
Gämel pey der phisterpruck (Lambsch, Ulrich Eyzinger, Schergenstube, Prot-

penck, 4 an der Zahl, eine dient 2 Loth Pfesser).

Gasse per der mittern padstuben. — An der Zeil entgegenüber (3 Fleischhinke

and die Badstabe geneent die mittere, 7 Fielsekbünke). Behawsangen entgegenüber pey dem Steg vader dem Perg (Brücke hei der Fleischgasse) der purger Spitsi, 2 häner peyn ateg.

Anseer der Stadt. Vor dem Thor- Anf der Prugkh - Vor der Stet enf dem Grohe - Neweidel (Stift - die Frauen von Passuu - Frohnleichnamzech am Neusiedel - Magdalena Georgerinn, Abtessinn zu Schlierbach - U. L. Fr. Zech am Neusiedel). erst durch das Eingreifen der Landesfürsten heseitigt wurden. Diese Erfahrung erklärt es auch, warum das Stift bei allen Verhandlungen mit der Stadt so ungemein vorsichtig war und sich alles umständlich verclausuliren liess 1).

Wie anderwärts, so war auch zu klosternenburg die Hospialität gross. In Rücksicht darund erfolgten auch so manche Sebenkungen und Begabungen 3). Wie die Herzoge, so sprachen auch der hohe Adel und Klerus und die landesberrlichen Beamten Reissig im Stifte ein 3), während zugleich die wandernden Pilgrime und Armedraussen im Hospitale verpflegt wurden. An bestimmten Tagen wurden auch hestimmte Gäste geladen 3) Gäste, die Nachmittags sich einfanden, wurden mit einer Pitanz (propinatio) bewirthet 1). Mancher der bohen Gäste brachte nehts seinem Gefolge und

Plyetgassen (Propst zu St. Niels bei Passan, Propst au Tirnstain).

Spitalgasse — die aeder Zeil neben dem Spital, auch Watchgosse — Watchgasse dem Spital gegenüber, auch vordere Watchgasse (Bürgerzech auf dem Perg. Propat zu Klosterneuhurg, Zedliz, Waldhausen).

Am Renninger und im Werd (Hofslüte und Gürten).

Staingrueh (zunächst dem Siechheus, deschot ein stiftl. Teichl und eine Mühle des Ambrony Wisent).

Anser Kellergassen — Teilnergsssen. (Herren von Passau, Sigmund Eyzieger). Prastergsssen (darin schon Weingärten) Preingsssen (Bargeraceb auf dem Perg. — St. Stephaosaltar in der marmornen

Kapelle auf der Parkirehen).
Gasteig (aunichst dem Peradele von Nennburg gen Weidling wärts, Herrn
von Perablokraden).

<sup>3)</sup> Siehe im Register : Klosterneuburg, Stadt, Bürgerspital,

<sup>3)</sup> So hestisigt Papst Innocenn III. It. Mrz. 1215 dem Sitis die Pferre Stockerm "in subidium hospitalitalis" (Fücher II, 172): Siehof Sernbard von Passun incorporiet S. April 1307 dem Sitire die Pferres St. Martin und Heiligenstatt auf Nosa, und auste den Bedingungen ist ench die zu fleetor (cectesiarum e.g. connactam bospitalistatem observet (Fürsber II, 228), Sichs auch die Urkunde 228, 423 dieses Urkundebunde.

So erzebelnen Otto und Albrecht von Wildangsssuer 1360 fast sile Woeben als Giste. Einen sastührlieberen Beweis des Gesagten liefert das Verzeichniss der Silfugiste im Anbange Nr. XV.

<sup>9</sup> So erschiene regelatsing ar Epiphanik, Allerheiligen Altersecten, Wolmach, Hillamediard, Oster, Philigate, Marie Gubert, Hillamediard, Oster, Philigate, Marie Gubert, Hillamediard on Beniqueng, presidenterer, engentiemere, miorer; un tetatro Sountage des Alexa mad den Friechtere Jugen außiest er millite e crivitate. (Warbered des Zeitzuneh im 1400 wenkten zu Kusternenburg folgende Endigenschiedter Allerationer, Einstandisor, Freigner, Harderer, Christopherer, Neuerlauer, Freigherer, Freight, Turkin, Studier, Jeffall, Mitterlauf, Studier, Jeffall, Marie Aller, Miller (Level, Nauerlew, Schonsen), Mauspergi (Januar), Mauspergi (Januar),

Siehe Anhong Nr. XIII, 1342, 20. und 29. September; 1344, 2. März; 1334, 23. März.

noch seinen Koch, seine Musiker und Possenreisser mit, die dann eigens mit einem Gratiale abgefertigt werden mussten <sup>1</sup>).

Zugleich mit dem Stifte und in Verbindung mit demselben entstand das Chorfrauenstift zur heiligen Magdalena. Wie Hartmann, der erste Regular-Propst, als Dechant in Salzburg ein derlei Frauenkloster nach der Sitte der Zeit eingeführt hatte \*), so mag er auch in Klosterneuburg den Anlass, Leopold aber in Verbindung mit Agnes die Bestiftung gegeben haben \*). Dass sebon unter Hartmann die Chorfrauen bestanden. beweisen Stellen seiner Biographie 4). Die ältesten bekannten Glieder dieses Frauenklosters stammten meist aus adeligen Häusern 5); auch zogen sich einzelne edle Frauen bei besonderen Veranlassungen in dieses Kloster, als in ein sicheres und geheiligtes Asyl, zurück \*). Ob die Klosterkirche schon bei der Gründung der beiligen Magdalena geweibt war, ist urkundlich nicht sicher zu stellen; frühzeitig erscheint ein Altar zu Ehren des heiligen Apostels Andreas in derselben 2). Zugleich mit der Begabung des Stifts wuchs auch iene des unterstebenden Frauenklosters, doch sind der urkundlichen Belege nur wenige \*).

<sup>1)</sup> Siche Anhang Nr. XIII, 1342, 30. August.

In Salaburg blessen die Charfrauen Daminee Kuthedrales. Hansis, Germ. eeere II, 217.
 Auf den noch erhaltenen, een in der Leopoldsespelle befindlichen Glasfenstern des

Kreengange erschein! Agues als Stifteris dargestellt, dis Kirche des Francaltastars is der Hand. Die Choffrauen begingen auch nach Ausweis der Rechesogen ihren Jahrtag, so wis den Leopold's. 4) Pez, SS. RR. An. I, 302; "Fratribus et sororibus (B.) pracdicabat. — Rere

crant fratribus com no ror ib us saintationes et colloquis". — Bei Gelegenheil seiner Berufung auf den hieboülichen Stahl von Brisen : "Et ecce subito mulesta rumore turbata sant gandis, fratribus et sororibus contristatis pro ista insperata motatione" 1. c. 502. 3) Siebe Anhang Nr. XX.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) So Petrisse de Pechberg, während ihr Gatle Otto nach Jerasalem eog. Cod. trad. n. 433.

<sup>7)</sup> Jalka vou Gars gibl au dem St. Andreas-Altare apud sorores, famulas sd censum quinque demarioram. Cod. trad. Nr. 419. Der Tag des h. Audreas wurde auch furtas feallich begangen.

Im Testamente Bianca's, der Tochter K\u00fcnig Philipp's IV, von Frankreich und Gemahlin Indolf's Ill.: \_W\u00fcr sehu\u00e4den nuch den Nunnen bines ze Newubureb fvnf phont. Det. an annt Muuristag 1304".

<sup>1354.</sup> Nach dem Tudlenbuche:

Mal. Agnes filia Petri frisingarii, Magistri curie dedit II. libr. redd. dominis et dominabus.

Jell. Agnes uxor freisingarii Petri, Nagiatri corie dedit vasm libram redditoem Obloye el vanm domiunbus.

<sup>4.</sup> November. Petrus freysingarius Magisler eurie dedil Oblaye vaam libram reddilusm et dominabas vaam.

Der Andrang zu diesem Kloster muss sehr sinkt gewesen sein, dem 1253 sicht sich Papist Innocent IV. vernalnast, die Anzahl der Chorfrauen zu bestimmen 1), wohel er zugleich die Befrelung von geistlichen Provisionen verleiht 1). Im Jahre 1307 heeffelt Bischof Bernhard von Passu dem Proptse (unter dem die Nonnen seit der Gründung his zum Aussterhen standen) die strenge Aufrechthaltung der Clausur daselhst 1), nachdem er sehon früher (1301) durch seine Visitatoren Anordnungen erlassen, welche sich auf den Baustand der Gehäude, den Zufritt der Chorberren und weltlichen Frauen, die Tanzo, die Fräubniss des Ausgehens els. hengen 1). Perordnungen, welche Bischof Albert 1322 nehen einigen verlichenen Erleiterungen ahänderte). Er war es auch, welcher das aus der Zeit der Propstes Stephan von Sierndorf stammende Statut wegen der Beschränkung der Zahl auf 32 Glieder 1330 unter Androhung der Suspension nen einschärfe 6).

Unmittelbarer Vorstand des Klosters war der Propst, der einen seiner Chorherren zum Frauenpfleger (Custos dominarum)?) ernannte, welchem die Verrichtung des Gottesdiensts und die geistliche Leitung der Frauen oblag. Sie wählten aus hrer Mitte die Meisterin und Dechantin, welche heide der Bestätigung des Propsts unterlagen, und hatten ihre eigene Oblay?) und Kammer?).

In dem gleichen Verhältnisse der Unterordnung unter das Stif stand das von Propst Nicolaus 19 am 28. Juni 1261 für 13 Nonnen gestiftete Chorfra uenstift zum heiligen. Jakoh in der untern Stadt Klosterneuhurg, welches, mit der gewählten Meisterin an der Spitze, dem jeweiligen Pfarrer von St. Martin als geistlichem Leiter unterzehen war 19.

<sup>1)</sup> Urknede 8.

<sup>3)</sup> Fischer II. 223.

<sup>3)</sup> Urkande 114-

<sup>4)</sup> Urkunde 76.

<sup>\*)</sup> Urkuede 196.

<sup>6)</sup> Urkunde 236.

<sup>7)</sup> Urkunde 42, 61, 87, 200, 296, 447.

<sup>\*)</sup> Cod. trad. n. 670 (Seh Dieterico presposito).

<sup>9) 1204</sup> erscheint Marquerd els Comeraries dominerum, 1297 Ruger von Gobacs. Die ferneren Einrichtungen und Schicksale wird eine Fortsetzung dieses Urkundenbuchs nechweisen.

<sup>10)</sup> Fischer II, 246.

<sup>11)</sup> Siehe darüber die Urkunden 56, 277, 301, 318, 570 dieses Urkundenbuchs und die Anmerkungen zu denselben.



I.

Ein gewisser Albert schenkt dem Stifte Klosternenburg ein halbes Tatent jährlicher Einkunfte zu Schweinbart.

Notum sit omnibus tam presentibus, quam futuris, quod ego albertus cum uxore mea predicta delegavi super altare beate Marie in Newnburch quoddam beneficium meum in neciment, quod prius prestiteram domino Wernhardo in cadem villa moranti sub iure, quod in vulgari dicitur Purchrecht, bac condicione videlice, ut predictus Wernbardus cum pueris suis annuatim persolvat dimidium talentum ecclesic Newnburgensi. Hoc factum est coram domino moc Liupoldo duce Austrie et Styrie. cujus sigillum appendimus ad corroboracionem pisus rei, cuius eciam rei testes sunt Marchardus in Himperch, Irnfridus, filtu cius, Rudolfus in Potendorf, Heinricus in Virichachirchen, Ortilibus in Winchel, Rudolfus maro et Chuaredus Fraterius, Viricus fuchach, Heinricus de Dahpach, Irnfridus de Vireichach, Fridericus de Vireich, Ditricus de Winna, Arnoldus filius cius.

Chart. Archivi III, fol. 62, a.

Die Zeugen weisen auf H. Leopold VI. (VII.) 1195-1230 hin. Die andern Begabungen zu Schweinbart kommen im Cod. Tradit. Nr. 61, 102, 169, 328, 650 vor.

H.

Bischof Wernher von Gurk beneugt eine weischen dem Kammerer des Stiftes Gurk und Arnold Tobechanze von Cramita getroffene Übereinkunft.

Dat. Strassburg, 19. December 1195.

In nomine Sancte et individue Trinitutia. amen. Ego Wernherus Dei gracia Gurcensis Ecclesie Episcopus cunctis Dei famulantibus tam futuris, quam presentibus seriem cuiusdam negocii insinuo, qualiter videlicet Arnoldus Tobechazze de Craznitz ab Hainrico, ciusdem Footes, XIV.

Ecclesie tunc temporis camerario postulavit, vt sibi quandam convencionem cum illo facere liceat, quod et factum est. Petiit itaque prefatus Arnoldus, vt agros quosdam, quos Officina camere in Craznitz habebat plenario vsui non adiacentes tributario X. denariorum singulis annis persolveudorum (iure) hominis penitus remoto sibi concederet, affirmans eciam quod parentes sui Ecclesie cosdem agros contulerint, ob quorum et sui memoriam eadem bona in agricultura, edificiis, silvarum custodia et quibuscumque posset toto nisu velit augmentare, ea tamen condicione, vt dum cunque censum illum annuatim tribueret, nec predicto Camerario, nec ulli successori suo eum a predictis agris per sui solius vitam removere liceret, nisi forte quacunque occasione censum suum subtrahere presumeret, post dissolncionem vero carnis sue, nec filii eius, nec cognati, nec vlli nepotes eadem bona vel vlla bona, que ipse adauxerit, hominis vel censuali iure vel quocunque modo appellare presumerent. Ego itaque seriatim, vt dictum est, hoc determinato rogatu vtriusque, scilicet Camerarii et prememorati Arnoldi, ob huius pacti certitudinem et litere confirmacionem future memorie Sigillum meum impressi. Huius conventionis testes sunt hii: Gerungus, filius ipsius Arnoldi, Gentherus, Hertwicus de Pisewich, Heinricus Schikhe, Pilgerimus, Hertwicus frater eius et alii quam plures. Actum anno dominice incarnacionis M. C LXXXXV. Indic. XIII., XIIII Kal. Januarii aput Strazburg feliciter, Anno eleccionis et consecracionis mee primo, eo die, quo primitus procingebar iturus in Marchiam

Abzehrift von Hunsla's Hand in der Summlung des Göttweiber Abtes Magnus Kleiu.

De Wernher das Jahr 1935 als das ersts Jahr seiner hiechtlichen Wärde bezeichent, so wörder en wie das Chron. Salih, s.d. samm 1934 richtig bemerkt, 1194 von der Propotei Klostereuchurgs zum hiechtlichen Stuhle von Gert bereffen worden sein, inelt im Jahre 1192, wie das Chronicon Australe sasett. In chen demeelben Jahre einer Wahl schenkte Bischef Wernher dem Siffe in die Gustreei ionen Weingerten. Och 7-rtd. (s. 18, 98, 74, 410.

## III.

Propst Walther von Klosterneuburg verleiht Walther von Ottenthal ein Joch Ackerlandes zu Weidling.

## Dat. Klostern, s. d.

In nomine sancte et individue trinitatis. amen. Notum sit omnibus tam presentibus, quam futuris, quod ego Waltherus Niemburgensis prepasitus cum consensa tocius coaventus agrum in Widnich contineatem in Messura quantitatem vnius iugeris contuil domino Wattero de Vertutal sub hac pensione, ut singulis annis in festo sancti Mychachelis pro iure perchrecht persalvat dimidium talentum et semel in anno interait placito, quod pro iure montis habetur et debite decimabit. Quod si alicui maiori sive militi sive Clerico sive Colono cundem agrum rendere voluerii, non permittimas, et ut hoc constans permaneat, sigilli nostri appensione confirmamus. Testes huitus rei sunt Henricus decanus, Wisento, Lieteinus, Henricus, Charadus, Herbordus, Albero, Maraurdus, et alii usum bures.

Orig. Perg. Ohne Insiegel. (Rep. Vet. Nr. 1, fal. 167.)

Widnich ist das bei Klosterneuburg gelegene Dorf Weidling. Die Urkunde fällt in die Zeit von 1220—1223, in welcher Propst Walter dem Stifte vorstand. Ein Idungus de Vtintsl erscheint in dem Cod. Tradit. Nr. 422, pag. 91.

# IV.

Propst Konrad I. von Klosterneuburg verleihet Otto von Ladendorf und seiner Gattin Adelheid einen Hof zu Krizendorf als Leibgedinge.

### 1228.

Notum sit omnibus tam presentibus, quam futuris, quod ego Chunradus Neunburgensis ecclesie prepositus cum consensu Ebronis decani et tocius Capituli contuli domino Ottoni de Ladendorf et Alheidi uxori sue quandam curiam sitam iuxta sanctum Martinum in Chrizendorf cum vinea adiacente, quam curiam et vineam dominus Calochus nostre ecclesie delegavit, tantum ad terminum vite utriusque, ita ut post obitum eorundem duorum predicta curia cum sibi annexa vinea ad ecclesiam revertatur. Preterea, quecumque post amborum decessum in curia supra dicta inventa fuerint, sive in mobilibus, sive in qua cumque alia suppellectile, de quibus ipsi testamentum non fecerint, in vsus ecclesie redigantur. Predictus vero Otto et uxor sua Alheidis contulerunt ecclesie nostre quoddam predium in Hadmarstorf. quod tune temporis quidam colonus Fridericus nomine habuit, ut postquam objerint, idem predium ecclesie debeat deservire. Huius rei testes sunt omnes domini de Conventu et Dominus Ortolfus de Ruckerstorf, Jrenfridus de Vlreichschirchen, Chunradus de Grazowe, Hermannus de Ladendorf, Arnoldus de Ruspach, Heinricus Cokener, Chunradus sagittarius de Ekerisdorf, Poto de Stetin, Liupoldus de Ladendorf, Alramus de Ladindorf, Heinricus de Ruechersdorf.

E Chartolario Archivi Nr. III, fel. 71, a.

Da bereita im folgenden Jahre derreibe Hof dem herzogl. Mundschenke Leopold verlichen wird. (Einbert 1, 183), scheinen Otto and Adelbied von Ladendorf noch im Verlaufe des Jahres 1228 verstorben zu zein. Neben den im Cod. Trad. p. 70, Nr. 348 vorkammenden Otto mit den Söhnen Adelram und Huge, and den Verwanden Rudbert und Herreich erscheinen in der vorriegenden Urkunde als weitere Gileder diesen Edelgeschlechtes Herman und Leopold. Hadmarstorf ist Harmansdorf eistluste Kornenburg.

V. .

Propst Conrad I. von Klosterneuburg vertauscht mit dem Magister Heinrich zwei Lehen zu Himberg.

Dat. 1229.

Noverit tam presencium, quam futurorum etas fidelium, quod ego Chunradus licet immeritus Niwinburgensis prepositus de bona voluntate et constanti peticione fratrum omnium duo beneficia in parvo himperch sita, que prius possedit Marquardus clericus frater dominorum de hinperch, magistro Heinrico professione phisico contuli cum omnibus adtinenciis diebus vite sue possidenda ubicumque fuerit locorum, sive infra terminos terre, sive extra. prefatus vero magister heinricus, utpote vir providus in recompensationem predictorum beneficiorum ecclesie Niumburgensi post dies suos contulit beneficium situm in villa himperch cum suis adpendiciis, quod idem Heinricus emit a quodam milite chunrado nomine cum consensu heredum omnium eiusdem hoc excepto quod si forte ipse heinricus aliquibus debitis fuerit obligatus, tune de vsufructu illorum beneficiorum primi anni post obitum eius eadem debita persolvantur. Et ne hoc nostrum commune decretum cuiquam violare liceat, aut infringere, Sigilli nostri et capituli appensione roboravimus in eternum. Testes huius rei sunt Cunradus prepositus, Livtwinus decanus, heinricus abbas, Engilbertus, Cunradus de mulbach, Prunricus, Eberhardus, Heinricus de radên, Haimo, Cunradus de Gadin, Fridericus, VIricus, Albertus, Rupertus, Diepoldus, Waltherus, Heinricus, Cunradus, Livpoldus, Heinricus, Viricus, Wernherus, Livtwinus, Hugo, Ortolfus, pruno, Livpoldus, Levprandus Archidiaconus styrensis, Wolfhardus de himperch plebanus, Viricus scriba, Otto magister cellarii, Wisinto officialis, Reingerus, Wisinto de s. loco et alii plures. Acta sunt hec anno domini Mº CCº XXVIIIIº Original auf Pergament.

Ist Fontes IV, 196 unvollständig, (aus Chartniar II.) abgedruckt, der Abdruck bricht bei Heinrich von Radann ab., wührend das Original in den Nachfolgern uns im Ganzen eine Anzahl von 28 Chorherrn (eine bedeutende Zahl) nachweist.

## VI.

Der Hospitalar, Chorherr Heinrich von Radaun kauft einen Weingarten von Poppo von Spanberg. Dat. post. 1233.

In nomine sancte et individue trinitatis. Amen. Ut ea, que apud bomines geruntur, memoria commendentur, scriptis roborantur. Huius rei gracia presenti pagina comendantur. Quod ego Henricus de Radwin et Canonicus domus sancte Marie in Neuburg et illo tempore hospitalensis eiusdem domus emi a Domino Popone de Spangenberch cum consensu uxoris sue Petrise et filie sue Cunegundis de Salmich vineam suam iuxta predictum hospitale pro XIX tal. et V solid. denariorum. Huius rei testes sunt Vdalricus Clericus eiusdem Popponis, Ortolfus de Rikestorf, Reingerus de Hadmarstorf, Rudigerus de Aspern, Rapoto de Velben, Cunradus de Arensperch, Cunradus Ammanus hospitalis sit Dietricus obulus. Quicumque contradicit huic pagine sit excomunicatus. Amen.

E. protoc. Polamani. Copis.

lat schon bei Fischer Nr. 193 aber unvollständig abgedruckt. Propat Balthasar Polzmann mochte noch die Original-Urkunde vor sich haben, daher ich die von ihm gemachte Abschrift hier gebe.

## VII.

Ablassbrief für die von den Greifensteiner Edlen erbaute Katharina-Capelle. Dat. apud Wiennam 29. Juni 1250.

Cunradus Dei gracia Prepositus Ecclesie sancti Cvidonis in Spira et Canonicus Maguntinus, Apostolice sedis legatus, Omnibus Christi fidelibus, quibus hee littere fuerint ostense, Salutem in eterne beatitudinis incrementum. Ad honorem Domini nostri Jesu Christi et Gloriose genitricis eius, nec non ob veneracionem meritorum beate Katerine virginis et martiris, habita super hoc eciam consideracione nobilis viri O. de Grifenstein nobis cum instancia supplicantis, Omnibus in festo beate Katerine et ad diem dedicacionis Capelle in ciusdem virginis honore dedicate devote convenientibus Quadraginta dies de iniuncta penitencia, auetoritate, qua fungimur, misericorditer relaxamus. Datum apud Vicenuam III Kld. Julii anno Domini M\*CC'L\*.

Orig. Pergen. (Rep. Vet. Lit. D. Nr. 55, fel, 29.)

Diese Urkunde zeigt nns, dass ein Glied des Edelgesehlechtes der Greiffensteiner, welches bereits im Klosterneuburger Cod. Tradit. p. 2, Nr. 8 vorkommt, eine Capelle zu Ehren der h. Katharina erbaut habe. Es dürfte dies der in einer Urkunde vom Jahre 1255 als Zeuge vorkommende "Ortolfus de Griffenstein" sein (Fischer II, 230). Wie aus einer später vorkommenden Urkunde vom Jahre 1267 sieh ergibt, war diese Capelle in ihrem Hause zu Wien errichtet worden, und der Umstand, dass die diesfälligen Urkunden im Klosterneuburger Archive verwahrt wurden, dürfte darauf hinweisen, dass die Besorgung des Gottesdienstes in dieser Capelle dem Stifte übertragen gewesen. - Der diese Urkande (welche der älteste Ablassbrief des Klosterneuburger Archives ist) ausstellende papetliehe Legat hielt sieh noch im Jabre 1256 in Österreich auf (Duell. Excerpt. Geneal. fol. 34, Nro. 80. - Hansiz. Germ. sacra p. 388). -Das Siegel zeigt die Jungfrau Maria, umgeben von 4 Engelsköpfen (beinahe mit der bei Glafey Specim. Deead. Sigill. Tsb. H, Fig. 8, ad pag. 2 vorkommenden Darstellung übereinstimmend). Unterhalb ein Canonicus im langen geistlichen Kleide, in der linken an der Brust angelegten Hand ein Bueh haltend, die Rechte znm Segnen erhoben. An der Stelle, wo bei Glafev I. c. pag. 13, S. Laur-entius steht, liest man hier Ave M-aria. Die Umsehrift lautet:

CUNO. S. WIDONIS. SPIRE. PPTUS. ET. CAN. MAGNT.

### VIII.

Innocent IV. beschränekt die Aufnahme in das Chorfrauen-Stift zur h. Magdalena zu Klosterneuburg.

# Dat. Assisi 1. Juli 1253.

Innocencius episeopus servus servorum Dei. Dilecto filio N. Preposito ecelesie sanete Marie in Nyumbureb ordinis saneti Angustini
Patariensis diocesis salutem et apostolicam benedictionem. Dilectarum
in Christo filiarum N. Magistre et concentus ecclesie sanete Marie
de Nyumbureh ordinia saneti Augustini Patviensis diocesis supplieacionibus inclinati, presencium tibi auctoritate mandamus, quatimus
susdem ecelesie feantistibus provida deliberacione penastis. certum
Canonicarum numerum auctoritate apostolica statusa in eadem, eiadem
Magistre ac ecurentui eadem auctoritate nichilominus concedendo,
ut absque mandate sedia spostolica speciali, ficiente de statuto et
concessione buiusmodi mentionem, ad recipiendum siliquam in Canonieam vel conversam ultra numerum a te in ecclesia ipas atatuendum

non valeant coarctari, nisi adeo ipsius ecclesie ampliari contigerit facultates, quod in ea personarum numerus esset merito ampliandus, auctoritate ipsius Sedis in omnibus semper salva. Datum Asisij Kl. Julij Pontificatus nostri anno Vndecimo.

Orig. Perg. Bulla canabino dependet filo. (Rep. Vetus Nr. 9, fol. 2.)

Der sterr. Adel betrachtet das Chorfranenkioster zur h. Magdalena nächst dem Stifte als einen angenehmen Platz zur Versorgung seiner unnahringlichen Töchter, und dringte manchmal durch allerhand Mittel den Convent zur Aufnahme derselben. Diesem Übelstande sollte diese gegenwärfige Bulle, so wie die desselben Papstes von demselben Datum (Fischer II. 223) abbelfer.

#### IX.

Heinrich von Seveld macht dem Stifte mehrere Schenkungen für erwiesene Freundschaftsdienste.

### Dat. in Seveld. 1255.

In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti. amen. A memoria mortalium gesta labi poterunt vniversa, que suo tempore future posteritati sub evrografo non firmantur. Huius rei gracia nos Heinricus de Sevelde, ministerialis Austrie per successivam humane condicionis inpotenciam nos scientes aliquando morituros, tam presentibus quam futuris significamus per hec scripta, quod cum dominus Chonradus bone memorie auondam venerabilis prepositus Neuenburgensis, et venerabilium fratrum suorum vniversitas ab dileccionem nostri insorum quum liberalitatis gracia aliquam partem ecclesiastici ornatus, duas cappas videlicet, talmaticam et subtile et totum preparamentum sacerdotale preter casulam et quitquit ad decorem altaris pertinet scilicet purpuram et pallam et duo linteola parva cum duabus stolis sacerdotalibus nobis pro tempore vite nostre concessissent et nos delectati habere illa ipsis denuo supplicassemus, quatenus eundem ecclesie nostre ad dies nostros, ut supra diximus, comodarent, ut coram nobis divina fierent in eodem, iidemque fratres nostre peticioni favorabiliter annuissent, vnde nos digne ipsørum devocioni respondentes terciam partem molendini in Hedersdorf, que nos contingit, ecclesie Neuenburgensi sine omni contradiccione parentum nostrorum perpetualiter delegavimus libere possidendam. Insuper ut de reddicione predicti ornatus cerciores esse debeant nos defuncto, vineam nostram sitam in Chalenperge dictam Gozroch ipsis per manum filie nostre domine Alheidis et domini Rapotonis de Valchenberch et domini Hadmari de Werde taliter obligavimus, vt dicta vinea ab omni nostrorum parentum hereditate sit aliena, donec isti fratres suum ornatum vna cum nostro plenario integraliter se gaudcant accepisse. Quod si neglectum fuerit aut obmissum, ipsi fratres predictam vineam in sua potestate tamdiu retinebunt, quandiu ornatus sepe dictus ipsis integraliter non reddatur. Si autem aliquis parentum nostrorum nos mortuo iusticiam habens in vinea premissa et ipsam voluerit rehabere, assignet prefate ecclesie XX libras den. wienn. pro ornatu, et sic prefatam vineam possideat cum quiete. Si vero memorati frates nos adhuc vivente vel non existente ornatum suum cum plenario nostro integraliter rehabebunt, vinea nostra ipsis pro pignore deputata ad nos et nostros parentes libere revertetur. Ut autem cuneta, que premissa sunt, a partibus inviolabiliter observentur, presentem literam nostri sigilli nostrorumque parentum sigillorum munimine confirmatam eidem ecclesie dari fecimus in signum evidens et cautelam. Huius donacionis testes sunt. Dans Ulricus decanus, dans Viricus de paumburch. d. Pabo, d. Ortolfus, d. Otto, d. Otto hospitalarius, d. Wernherus, d. Waltherus, clerici d. Pilgrinus, d. Dietmarus Merlo. D. Hainricus de Ruchendorf, d. Dietricus officialis, d. Marchardus, d. Hainricus de Gawats milites, hainricus de Molt, Otto de harroz, Ortolfus Levbaner, Gotfridus, Otto cellerarius, herbordus, Chunradus tvrnhere servi et alii quam plures. Datum in Sevelde anno domini M°CC°LV°. E Chartelaria Arabiri No. III dal 65.

Die Zeugen sind hier in "milites und servi" (armigeri) geschieden. Der als Otto Cellerarius vorkommende Zeuge ist herzoglicher Diener, da der Kellermeister des Stiftes "Rudigerus de Vienna" hiess.

## X.

Der päpetliche Nuntius, Peter von Pontecorvo quittirt über den empfangenen päpetlichen Zine von acht Jahren.

Dat. Klostern, 18. April 1256.

Onnibus Christi fidelibus presentes literas inspecturis Petrus de Pontecorro Capulel domini pape clericus apostolice sodis muscius salutem in Domino. Universitati vestre tenore presencium innotescat, nos a venerabilibus patribus preposito et concentu Nevaborgensis Monasterii Vatweinsis diocestis pro censu octo annorum prozimo preteritorum, in quo dictum monasterium Romane ecclesie tenebatur. XXXII. sol. Perces scient. monter pro octo biancia survei pro domini

Pape camera recepisse, computatis pro qualibet demario aureo L. denmonete supradicte, salvo lamen, si dictum monasterium ad censum huiusmodi persolvendum pro majori vel minori tempore teneatur, ut pro ipso romane ecclesis estisfaciat, sient fuerit faciendum. In cuius rei testimonium presentes literas nostri sigilii maninime fecimus roborari. Dat. XIV. Kal. Maii in eodem Monasterio Anno gracie M°CCLVIV. Postificatus domini Alexandri pape IIII! santo secundo.

E Chartelario Archiri III, fel. 116, b.

Als Isnocenz II. 1107 das Stift: in päpatlichen Schutz genommen, hatte er die Bedingung hinzugefügt: Ad indicium autem percepte hulus a Romann ecclesia libertatia vanum Bizantium nobis nostriaque successoribus annis singulis persolvetis. Vorliegende Urkande weist einen Sjärligen Ausstand dieser Zahlung nach, und diest zugleich urz Bestimmung des Mönzwerthes dieser Zeit.

### XI.

Propst Nicolaus von Klosterneuburg verleiht Bernhard von Schweinbart zwei Lehen daselbst.

## Dat. 26. Juli 1257.

Nos Nicolaus dei gracia prepositus in Nuinburch presentibus profitemur, quod cum dominus Wernhardus de Swinwart Miles et postea confrater noster existens in habitu seculari de duobus beneficiis in Swinwart, nam in vno illorum beneficiorum est domus sua erecta, IX. solidos servici nostre Ecclesie multo tempore detinuisset, immo solvere contumaciter neglexisset adeo, quod penis infinitis accrescentibus per iustas questiones eadem beneficia nostre ecclesie vacaverint, nos precibus dicti confratris nostri Wernhardi in suis extremis lacrimabiliter inclinati filio suo, domino Wernhardo, per cuius manum voluntariam nostre ecclesie idem frater Wernhardus Vineam dictam Viltz dedit in extremis constitutus, predicta duo beneficia iurisditioni nostre diu adivdicata dedimus liberaliter iure purchrecht et suis heredibus in futurum, ita, quod coheredes sui nil iuris habeant in eisdem, idem Wernhardus et sui heredes nostre ecclesie servient de ipsis beneficiis IX solidos memoratos, quos tamen ipsi domino Wernhardo pro beneficio tantum contulimus personali, Super quo hanc litteram prefato domino Wernhardo et suis heredibus pro testimonio fecimus exhiberi, promisit etiam se nobis et ecclesie nostre fidelitatem debitam servaturum. Testes sunt Dominus Ortolfus de Griffensteyn, Dominus Otto hospitalarius, Dominus Livpoldus plebanus de Sancto loco, Dominus Ditricus officialis et alii quam plures. Datum VII. Kl. Augusti Anno gratie M° CC° LVII°.

Orig. Perg. (Repert. Vet. Nr. 1, fel. 308.)

Das Siegel, (welches schon Nikolaus Yorgänger Koarad gebrauchte) findet sich bei Hanthaler Recenaus Arch. Campilli. Tab. XIV, Nr. 6 abgebildet. — Der jüngere Bernhart von Schweinbart erscheint noch in einer andern Urkunde vom J. 1280 als Zeuge (Fischer II, 281).

### XII

Nikolaus, Propst von Klosterneuburg, verleiht Heinrich von Stoisendorf das verödete Gut zu Grawarn gegen einen jährlichen Zins.

### Dat. s. l. 17. Mai 1258.

Nos Nicolaus dei gracia Prepositus et Concentus in Nexoburch presentibus profitemur, quod Heurice de Stogecandor predium nostrumin Graucara, quod multo tempore in solitudinem est redactum, contulimus nomine Purchrecht, ita, quod de huiusmodi predio et duobou surtulis in Stogecandor; nobis et ecclesie nostre tres solidos denariorum in festo s. Michabelis singulis annis solvat et post mortem dicit II. si absque liberis decedat ad nostrum monasterium predicta bana sine questione qualibel revertantur. Super quo presentem literam nostris sigillis roboratam eidem II. pro testimonio fecimus exhiberi. Testes sunt D. Viricus de poumberch, d. Ortolfus de griffentetg, d. Otto de Armsperg, d. Wisento de sancto laco, d. Arnoldus gener suns, Dictricus filius ciudena, d. Albero de pomegarten, Piligrimus de Polan, Virlengus de Egenburck civis et alli quam plures. Datum anno gracia Mr CC IVIII. XVI. I. Junii.

E Chartelario Archivi Nr. 111, fol. 83, a.

Über Grawarn siehe die meisterhafte Abhandlung Feil'a in Heider's trefflieher Monographie über die romanische Kirche zu Schöngrabern. Wie Grawarn an Klosterneuburg gekommen, berichtet der Cod. Trad. Nr. 307, pag. 135.

## XIII.

Propet Nikolaus von Klosterneuburg verleiht Heinrich von Stoisendorf den Hof daselbet.

## Datum s. l. 17. Juli 1258.

Nos Nicolaus dei gracia Prepositus in Newnburch et universum capitulum ibidem presentibus profitemur, quod cum Heinricus de Stoizendorf haberet ius in vilicacione in eadem villa et super hoc sibi esset testimonium honestorum, Nos cendem II, ab eadem villicacione ad arbitrium nostrorum amovimus tali modo, quod eidem II.

tria beneficia cum curia contulimus tali pacto, quod de eisdem nist
vana libram in festo s. Georii nobis serrire debest annustim et sui
beredes quilibet nascituri. Et ut sibi hane graciam feceremos, Billerium,
qui esdem beneficia occupabat, cum decem talentis denariorum ab
utisumodi beneficia separavit prefatus III. al nostrum arbitrium, consilium et mandatum. Super quo memorato II. bane paginam pro
testimonio dedimus evidenti. Testes sont d. Otto de harnaperge,
d. Otto hospitalarius, d. Leupoldus de sancto loco, d. Wisento de
s. loco, dom. Arnoldus gener suus, d. Albero de Paemgarte

t. Albero filius suus, Viclengus de Egenbucch, Pfligrimus de Paelon,
hermannus de Stoyrendorf et alii quam plures. Dat. XVI Kal. Augusti

Chartelarium Archivi III, fol, 58, b.

### XIV.

Das Capitel der Lateran-Kirche zu Rom empfichlt seinen Chorherrn, Thomas, Epus Lavell.

# Dat. Rom. 14. Juli 1259.

Vniversis Christi fdelibus has litteras inspecturis Capitulum Sacrosaneta Lateranenis Ecclesis salutem in Domino semplierram. Vestre Karitati venerabilem patrem et Canonicum nostrum Dominum Thomam Epiacopum Lacellensem, quem pro negoció ecclesia nostra ad partes alemannie transmittimus, recomendamus, raiversitatem vestram karitatiue rogantes, quatenus, cum idem ad vos venerii, ipsum or reverenciam diete ecclesia benigne et honsels, sicut decet, recipiatis sibi prestantes autilium et fiauorem. Datum Laterani II. Idus Julii Postificatus Dominii Alexadel Pape IIII<sup>8</sup>, anno quinto.

E Chartelorio Archivi Nr. III, fel. 75.

Dieser empfohlene Bischof Thomas erscheint im Klosterneuburger Todtenbuehe am 3. December: Thomas epe. Lavellensis Can. Later. ecclesie Fr. nr.

# XV.

Reichprecht, Pfarrer zu Kallenberg, verkauft ein Viertl Weingarten behufs Erbauung des Glockenstuhles.

Dat. s. l. 19. Dec. 1260.

Ego Reichprecht, dei munere et gracia meorum dominorum in Neunburch plebanus in Chalaperch omnibus banc literam intuentibus tam presentibus quam futuris notum esse volo tenore presencium evidenter, Quod cum ecclesia in Chalnperch haberet quartale iugeris unius vinee, quod eum omni diligencia ad ipsius ecclesie utilitatem perfectum non possem redigere per culturam, ecce de consilio et bona voluntate tocius plebis ad dictam ecclesiam pertinentis cuidam nomine Albrecht pro LX den. vendidi hoc pacto, ut de ipsa parte post annum futurum et deinceps mediam urnam annis singulis in vindemia de fructibus eiusdem servire debeat ecclesie antedicte. Sciendum et quod eandem pecuniam de scitu et consilio plebis universe consumpsi in opere campanistri ecclesie, sicut patet. Ne autem idem Alb. vel sui heredes, aut cuicumque vendiderit ad servicium memoratum tam a nobis, quam a nostris successoribus debeat in dicta vinea calumpniose in posterum aggravari, presentem paginam domini mei Nycolai venerabilis prepositi Newnburgensis, in cuius presencia et permissione factum est, sigillo roboratam sepefato Alb. dari impetravi in testimonium evidens et cautelam. Huius rei testes sunt: d. Viricus decanus, d. Arnoldus, d. Pabo senior, d. Otto Cellerarius, d. Meinhardus, d. Pabo pedagogus, Fr. Eberger, Hainricus ortulanus, Rudgerus, Chonradus, Wernhardus, neucham, perngerus, chonradus murator et frater suus, Chonradus Eurinch, Hainricus parvus, viricus zwischen wegen, Rudgerus frater suus. Datum Anno Domini M°CC°LX. XIV Kal. Januar. E Chartalarie Archivi Nr. III. fel. 77.

Aus dieser Urkunde ergibt sich das Präsentationsrecht für die Pfarre Kallenberg als dem Stifte zustehend.

# XVI.

Alexander IV. bestätigt die Privilegien des Stiftes.

Dat, Rom 17. April 1261.

Alexander episcopus servus servorum Dei. Dilectis filis N. Peposito et Capitulo Ecclesie Sancte Marie Nyemburgensis Ordinis sancti Augustini Pataviensis Diocesis Salutem et apostolicam benedictionem. Cum a nobis petiture, quod insutum et bonestum est, tam vigor acquitatis, quam ordo exigir rationis, ut id per solicitudinem offici nostri ad debitum perducatur effectum. Ea propter dilecti in Christi in sotti ad debitum perducatur effectum. Ea propter dilecti in Christi ili restris institus postulationibus grato enoncurrentes assensu moss libertates et immunitates a Romanis Pontificibus Predecessoribus nostris Ecclesiv vestre concessas, nec non libertates et exemptiones escularium exactionum a Regibus et Principibus siliaque Christi

fidelibus rationabiliter vohis aut Ecclesic prefate indultas, sient eas iuste ac pacifice obtineits, vobis ac per vos cidem ecclesie autoritate Apostolica confirmamus et presentis scripti testimonio commanimus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre confirmationis niringere vel ei ausa temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem Omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursuram. Datum Laterani XVI. Kal. Maii Pontificatus nostri nano sentimo.

Orig. Perg. Die Balle an einer Schnur van rothgeher Seide. (Proh. I. Nr. 12.) Wie Propst Nikolsus 1238 durch die Anlage des Urbars und 1259 durch Frlangung des Privilegiums von König Ottokar für die Rechte seines Stiftes

die Erlangung des Privilegiums von König Ottokar für die Rechte seines Stiftes besorgt war, so bemühte er sich auch um die Bestätigung des Oberhauptes der Christenheit, welche ihm durch die gegenwärtige Bulle zu Theil ward.

### XVII.

König Ottokar bestätiget dem Stifte dessen Ansprüche auf Kogelbrunn.

Dat. Klostera. 2. Dec. 1261.

Nos Ottacherus dei gracia dominus regni Boemie, Dux Austrie et Stirie ac Marchio Moravie vniversis presentem literam inspecturis tam presentibus quam futuris notum fieri volumus evidenter, quod recepimus privilegium felicis memorie domini Heinrici quondam Illustris Ducis de Medlico super villa in Chogelprunne Neumburgensi Ecclesie ab ipso racionabiliter delegata in hec verba: (folgt die bei Bernh. Pez, Cod. dipl. hist. epist. II, 75 vorkommende Urkunde). Hanc paginam ne unquam possit inmutari confirmavit predictus dux Heniricus de Medlico suo sigillo ad supradicte donacionis perpetuam firmitatem Anno Domini M. CC XXXI. Indiccione IV, anno quo obiit Lupoldus illustris dux Austrie. Nos vero, qui ex pietate nobis celitus clara singulis sub nostro domino degeutibus in iure suo tenemur adesse et maxime, que cultum divinum respicient, que pocius temporibus nostris augeri volumus, quam minui, eandem donacionem, que rite facta est, prout nobis super hoc facta est plena fides, gratam et ratam habentes auctoritate presencium confirmamus. Et ne imposterum de hoc possit aliqua dubietas exoriri, et supra dictum monasterium in possessione dicte ville a quoquam molestari, presentem ipsi paginam norrigimus nostri sigilli munimine insignitam. Testes sunt dominus Bruno Olomucensis episcopus, dominus phylippus abbas Scotorum. Dominus Ortolfus abbas Medlicensis, Dominus helwicus, abbas

Chotwicensis, Magister Gerhardus plebanus Wiennensis, Magister Arnoldus pronotarius curie Chunrado notario plebano in harperch, Heinricus plebanus de prukka prelati et clerici. Item dominus Heinricus de Liechtenstain, dominus Otto de Mysowe, dominus Otto de Haslove, dominus Chunradus de cekinge, dominus Cunradus de hintperch, dominus Otto camerarius de perchtoldestorf, dominus Chunradus ysenpoutil, dominus Chadoldus de Wehinge, dominus Ulricus de pilheltorf cum fratre suo domino Marcharto, dominus Ulricus de Volfaerstorf, et frater suus dominus Wernhardus, dominus Chunradus de Grifenstein ministeriales Austrie, Bertoldus Spismeister, Marchardus magister cellarii, dominus Engeldiech, Chunradus lonholez, Marchardus vnbeschauden, Dietricus officialis in Neumburg, Rudegerus de norcendorf milites, frater (recte fridericus), ysenpeutil et Sifridus frater suus, Chonradus Schonpucher cum fratre Duringo, Ortolfus, Gerungus, ymianus, cholo, otto, philippus, frid. heinricus de stoicendorf, hermannus, pilgrimus, otto, Eberhardus, Rugerus, Wernhardus, Waltherus vicarius, (vitriarius) otto in foro et Chuno frater cius Magister monete, Heinricus, Eberhardus, Hugo fr. Rumhardus cives in Neumburch et alii quam plures. Actum in Wien anno Domini Mº CC. LXIº quarto nonas Decembris.

An rothgelben seidenen Fäden hängt das bei Huber Tab. IV, Nr. 2 abge-

Original and Percament.

bildete Siegel. (Rep. Vet. Nr. 89, fol. 172.) Merkwürdig ist, dass Ottokar an demselben Tage auch eine zweite Urkunde in derselben Angelegenheit (Fischer II, 247) ausstellte.

# XVIII.

Conrad von Weigerwereh vermacht dem Stifte einen Weingarten au Weidling.

# Dat. Klostern. 30. April 1262.

Ego Chunradus de Weigerwerch et uxor mea nomine Alheidis existentes in Niwenburgk vltra Danubium omnibus Christi fidelibus presentem paginam inspicientibus publice profitemur. Quod vineam nostram sitam in Weydnigk iuxta vineam, que dicitur Wasser Weingarten post mortem nostram ecclesie sancte Marie in Newnburgk sine aliqua impedicione parentum nostrorum libere delegavimus isto modo: vt si aliquis dictam ecclesiam post mortem nostram in eadem vinea temptaverit agravare, vinea nostra, quam aput memoratos fratres pro XX libris comparavimus sita in Genwent adeos libere denno revertatur.

Verum tamen hoc adjungimus, quicumque nostrum prior decesserit, quod superstes, quamdiu vixerit, ipsam vineam possideat cum quiete nisi forte Dei instinctu eam resignet domui prelibate. Adiungimus eciam, si forte, quod absit, fortuna novercante propter inevitabilem penuriam sepe dietam vineam nos obligare vel vendere oportebit, et poterimus hoc probare, quod nullus nobis pro tempore vite nostre debeat vendendi, sive obligandi copiam denegare, dummodo post mortem utriusque ad sepefatam Ecclesiam revertatur. Et ne ab aliquo nostrum, sive parentum nostrorum presens contractus possit in irritum revocari. presentem literam Domini Ditrici officialis, magistri moncium, et iudicis nostri Wisintonis sigillorum munimine roboratam ipsis fratribus damus in signum evidens et cautelam. Testes sunt Dominus Ditricus officialis, dominus Wernhardus de Eyterbach, dominus Viricus asinus, Hainricus de Augia, Rudgerus magister curie, Albertus Hofer, Reichbertus, Wikardus sakhaher, Kunradus gener Drileffs, Sifridus. Jubilate Datum in Neunburch per manum Domini Pabonis anno gracie M° CC° LX° II°.

Orig. Perg. Die Siegel fehlen. (Rep. Vet. Nr. 27, fol. 113.)

## XIX.

Otto, Konrad und Kuno, die Gebrüder bei den minnern Brüdern, geben einer ungenanten Chorfrau des Magdalenenklosters zu Klosterneuburg 2 Talente jährlicher Einkünfte.

## Dat. 4. Mai 1262.

Suboriri potest de gestis bominum multa calumpnia, si future posteritati literis non firmentur, huius rei gracia ego Otto de foro Judex et fratres mei Chernadus Magister monete et Chrono cires Wienenses nosse volumus litere tam presentes quam futures quoslibel imspectores, quod nos communi consilio et favore, duorum talentorum redditus in strata gladiatorum in Wienna cognate nostre domine

N. vidue Churradi stii domini Johannis bone memorie ciris noste ciristiai conbilimus pleno iure volentes, ut ad claustrum dominarum in Nevemburga, ubi ipsam locarimus, shii serviatur, quandin vita presens sibi a domino concedatur. Sane cum dominus Nicolaus ceucrabilis prepositus Nevenburgensis suoramque fratrum collegium universum dictam cognitum nostram precum nostrarum instancia in claustrum dominarum susrum receperint, dautes ipsi prebendam unius domini in pane et vino et cibo coquine et vestes consuctas dominarum pro diebus termino vite sue, Nos huiusmodi

gracie digna vicissitudine respondentes dictos redditus post obitum cognate nostre iam premisse ecclesie Newaburgensi sine omni contradiccione parentum nestrorum perpetuo damos libere possidendas volentes animabus nostris et progenitorum nostrorum est boc voltivam memoriam celebrari. In cuius rei certitudieme presentem paginam sigillo comunitatis et nostrorum sigillorum manimian pro confirmatione perpetua viti de utimus roborandam. Testes sunt dominus 010 faitum se repretua viti de utimus roborandam. Testes sunt dominus 010 faitum se heimonia, withatmus echerant, viricus. Chuno, Rudgerus frutres, Leopoldus, etricus de pillutator fratres, Leopoldus de hochstrazee, Rudgerus, Uricus, Paltramus fratres dicti de inferno 9, Paltrame de cimiterio, et alii quam plures. Datum anno gracie M° CC LXIIº quarta nonas Maii.

E Chartulario Archivi Nr. III, fol. 71.

# XX.

Paltram vom Stephansfriedhofe reversirt dem Stifte den von dem Hofe zu Riedendorf jährlich zu reichenden Zins.

### Dat. 1262.

Ego Paltramus Ciris Vicunensis omnibus hanc intuentibus literam profiteer per presentes, quot aput Nycolaum venerabilem prepositum totumque Capitulum Newnbargease curiam in Ryietendorf circa hintperch situm, quam Chaurradus de sancto loco vendiecat ecclesie supradiete cum melendino adicacetti Salvo iure quod molendinarius babuti in eodem, Quinquuginta Marcis argenti prompte peccunie comparari michi ac domine Perkite survir mee, nen beredibus meis iure bereditario passidendam, de qua prefate ecclesie servire teneor, vel ad queneumque predicta curia fuerit devoluta pro annuali servicio, quod Purchrecht dicitur, medium talentum denariorum annis singalis in festo Sancti Michabelis contradictione qualibet non batante. In cuius rei testimonium presentem pagimam prefato domino Nycolao nomine ecclesie Neunburgensis assignavi in evidens testimonium premisorum.

Orig. Perg. Das dreierlige Siegel mit dem österr, Biodenschilde weist auf Paltrom vor dem Stephansfriedhofe bin. (Repert. Vet. Nr. I, p. 234.)

Die Lage Riedendorfs wird durch den Beisstz eires Hintpereh bestimmt. Es ist dort zu suchen, wo gegenwärtig ein Haus genannt Riedenhaus und die sogenannte Kanzelmühle stehen.

<sup>\*)</sup> Am Holzmarkte.

### XXI.

Adelheid von Brunn sehenkt der Kirche zu Parmansdorf ein Lehen zu Neusiedel.

Dat. Paezmansdorf 8. Febr. 1267.

Onnibus iam presentibus quam futuris, ad quos presens scriptum perveneti, innetescat, quod ego Alleidis dicta de prunne dedit ecclesie sancti Martini in Pucumanstorf, in cuina gremio ossa fili mei ottonis quondam de prunne felicis memorie requisecunt, in Nesidel laneam vanur s sol. annis singulis persolventem per remedio anime mei filii memorati. Qui siquidem laneus cum aliis bonis ad me sobits domine de Horovee exstiti legitime devalutus. In cuius rei testimonium predicte ecclesie dare curvai cum sigilli mei munimio presens scriptum cum testibus subnotatis. Heinrico nepote meo de prunne. Heinrico milite dicto pecus, Advorne vierauge, Utrico glinsae de Steuer, Wernhardo, Ottone dicto pecus, vedipramo, Heinrico Chelbere ef pratre eius Marquardo, Wolfgero et Wernhardo clientibus in Pucumanstorf. Actum et datum in Pacemanstorf anno Dni M CC LXIVI VI, Idus Sebruarii.

E Chartelario Archivi Mr. III, fel. 75, a.

#### XXII

Propet Nicolaus gibt Heinrich von Stoizendorf ein Bergrecht und Besitzungen daselbst.

Dat. Klostern. 6. Juni 1267.

In nomine sancte et individue trinitatis. amen. Nos Nycolaus dei gracia Prepositus totusque conventus Ecclerie Nenmburgensis ud noticiam tam presencium quam futurorum volumus pervenire, quod de comuni consensu mostro Heinrico officiali de Stogecendorf et suis heredibas is montanum in monte Stogecenper tam de vineis, quam de agris cultis et incultis una cum quadam area et vineu Hildrico quondam habetae feodaliter contultimos possiciadas. Item cidem donavimus cum iure purchrecht pomaria in Stogecendorf plaustata de novo de nemore, quod vulgo weegdech dicitur, iuste a racionabiliter ab homialus bibdear redempta, ut nobis annuatim in fests etti Michahelis pro censu xxxii denarios de eisdem solvere non obmittat. In huisar et testimonium sibi dedimus presentem literam signatum sostiris in signum evidens et cautelam. Testes. D. Ortolfus decanus, Festex XIV.

d. Otto de Arnsperch Custos hospitalensis, D. Otto Celerarius, D. Wernberus, D. Utrius de Newnborf, D. Hadmarus, D. Hillyrandus, D. Pabo plebanus z. Martini, D. Chuaradus de Wolfgerstorf, D. Otto de Prasnaperch, D. Petrus, Canonici Neumburgenses, Pilgrimus de Polan, Friengus, Whento et Otto de Egenpurch, Heinricus de Schonenpuch, Wernhardus et alii quam plures. Datum Neumburge Anno Domisi W CC LXVIII, Indiccione X. VIII Idus Juny

E Chartelarie Archivi III, fol. 53,

Die anderweitig bekannten Dinconen Jakob, Dietrich, Hugo, Pilgrim erscheinen nicht unter den Zeugen. Vielleicht war sehon damals der Gebrauch, bei wichtigen Angelegenheiten nur die ältesten 10 oder 12 Kapitularen beizuziehen.

### XXIII.

Propst Nicolaus beveugt den zwischen Pilgrim von Reinprechtspölla und Heinrich von Stoisendorf eingegangenen Vergleich.

Dat. s. l. 25. April 1268,

Nos Nycolaus dei gracia Ecclesie Neumburgensis prepositus ad noticiam tam presencium quam futurorum volumus pervenire, quod omnis impeticio seu dissensio inter Pilgrimum de Polan, et Heinricum officialem nostrum de Stoyezendorf pro quibusdam racionibus et questionibus aliis quibuscunque exorta per arbitros, scilicet dominum Marquardum Magistrum Cellarii, Dietricum officialem nostrum ex vna parte, ac dominum Vlricum dictum de Ruchendorf ac Urleugum Judicem Egenburgensem ex altera parte sopita est taliter coram nobis, ut dictus Heinricus de Stoyczendorf silvam quamdam sitam infra Egenburch et Stoyczendorf de cetero debeat iure hereditario retinere, de qua solvet nostre ecclesic nomine census LX denarios annuatim. Item idem dabit in recompensacionem dicte silve premisso Pilgrimo in proximo festo s. Michahelis sex talenta sub testimonio presencium literarum, Testes D. Ortolfus decanus, D. Otto custos, d. Otto Cellerarius, canonici Neumburgenses. D. H. plebanus sancti loci. D. Rud. de Norcendorf. H. de Ow. Magister Wal. vicarius. Cholo, Wernhardus et alii quam plures. Datum anno Domini Mº CCº LXVIIIº Judiccione XI, Septimo kal. Maii.

E Chertulario Archiri III, fol. 34,

### XXIV.

Johann von Merswang reversirt ein auf Leibgeding erhaltenes Fuder Zehentweins vom Eichberge bei Höslein.

Dat. Klostern. 24. März 1274.

Ego Johannes de Mersicanch tenore presencium profiteor, quod dnus meus Nycolaus Venerabilis prepositus Newnburgensis totumque capitulum ibidem michi et domine Wilwirgi, uxori mee, dum ipse dominus prepositus ire deberet ad concilium generale\*), in superiori monte Auchperch prope hovelein unam earratam vini decimalis in vindemiis tempore solummodo, quo ambo superviximus, pro quatuordecim libris denariorum viennensium annis singulis tradiderunt, quandocunque autem carratam integram habere non poterimus in monte supradicto, nobis supplebitur eum vino decimali in inferiori monte Auchperch, Insuper decimam vini de vinea nostra sita in Auchperch nobis ad dies nostros voce unanimi relaxarunt. Vt antem tam earrata vini predicta, quam eciam decima de vinea memorata post obitum nøstrum ad Newnburgensem Eeclesiam redire debeat sine lite, presentem literam in signum evidens mei sigilli munimine eonsignavi. Huius rei testes sunt D. Heinricus plebanus sancti loci, D. Ul. et D. Ch. de Pilhidorf, D. Dietricus de Chriczendorf, Fridricus dictus Eysenpeutel, Vl. de Eysow, Mag. Waltherus vicarius (vitriarius), Heinricus de Ow, Hermannus de Mukkerow, Heinricus et Perchtoldus de hovelein et multi alii. Datum in Newnburch anno Domini M° CC° LXXIV. IX Kal. Aprilis.

E Chartolorio Archivi III, fel. 64, a, et VIII, pag. 33.

## XXV.

Ablaubrief für die heil. Geisteapelle in der Stiftskirche zu Klosterneuburg.

Dat. Röna 25. August 1275.

Johannes dicina micracione Ecclesic Chiemensis Episcopua. vaiversis Xsti fidelibus, ad quos pervenerit presens seriptum, salutem in omnium salvatore. Pia mater ecelesia de filiorum suorum, quos spiritualiter genuit, salute sollicita, quibusdam illectivis manerilus devecionem diclium ineitare consverti ad debiti famulatus honorem

<sup>\*)</sup> Lugdunense.

deo et sanctis edibus inpendendum, ut quanto frequencius ad eandem confluit et concurrit populus christianus, tanto celerius delictorum suorum veniam et gaudia coasequi merentur eterna. Nos igitur de monipotentis dei misericordia conflis viniversis et singulis, qui devocionis causas vere contriti et confessi in festis quaturo beate Marie virginis gloriose, videlicet annunciacione, Assumpcione, nativitate, puri-ficacione, nee non dedicacione capelle et feativitate sancti spiritus ae beste Katherine virginis et octava festorum omnium predictorum Capellam in Newburch anuecam choro beate virginis Marie ad sanctum spiritum nuncupatam accesserint, auctoritate unbis per dunm fratrem venerabilem patrem Archipiscopum Salceburgenson commissa nostraque propria Octopinta dies criminalium peccatorum et ducentos exiatium singuits annis perpetuo valituros misericorditer in domino relaxamus. Datum aput Ronnam Anno domini M°CC\*LXX\*, quinto, VIII. Kal. Seotembry.

Orig, Perg. Das urale Siegel in weinem Wochs hüngt in ninem Pargumentstreifen. Der Bischof sended, im Pontifich-Gewunde, in der Linken den Hirtenstab haltend, giht mit der Rechten den Segen, Umschrift, JOHN, DEL GRAC. EPR. GRYMENSSI.

Der Aussteller ist Johann von Enstal, später Bischof zu Gurk.

## XXVI.

Propst Nicolaus verkauft, durch die Noth gedrängt, einen Weingarten zu Nussdorf an den Landschreiber von Österreich, Mag. Konrad von Tulln. Dat. Wien 12. November 1275.

In Nomine sancte et individue Trinitatis. Amen. Cum gestarum rerum series litteris inseritur, vniverse calumpnie prevenitur materia, ne prestetur litis occasio successori. Ea propter nos Nycolaus dei gracia prepositus, Utricus decanus et nos totus Conventus claustri sue ecclesie s. Marie in Nuonburch scier volumus presencium quosibiet inspectores, quod de comuni consilio et vannimi deliberacione ad precavendum indempnitati ecclesie nostre propter necessitatem tune inninentem vincam nostram dictam lithn wingarten im monte Nuxdorf situatam rev. Magistro Cheurado de Tulna tune scribe et procuratori Asatrie et uvori sue donine Eyte ad dies vite lipsorum dedimus pro heneficio personali sub servicio vnius vrne vnia pro derima et vua vrna viai pro iner montano anis singulis persolvendi, qui ipsam vincam a Judea dicta Drestina, cui per nos fuerat obligata, Idem mag. Chruradus pro centum talentis denar. vsanilis monete ex-solvit ad nostram instanciam et nostri henefacieli et consilii voluntatem,

donavimus dedimus, et vendidimus eidem domino Chynrado et duo Eyte uxori sue ac liberis ipsorum nune in presenti habitis et in posterum babituris pro septuaginta talentis denar, wienn, et aliis beneficiis nobis inpensis, que non tangimus, neque tangere volumus in hiis scriptis salvo tamen beneficio personali in omnibus supra tacto. Ita vt idem Chynradus et nxor eiusdem superius nominata ac eorundem liberi supra dictam vineam sub jure, quod purcbrecht dicitur, teneat sive teneant, possideat seu possideant perpetua firmitate, babeatque vel habeant in eadem vinea vendendi, obligandi et pro suo libito alienandi, liberam facultatem, dummodo fiat per manum magistri et procuratoris montis nostri, sicut in aliis vinearum nostrarum montibus exigit ordo iuris. Addimus eciam, quod primo post mortem Mag. Chvnradi et uxoris sue donine Evte heredes ipsorum, ad quos memorata vinca fuerit devoluta, sive ejusdem vinee possessor alius qualiscunque ex tunc et in antea plene ac integraliter Jus montanum et decimas nobis solvent sicut solvere nobis eiusdem montis adiacentes vinee consueverunt. Hanc etiam alienationem, donationem et vendicionem fecimus ad nostro Ecclesie viilitatem maiorem et commodum ampliorem. Promittimus, statuimus et obligamus eiusdem vinee nos et bona nostra esse perpetuos deffensores tam ipsius Mag. Chynradi, uxoris sue ac beredum ipsorum quam eciam illius, cui eam dederint vel vendiderint de sua propria voluntate. Et vt huismodi vendicio et donacio perpetue robur firmitatis obtineant, presentem paginam nostrorum sigillorum appensione ac munimine roboratam fecimus roborari testibus, qui aderant, subnotatis. Qui sunt hii. Daus Pubo plebanus s. Martini, daus Chonradus de Wolfkerstorf, Canonici ecclesie nostre, frater henricus de spanncberch, daus henricus plebanus de sancto loco, daus Hunlo de Tulna tune index Wiennensis, daus Ditrieus de Chalaperge milites, Daus henricus de ernocls, Fridericus, Viricus et Wigandus fratres de Chrizendorf, Fridericus de Moverbach, Cholo officialis noster, Walther vitriarius. Ditricus et Wisinto fratres de Chalnperg. Otto Filius Domini ditrici de Chalnperge. Livpoldus in alta strata tunc Magister Wiennensis Monete. Chenradus de Vrbesch, heimo filius quondam domini Ottonis. Arnoldus, Johannes et Ditricus Notarii et quam plures alii fide digni. Dat. et actum in Wienna Anno domini M° CC° LXX°, quinto pridie Idus Novembris.

Oric. Perc. Die Siegel abgerieses.

Diese Urkunde gibt Zeugniss von dem durch die Kriegeläufe herabgekommenen finanziellen Zustande des Stiftes. Darauf weisen auch die den

Bewohners des Ortes Straphing bewilligten 2 geane und à hable Freijhre, und der Verkauf der Mihle zu Elling an der Url an den Bürger Geltschalt von Ips (Fischer, II. 200. 262.) Unter den angeführten Zeugen ist der Wiener Stadtriebter, Hanlo von Tulln, der Münzmeister Leopold von der Behebstrasse, und Heino Ottonis quoodam fillu bervorzubehen; so wie auch der Glüssermeister Walther. Der gleichfalls ab Zeuge vorkonnende Pärrer von St. Martin zu Stelsternebung it der Bruder des Propotes Nicolaus.

Leopold von der Hochstrasse schlt in dem Verzeichnisse der Münzmeister, bei Fischer Not. Urb. Vind. p. 67., ebenso Hunlo von Tulln unter den Stadtrichtern ib. p. 123.

### XXVII.

Vertrag zwischen Propst Nicolaus und dem Marschall von Österreich, Heinrich von Kuenring, über die verpfündelen Güter zu Stoizendorf und einen Weingarten auf dem Kahlenberg.

Dat. Wien 25, Márz 1276,

lu nomine sancte et individue trinitatis. amen. Vniversis christi fidelibus presentem paginam audituris vel visuris Heinricus de Chunring Marschalcus et Capitaneus Austrie salutem in eo, qui est omnium vera salus. Quod scripturarum confirmat auctoritas veritati inimica oblivio et improborum improbitas non infirmat. Singulorum igitur noticie inculcari volentes tenore presencium protestamur, quod super viginti beneficia in Stouczendorf cum singulis attinenciis et super vineam dictam vulgariter vilcz in Chaluperge sitam domino Nucolao venerabili Newnburgensis ecclesie preposito et eiusdem ecclesie conventui Centum Marcas argenti Wiennensis ponderis in die sancti Martini nunc venturo finaliter persolvendas commutarimus sub hac forma, ut, si predictus prepositus cum suo conventu memoratas centum marcas die prefixo nobis persolverit, prelibata predia cum vinea absque contradiccione qualibet in ipsorum libere transeant potestatem; si vero hujusmodi solucio pretermissa fuerit vel neglecta, nos una cum dilecta uxore nostra domina Elizabeth et heredibus nobis succedentibus memorata beneficia cum antedicta vinea eo iure et titulo, quo ipsi domini, videlicet prepositus et conventus, tenuerunt hucusque, perpetuo tenebimur possidere. Vt autem singula que prediximus firmitalis robur obtineant, presentes literas fecimus conscribi, sigilli nostri munimine cum subnotatis testibus conmunitas. Datum in Wienna anno gracie M° CC° LXXVI°. in die aununciacionis virginis gloriose. Testes sunt hii. Dominus Heinricus de Chunring senior. Dominus Heinricus de hovnvelde, Dominus Vlricus de Chapelle, Dominus Wernhardus de Ruspuch, et dominus Otto frater suus. Dominus Otto de Sazze. Dominus Dietmarus de hadmarstorf. Dominus Heinricus de hag. Dominus Albertus de pruchke. Dominus Marchardus Mugister Cellarii. Dominus Dietricus de Chaluperge. Dominus Rugerus de Norceaudorf. Viricus de Chriscandorf et Fridericus frater suus. Chol de Neenburch. Heinricus de Stoyczendorf. Otto de Eggenburch et alii quam plures.

Orig. Perg. (Rep. Vet. Nr. 1, fol. 33 3.)

An einem Pergamentstreifen hängt ein Siegel von derselben Art, wie hadmar's von Kurenring als. 1248; die Pferdedecke fehlt, das Haupt ist entblösst, der Sals über die rechte Sebulter gelehnt; im Mantel, mit dem Schwerte umgürtet, sitzt der Marschall zu Pferde. Umsehrift: † S. Heinriei Chunringii Marschaliel Austrie.

### XXVIII.

Propst Nicolaus verkauft, durch die Noth gedrängt, dem Comthur der deutschen Herren zu Wien, Ortolf, das Bergrecht von 2 ½ Jochen zu Nussdorf.

Anno 1276.

Propter temporum mutabilitatem nec non vite hominum brevitatem dignum est, ut, que perpetua firmitate subsistere debent, scripture testimonio atque testium adminiculo ad perpetuam rei memoriam perhennentur. Eapropter nos Nycolaus dei gratia prepositus totumque capitulum Ecclesie Newburgensis tam presentibus quam futuris hanc lilteram intuentibus cupimus fore notum, Quod nos vnanimi consilio ac favore fratri Ortolfo honorabili Commendatori domus Theutonice in Wienna, omnibus fratribus eiusdem domus ibidem perpetuo degentibus Jus montanum de duobus Jugeribus et dimidio vinearum nos contingentium vendidimus pro Quadraginta Marcis argenti, Omneque ius, quod in eisdem viueis, quas in subsequentibus, nostre ecclesie competere videbatur, predicte domus fratribus tradidimus libere in perpetuum possidendum. Vt autem nomina et situs vinearum accurate cognosci valeant et discerni, presenti pagina ipsas vineas nominatim curavimus declarare. In alten Vrfar duo jugera, de quibus quinque vrne pro iure montano nostre ecclesie annis singulis solvebantur. In der Nidern Schöss medium juger, de quo Dietmaro de sancto loco vna vrna et dimidia pro Jure montano tenebantur annis singulis exhibere, quod ius montanum ab eodem Dietmaro absolvimus Domini Dietrici de Kalnperg et aliorum proborum virorum consilio mediante. De tercia Vinea, que peyschl vulgariter dicitur, de qua ius montanum

nos minime contingebat, prenominati Ivonini atque fratres a nobis saltem decimas absolverunt. Et ne prelibati fratres Domus Theuthonice
in, Wienna a nobis vel nostris successoribus super iuribus per nos ipais
traditis imposterum valeant pertarbari, Ipais presens Instrumentum
Sigillorum nostrorum munimime roboratum eum subnotusi testibus
duzimus assignandum in testimonium evidens et cautelam. Testes sunt
D. Viricus Decanus, D. Otto Custos, D. Waltherus de Wienna, D.
Wayahardus, D. Pabo piebanus s. Martini, D. Conradus dictus de
Wolfkerstoff, D. Otto de Prawasperg et Ceteri domini de Concentu.
Dominus heiratus piebanus s. loci, fratre heiratus dei pambergie,
D. Dietmarus de Kalbegh, hermannus et Ernestus fili hetzmannui,
Kolo officialis, Magister Waltherus vitriarius, Heinricus Claviger
circa Neuburgenses, dominus Leopoldus de hochstrass, dominus
Paltramus ante Cimilerium, Paltramus Vatro circe Wiennensee et
alti quam plurimi file digial. Ast sunt bee anno domini M'e CCLXXIV'.

Aus dem ältesten Zehent-Buche sub Nr. 123, letzte Seite. Unter den Zougen verdienen die zwei Paltrame ven Wien als zwei getrennte Personen hervorgeheben zu werden.

## XXIX.

Marquard von Pillichdorf verkauft an Dictrich von Kahlenberg Gülten zu Enzersdorf.

Dat. s. l. 25. Márz 1277.

In nomine sancte et individue trinitatis. amen. Ex quo cuneta, que in tempore creata sunt, simul cum tempore transcunt et labuntur, humane siguidem memorie ab intuitu evanescunt nisi literarum remediis sigillorumque roboracionibus, testium nec non confirmacionibus muniantur. Vniversis igitur ac singulis hanc literam inspecturis, lecturis seu audituris sit manifestum, quod ego Marchardus de Pillechdorf vna cum meis heredibus libera ac soluta voluntale, congrua convenientique deliberacione Dietrico de Challenperge suisque heredibus ytriusque sexus nostros redditus aut nostrum civile ius, quod in vulgo purchrecht nuncupatur, sitos in Enzenstorf, quod iacet sub monte, qui pössenberch dicitur, videlicet unam libram denariorum wiennensium monete, XXVIII caseos, XIV pullos nec non X solidos ovorum vendidi, qui scilicet redditus annuatim pro tune temporis colonos per manus Reverendi domini domini Chenradi prepositi Ecclesie sancte Marie in Newnburga in predicto oppido constitutos seu stabilitos pleno iure, quemadmodum alia servicia, obligantur, eidem dieto Dietrico de Challenperge suisque heredibus ministrari. Reverendo eciam domino domino Chrurado preposito narrate ecelesie non mugis quam xii denarii ab hiis colonis prefatis iure sue eollacionis in festo saneti Georgi singulis annis tribuuntur. Hos quidem redditus dictos sepedicto Dietrico de Challenperge suisque heredibus pro xxxvi libris denariorum wiennensium duxi ad vendendum condicione tali, quod de hiis vti debeant vendendo scilicet et obligando nec non omni infestacione postposita libere ac solute prout volunt in vsus suos convertendo. Insuper omni proinpedimento domini cniuscunque vel violencia qualicunque pecuniam aut redditus suprascriptos dicto Dietrico suisque heredibus resigno libere ac solute, pro quibus dumtaxat infestacionis meis cum beredibus secundum exigenciam iuris nostre terre aut nostrorum principum pro buiusmodi pecunia videlicet, que purchrecht dicitur, me obligo sine dolo responsurum. Et quod omnia supradicta inviolabiliter firma et rata permaneant, Dietrico sepedicto de Challenperg suisque beredibus in evidens testimonium hanc literam dedi meo appenso sigillo firmiter roboratam. Huius rei sunt testes Dominus Otto de haselowe, Dominus Viricus de Pillechdorf, Dominus Chenradus frater suus, Dominus Wernhardus de Wolfcherstorf, Pernoldus de Celesprunne, Pernoldus et Eberhardus filii sui et quamplures fide digni. Datum anno Domini M°CC°LXXVII° in die annunciacionis beate et gloriose virginis Marie.

Orig. Perg. (Rep. Vet. Nr. 7, fol. 271.)

Das dreieckige an einem Pergamenterteiten hangende Insiegel stimut mit dem abkol's von Eilichkarder bei linker, Tab. IX, No, 9, uberein. Die Besitzung in Enzeradorf hatten die Pilliehadorfer unter Propst Konrad an sich gebracht wedeber nach den Jahre 1236 dascellats von ie zu Buchendorf und Wraberdorf neue Ansiedelungen nagelegt hatte. Daher die Hinweisung nuf ihn in dieser Urkunder.

### XXX.

Das Stift verpachtet einem gewissen Walchun einen Baumgarten zu Klosterneuburg.

### Dat. 30. September 1277.

Memoriter retinendum est et ville sciendum, quod Wielchuno et uxori sue ac liberis eorundem pomerium nostrum in insula situm a festo s. Mich, proxime preterito vsque ad decem annos locavimus tail paeto, ut infra cosdem decem annos ad coquinam nostram annuatim xol. denariorum duobus terminis, videlicet in Carnispirito v solidos et in die s. Georgii v solidos nomine census solvere tenestur. Insuper dictum pomerium in novis plantacionibus arborum ad estimacionem Is denariorum, ita quod evidenter appareat, debeat reformare. Quod si non fecerit, statim a Jure suo cadet et pomerium ad vsus ecclesie revertetur.

Facta est hec locacio Auno Domini M°CC°LXXVII. pridie Kl. Octobris.

Ans dem Urbare vom Jahre 1404.

### XXXI.

Das Slift verpachtet dem Müller Bertold ein Haus und einen Baumgarten zu Klosterneuburg.

#### Dat. 6. October 1277.

Notandum est et memorie comendandum, quod Perhtoldo molendinatori et uxori sue et liheris eorundem locata est domus Niwarii cum pomario adiacenti a festo Michahelis preterito vsque ad decem annos, ita vi singulis annis ad coquinam nostram pro huiusmodi locacione quatuor libras denariorum duobus terminis, in Vaschanio videlicet duas libras et in festo s. Georgii duas libras servire nomine census annis singulis teneatur. Insuper dictam domum emendare et pomerium novis plantacionibus arborum reformare ad consilium duorum virorum a parte nostra electorum tenebitur annuatim, quodsi inse hoc non fecerit, continuo a suo jure cadet et eciam se de hiis omnibus intromittet. Sciendum et, quod, si idem pre paupertate depressus vel infortunio aliquo preoccupatus predictum censum solvere non valeret, facultatem ipsi dedimus, ius quod ipse a nobis obtinuit alicni viro fideli et sufficienti solvere dictum censum usque ad suum terminum collocure. Facta est hec locacio Anno domini M. CC XXLVII. pridie Nonis Octobris.

### XXXII.

Sigfrid Leubl, Wiener Bürger, schenkt dem Stifte einen Wein- und Pfenningdienst zu Grinzing.

### Dat. s. l. 7. Februar 1281.

Es, que geruntur in tempore, ne per oblivionem transeant in errorem sepédit vi literali seu testium memorie commendentur, hinc est, quod ego Sifridus dictus Leubel civis Wiennensis seire cupio presencium quoslibet inspectores, quod de consensu el bona voluntale Jeute ucoris mee ac ommium heredum meorum tres trans viui et tres denarios raccione purchecelt singuits annis super vinea situ circa trinectinge in toco qui Chesveazeouzprabe dicitur, quam Otto filius Gendiliu da precesu passidet, in remedium et salutem anium eme et recompensacionem decime hucusque retente Newnburgensi ecclesie dono libere perpetuo possidendas. Et ne aliquis successorum mercum huismodi donacionem infringere valest in posterum, presencium cedulam volui sigilli mei munimine roborari. Huius rei testes sunt frater Dietricus de Colonia, Donisus Beinricus de Golosveldo, Phigrimus et Georgius chrigoler, leupoldus leubel, Ch. pollo, Otto snecest, Heinricus chargema, Ch. Cholech, Jacobus nottas cieca Newshireguesse et ali quam plures file digni. Datum Wienne anno Domini M°CC LXXX primo VII.

Orig. Perg. Protoc. Ill, Nr. 258.

Das Siegel ist dreitektig, zwei Bänder laufen in einen Winkel zusammen, wie il luber, Tab. MV, Nr. 23. Im Felde erscheinen oben zwei Herzen, unten eines, die untere Spitze eines jeden ist gegen die untere Ecke des dreieskigen Wappenschildes gekehrt. Unnechrift: 

† Seyfridd Levblini.— Sifrid Leubl erscheint bald darunt [3287 ab Magister Monete (Linck a. d. h. a.).

#### XXXIII.

Ulrich und Dietrich, die Gebrüder von Wolkersdorf, verkoufen ihr Gut zu Kogelbrunn an Hermann von Ulrichskirchen.

Dat. Wien 23. April 1281 1).

Nos Viricus et Ditricus fratres de Wolfkeradorf tenore presenciam profitemur, quod predium nostrum situm in Chagedpranue nos ex parte progenitorum nostrorum ince proprietario contingens dilecto patruo nostro domino Hermanno dicho de Vircichschirches pro quindecim talentia denariorum svienneasium readdiums ex consistentes vanalimi iusto proprietatis titulo perpetuo possidendum, constituentes nos readicionis haiusmodi defensores legitimos et tutores contra impeticiones, si que emerserint forsan aliquo unquan tempore la candem. In cuius rei testimonium presentem literam serbii fecimas et nostri sigilli mannium eroborri. Testes sunt dominus Wernhardus de Secinwart, dominus provarieus, dominus Uricus dictus pyrchan, domimas Heinricus de Alberndorf milles, Viricus de Chogelprunue et alti quam plures fide digni. Datum et actum in Wienna anno domini MYCCLXXX, primo. IX, Kal, Maii.

Orig. Perg. Repert. Vel. N. 11, fol. 173.

<sup>1)</sup> Ergänzt die Urkunde CIII bei Fischer.

Das kreisrande Seget hängt an einem geflevolten Seisenfaden, und wird durch eine senkreibet Linie in zwei Felder gelteilt; im rechten der Seisenfaden Linie Streifen, welche nach oben mit der suckreckten einen spitzen Winkel Bilden, bei mit ken sein Weit mit gestfleten Baseben. Unzachrit; F. S. Urieri de Wolfenber und der Seisen der Seisen

#### XXXIV.

Knno, der Altminrmeister von Wien, bezeugt, dass die Zehentfreiheit seiner Weingärten im Nussberg nur für seine Lebenszeit Geltung habe.

Dat. Wien 2. Januar 1282.

Ego Chuno quondam Magister monete in Wienna tenore presencium profiteor vniversis, quod dominus Pabo prepositus et Canonici ecclesie Neumburgensis sue liberalitatis gracia michi decimas vinearum mearum in monte Nuzverch sitarum, videlicet Poparz vnum Juger continentis et vinee Wilchindi quartale habentis, pro termino vite mee favorabiliter relaxarunt. Ita ut post obitum meum quilibet possessor vinearum predictarum, sive meus beres fuerit, aut alienus, decimas ex ipsis vineis venientes debeat in posterum Ecclesie Neumburgensi integraliter exhibere. Si vero prefate vinee alicui per me date sive vendite fuerint, ex tunc Decime provenientes ex eisdem, contradiccione qualibet non obstante, ad Ecclesiam memoratam pleno iure revertantur. In cuius rei testimonium presentem litteram meo Sigillo roboratam duxi assignandam in testimonium et cautelam. Testes sunt D. Dietricus de Calvo monte, D. Chunradus frater suus, D. Viricus de Chrizendorf, D. Fridericus Hutstoch, D. Griffo de Wienna milites. Viricus de Wienna, Cholo officialis in Newnburch et alii fide digni. Datum in Wienna anno domini M°CC°LXXXII° quarto Nouas Januarii.

Orig. Perg. Repert. Vot. Nr. 12, fol. 183.

Dieser alte Münzmeister, den Laz. de famil. p. 133 von den minnern Brüdern in Folge seines Wohnsitzes nennt, erseheint auch bei Linek ad anno 1268 und 1274, Bern. Pez. Cod. Dipl. II. 118.

#### XXXV.

Diepold von Baden erneuert den Verkauf einiger Wiesen bei Hadwarstorf an das Stift und verziehtet auf früher vorbehaltene Rechte. Dat. Klostern. 29, Jan. 1828 1),

Ego Dyepoldus de Padem ad noticiam presencium et futurorum cupio pervenire, quod, cum pascua quedam videlicet prata sita circa hadwarsdorf in loco qui dicitur zwischen gengen michi iusto proprietatis titulo attiuencia duo Ottoni quondam Newnburgensis Ecclesie Cellerario de bona voluntate domine Chunequadis uxoris mee et filie mee Reuchkardis ac aliorum heredum meorum pro sex talentis denariorum wiennensium vendidissem cum omaibus suis iuribus perpetuo possidenda, vectura solummodo decem et octo curruum semel in anno fenum per vnius raste viam ducencium michi specialiter reservata, ipse dominus Otto de denariis predictis duo talenta tantummodo michi dedit, et quia de solucione residuorum denariorum, videlicet quatuor talentorum, nsque ad transaccionem octo annorum non fui aliqualiter expeditus, me de predictis pascuis intromittere cogitabam, quod intelligens dominus Pabo venerabilis Newnburgensis prepositus et ad suam presenciam me vocato per arbitraccionem ydoneorum virorum tale inter ipsum et me medium est inventum vt pro solucione autedicta neglecta vnum talentum denariorum acceptarem, quodque pro redempcione vecture prefate tria talenta denariorum finaliter michi daret, filia quoque mea Reychkardis prefata sexaginta denarios recepit in signum renunciacionis tocius iuris sibi in predictis vectura et pascuis conpetentis. In robur eciam vendicionis buiusmodi me cum filia sepe dicta constituo defensores legitimos et tutores, et nichilominas ad maiorem cautelam et firmitatem omnium premissorum presentem literam, eo quod sigillo proprio caream, sigillis virorum nobilium dominorum O. de haslowe, iudicis provincialis Austrie, H. de hovnveld et H. de Sehonnowe procuravi muniri testibus infra scriptis, qui sunt Rudgerus officialis de Tetendorf, Myngoto index de Potendorf, Ekchardus de Walthersdorf, Rudgerus vogler, Eberhardus officialis de Pfafsteten, Leupoldus helndorfer, ludwicus, Ortolfus decimator, Otto iudex de Dreschirchen, dominus Fridericus de Erla miles, gebhardus not., Ortilo de Newndorf et alii plurimi fide digni. Datum Newnburge anno Domini M° CC° LXXXVII°, quarto Kal. Februarii.

Orig. Perg. Repert, Vet. Nr. 1, fol. 283.

<sup>1)</sup> Bei Fischer unvollständig.

Der Oberkellerer Otto, auf den 1277 Pabo folgte, hatte den Kauf 1274 abgeschlossen, während Propst Nicolaus auf dem Concil zu Lyon war.

#### XXXVI.

Propst Pubo bestätigt den unter seinem Vorgänger geschehenen Verkauf einer Mikke zu Piravart an Wernhard von Schweinbart. Dat. Klosterpenburg 22. Nov. 1282.

Nos Pabo dei gracia prepositus, totunque Collegium Ecclesie Nevmburgensis notum facimus vniversis tam presentibus, quam futuris quod cum Meinhardus dictus Rueppel quoddam molendinum situm in Purchenwart in parte ville inferiori temporibus domini Nycolai prepositi antecessoris nostri ad servicium sexaginta denariorum pro quatuordecim libris denariorum comparasset, et idem Molendinum cuidam discreto viro Wernhardo dicto de Sweinwart vendidisset. Ecce idem Wernhardus ad nos veniens humiliter petivit et devote, quatenus sibi eandem empeionem nostris ac nostri Conventus litteris ad futurum periculum evitandum vellemus confirmare, pichilominus tamen decem libras denariorum proinde exhibebat. Nos vero ipsius precibus inclinati prefatum Molendinum sibi et uxori sue domine Margarete ac ipsorum heredibus justo iure, quod Purchrecht dicitur, dedimus sive confirmavimus perpetuo possidendum. Ita tamen vt nobis censum prelihatum, videlicet sexaginta denarios, in festo sancti Michahelis solvant annis singulis de coderu. Insuper idem Wernhardus et uxor sua domina Margareta sub obtentu Molendini prelibati firmiter promiserunt, quod si cos, vel ipsorum heredes vendere contingeret Molendinum prelibatum, nulli advene aut extraneo dare debeant, scd tantum nostris Colonis in Pyrchenwart constitutis. In huius rei testimonium dicto Wernhardo ac suis Heredibus hanc paginam dedimus sigilli nostri ac nostri Conventus munimine roboratam. Testes sunt Domini Hiltprandus Decanus, Otto de Arnsperg, Minhardus, Otto Camerarius, Henricus pedagogus, Hertwicus custos, Paulus Hospitalensis et ceteri Canonici Nevmburgenses, frater Henricus de Spanneberch, D. Fridericus Hutstock, D. Wernhardus de Sweinwart, D. Albero de Pellendorf Milites, Cholo officialis, Chunradus Chobech, chunradus filius suus, Rugerus notarius, Hugo, Wernhardus fratres de pellendorf, Gendoldus officialis de Purchenwart, Viricus Villieus, Viricus sororius suus, Gundoldus, Henricus Hohenmorgen, et alii quam plures fide digni. Datum et actum in Nevmburch anno domini M° CC LXXX°. secundo. In die Sancte Cecilie virginis.

Orig. Perg. Report. Vet. Nr. 1, fel. 305

Die beiden Siegel an weissrethen seidenen Fäden, Pabe's Siegel (das erste in rethem Waehs) ist fast dem hei Duellius Excerpt, Geneal. Tab. VI. Nr. 57. gleich. Die Umschrift: † Pabonis Prepositi ecce Nivmburgensis.

Der verkommende Otto Camerarius ist der in andern Urkunden verkemmende Cherherr Otto de Praunsperch, sein Vorgänger war Chunradus de Welkersderf, 1272, der auch noch 1276 in diesem Amte erscheine.

#### XXXXVII

Propat Pabe bestätigt dem Wiener Bürger Ortelf Chrechmer die von Propat Nicolaus ertheilte Freiheit seines Grinzinger Weingartens.

### Dat. Wien 2. October 1283.

Nos Pabo dei gracia Nevmburgensis Ecclesie prepositus tenore presentium protestamur, quod cum Ortolfus dictus Chrechsner eivis Wiennensis et domina Perhta quondam uxor ipsius a domino Nycolao venerabili Newnburgensi preposito felicis memorie hanc babuerit gratiam suis postulantibus meritis, quod de vinea sua sita in monte Reysenpera (in Grinzing) neque jus moutanum, neque decimam dare debeant temporibus vite sue, nos gratiam eandem domine Perbte uxori ipsius Ortolfi, quam postea superduxit, donavimus et sancimus, vt et ipsa de memorata vinea nec ius montanum, nec decimam dare ad tempora vite sue similiter teneatur. Postquam autem ambo carnis exsolverint debitum, ex tunc iam predictum ius montanum et decima, quam etiam ipsa vinea ad Nevmburgensem ecclesiam sine impedimento quolibet pertinebunt. In cuius rei testimonium presentem litteram per appensionem nostri sigilli fecimus sigillari. Testes sunt Domini Otto de Arnsperg, Otto de provnsperch Camerarius Canonici Newmburgenses. Domini Diettricus de Chalnpera, Fridericus Hutstok milites, Cholo officialis et alii plurimi fide digni. Datum Wienne Anno Domini M° CC° LXXXIII°. VI Nonnas Octobris.

Orig, Perg, Report. Vet. Nr. 20, fel, 201.

Das Siegel Pabe's in rotham Wachs an einem Pergamentstreifen.

#### XXXVIII.

Vergleich weisehen dem Stifte und dem Greisen von Wien über einen Hof in der Enggasse zu Klosterneuburg.

## Dat. Klostern, 1283.

Ego Gryffo de Wienna presentibus et futuris eupio fore notum quod, cum inter honorabiles viros dominos Pabonem prepositum et totum capitulum Neuenburgensis Ecclesie ex parte vna, et dilectum patrem meum dominum Ottonem de foro felicis memorie et me ac meos coheredes ex altera super curia quondam domini Reyngeri de hadmarsdorf sita in arta strata questio aliquamdiu verteretur, tandem inter ipsos et me de consilio virorum prudencium cessante omnino questione predicta tale medium est inventum de utriusque partis spontanea voluntate, quod ego dictam curiam cum areis ad ipsam pertinentibus, sex solidos denariorum wiennensium minus quinque denariis annis (singulis) servientem, Ecclesie Newnburgensi absolute tradidi et dimisi perpetuo possidendam, ipsique prepositus et capitulum michi vnam libram denariorum de quodum prato infra Ryeczendorf et aychowc sito, kospitali in Newnburch annuatim servire debenti septem solidos, perpetuo relaxarunt in concambium curie memorate, ita quod tantumodo triginta denarios in festo s. Michahelis servire debeo annis singulis de eodem, et huius concambii me constituo legitimum defensorem, dans nichilominus presentes literas in testimonium premissorum mei sigilli munimine communitas. Testes, de quorum consilio hec facta sunt, inferius adnotantur D. Dittricus de Chalnperge et Chenradus frater ipsius, Vlricus de Chriczendorf, fridericus hutstok milites, Cholo officialis, Vlricus amwiemarcht, Viricus filius Chononis, Rugerus list, Sifridus de hadmarsa, Otto chreucer et alii plurimi fide digni. Datum Newnburge Anno domini M° CC° LXXXIII°.

Orig. Perg. (Bepert. Vet. Nr. 2, fol. 283.)

Das an einem Pergamentstreifen hängende Insiegel stimmt mit dem bei Hanthaler Rec. Tab. XXXII, n. 27 überein. Über Griffo's Ahstammung vergleiche Urkunde XIX.

# XXXIX.

Agnes von Falkenberg und ihre Kinder verkaufen dem Stifte die Scherfing-Badstube zu Klosterneuburg.

Dat. Wien 12. December 1285.

Quanto studiosius es, que flust inter homines, memorie commenantur, tanto minus scrupuli relinquetur posteris de cisdem. Nos igitur Aques, Relicta Rapotonis de ratchenberch, Hadmarus et Rapoto, fili nostri Hargaretta relicta Ottonis de Suunberch filia nostra chil presenti parite et future cupinus fore notum, quol badnaerem stubbam sitami in Nermburch dicteam scherfingspadstuben nobis iure proprietario attimentem de consensu omnium, qui mos trubu per apper poterant in eadem, vendidimus honorabilibus viris, Domino Paboni preposito et toti couventui sancte Marie ibidem pro triginta et duabus libris denariorum Wieunensium simili jure libere et perpetuo possidendam, constituentes nos in solidum vendicionis huiusmodi juxta terre consuetudinem veros et legitimos defensores, et non solum in robur firmitatis perennis vendicionis eiusdem litteras domini nostri Alberti illustris ducis Austrie, quo consenciente et in cuius presencia hec sunt facta, obtinuimus speciales, sed et quorundam dominorum nobilium infra scriptorum, qui simililer aderant, apponi sigilla procuravimus presentibus et appendi. Et licet nos Agnes et Margareta sigillis propriis careamus, tamen ipsos, prepositum et Conventum, apposicione sigilli filiorum nostrorum Hadmari et Rapotonis predictorum nominc nostro et insorum facta contentos esse volumus in cautelam et testimonium evidens premissorum. Testium autem nomina, et qui sua appenderunt sigilla, sunt ista. Domini Otto de Haslowe, Hermanus de Wolfgerstorff, Albertus de puchaym, fridericus dapifer de Lengpach, Henricus de plench, Ottacharus castellanus in Greutschenstaun, Ministeriales Austric. Dittricus et Chenradus fratres de Chalnperg. Vlricus Speysmagister, Cholo officialis de Nevmburch, fridericus hutstok milites, et alii plurimi fide digni. Actum et datum Wienne Anno domini Millesimo ducentesimo LXXXº quinto Pridie Idus decembris,

Orig. Perg. (bei Fischer unvollständig) (Repert. Vet. Nr. 1. fol. 97.)

An rothen, gelhen und grünen Seidenachnüren hängen sechn Siegel vom Gelber Wachs. Die serzie id jense Olich von Italand, an sweld Hermann's von Wolkernderf, das dritte, der Truehussen von Lenghach, ist rund, von grüssernen Umfange; und from dreiseiginse Schädle statet ist inflem mit Olbrau und stemente und Steinen Steinen geschmicht, das Feld ziegt weit breite Bünder, welche sieh bereiten Steinen. Das viertes Siegel, des Bündumru and Rappst vom Falben, berg, ist ein dreisektiger Schild, durch eine senkrechte Linke in zwei Theile geschlicht, wie jense Utfried's vom Perbhörin, zeigt einem Helm, welcher unt jeder Stein ein den Steinen Steine

XL.

Herzog Albrecht bestätigt den obigen Verkauf. Dat. Wien 16. December 1283.

Nos Albertus Dei gratia Dux austrie et Stirie, Dominus Carniole, Marchie ac portus naonis profitemur tenore presencium vni-Fontes. XIV. versorum noticia, ad quos presens seriptum pervenerit, decharate; quod Hadmarun et Rapoto fili guondam Rapotossia de Valkechnekech batuearem Stupam Neundurge zitam, dictam scherphingpadatuben, honorabili viro Paboni preposito Neuraburgensi et conventuti ibidem pro triginta duabus libris denariorum Wiennensis monete vendiderunt perpetuo possidendam, renunciantes omni nostri questioni et accioni, que sibi competunt in eedem. In cuius rei testimonium bas litteras scribi et sigilli nostri munimine fecinus reborari, testibus, qui presentes aderant, annotatis, et his unt (dieselben, wie bei der orbergehenden Urkunde). Datum Wienne Anno Domini M\*CC\*LXXXV\*. XVII. Kal. Januarii.

E Chartelario Archivi Cloustroucob. Nr. 4, fel. 26, §. 2,

#### XLI.

Otto und Heimo, Brüder, Otto's von Neuburg Söhne, bestätigen, dass sie eine Wiese zu Rietzendorf nur als Leibgedinge besitzen. Dat. s. 1. 12. Juli 1286.

Cum res geste ex faeili per diuturnitatem temporis a memoria homiqum dilabantur, necesse est eas seripturarum testimonio memorie hominum commendare. Hine est quod nos Otto et Haimo fratres, cives Wiennenses, filii Ottonis Haimonis quondam civis wiennensis, scire volumus vniversos presencium inspectores tam presentes quam futuros, nos comparasse apud venerabilem virum dominum Pabonem prepositum Newnburgensis ecclesie de consensu toeius capituli ecelesie Newnburgensis quoddam pratum iuxta villam Riczendorf situm, quod dicte ecclesie per mortem d. Ottonis Perchtoltstorf ministerialis Austrie ceperat vacare, pro triginta libris denariorum wiennensis monete iure precario, quod velgariter "leibgeding" dicitur, a nobis possidendum pro tempore tantummodo nostre vite ita tamen, quod quieunque nostrum prior decesserit ab hae vita, quod reliquus nostrum superstes idem pratum ad tempora sue vite debeat possidere. Postquam autem nos ambo fratres debitum earnis exsolverimus vniverse, ex tune memoratum pratum ad eeclesiam Newnburgensem sine omni contradiccione integre revertatur. In cuius rei testimonium cidem domino P. et ecclesie Newnburgensi presentem literam dedimus sigillorum nostrorum robore conmunitam. Testes sunt domini Viricus de Rüchendorf, Chynradus de Praytenveld, Griffo, Reinboto zeleub, Cholo officialis, Viricus ante ecclesiam, fridericus hutstochk milites. Jacobus de hoya, Chevradus vrbetech, Dittrieus de Calve monte. Chevradus de Salara, Hainricus de prayetenedi, fridericus stadiower. Viricus de quinque ecclesiis, Pitrolfus leublo, Etarchandus (Starchandus) de Nuzdorf, vernhardus schiever, Merbota et quam pluees sili fide digin. Datum anno domini N°CC LXXXVI: IV. Idas Julii.

Orig, Perg, (Rep. Vet, Nr. 3, fal. 275.) An Pergamentatreifen hingen die bleinen Rondniegel den Geben Gita' von Renkurg, Olia and Relino, die Bindere lanten in eine Eeke zommen, wie bei Haber Tab. XIV, Nr. 23, and sied mit drei im Dreineh gestellten Blochen geschmicht.

Nach Lazius Rer. Viena. L. IV, p. 136, hatte Otto von Neuburg, der sich auch Otto Haimonis nannte und der Gründer der Wiener Salvators-Capelle ist, nebst diesen beiden Söhnen noch einen dritten, Namens Herrand.

### XLII.

Statut des Klosterneuburger Capitels über das Verbot des Würfelspiels.

Dat. Klosterneuburg 1289.

In nomine domini. Amen. Nos Pabo dei gracia Newnburgensis ecclesie prepositus, Hiltprandus decanus vuiversis fratribus eiusdem ecclesie presentibus et futuris salutem in domino sempiternam, Cum ex ludo taxillorum multa pericula proveniant animarum, vt sunt avaricia, que radix est omnium viciorum, cupiditates, mendacia, fraudes, doli, vituperia, odia, dissensiones, litigia, opprobria, inimicicie, detracciones et nonnumquam homicidia, scandala, rixe, furta; nos huiusmodi pericula vitare volentes, nostrisque fratribus ac fame ecclesie precavere, comunicato consilio fratrum nostrorum ipsum ludum tamouam morbum pestiferum volumus de cetero a nostris subditis arcius evitari, firmiter statuentes, vt qui de cetero inventus fuerit de nostris fratribus cum layco vel clerico ludum huiusmodi exercere, ipso facto teneatur tres ferias sextas imediate subsequentes pro dicta culpa in pane et aqua in nostro refectorio sedens in terra humiliter abstinere. Assedentes et ipsi ludo et consencientes ac ipsum ludum quomodolibet instaurantes vnam feriam sextam proximam subsequentem similiter abstineant ieiunando. Et quiennque hanc nostram institucionem transgressus fuerit et non satisfecerit jejunando, illum ex nunc excommunicatum decernimus lata sentencia in hiis scriptis, ingressu ecclesie ipsi nihilominus interdicto, donec de culpa sua conpetenter satisfecerit et condigne. Qui vero nec sic resipuerit, sed nostre constitucionis prevaricator exstiterit, illum vsque ad vnum mensem a prebenda vini et prebenda coquine esse decernimus iam privatum, salvis aliis penitenciis, que obstinatis et inobedientibus sunt secundum rigorem regule institute. Inbihemus eciam et sub pena excommunicacionis firmiter volumus observari, ut nullus de cetero canonicorum nostrorum alteri fratri crimen obiicere vel improperare debeat manifeste sed si alter de boc crimine in veritate constiterit, ille in nostra ac capituli tocius presencia fiducialiter manifestet, ac se ibidem illud, quod dicit, offerat probaturum, quod si non fecerit et in probacione descerit, criminatoris sentencia puniatur, et illum, quem diffamaverat, suo iuramento teneatur coram fratribus nichilominus expurgare. Datum et actum in capitulo Newnburgensi Anno domini M°CCº LXXXIXº presentibus canonicis infra scriptis. Qui sunt D. Hiltprandus decanus, Otto de Arnsperg, Meinhardus, Otto de prunsperch, Hugo, Albertus custos dominarum, Hadmarus dictus asinus, Heinricus de pyela, Ortolfus dictus preutel, Dittricus plebanus sancti Martini, Ortolfus filius Weychardi, Wusento, Paulus hospitalensis, Rudgerus magister refectorii, Hertwicus custos, Perchtoldus magister infirmarie, Stephanus, Magister Johannes, Jacobus, Heinricus de hoesek, Otto de leubs, herbordus, Karulus, Albero de Gebneys, Albero de Sibenhirten sacerdotes, Otto pedagogus, Stephanus de Siedendorf, Perchtoldus de Alls, Eberhardus diaconi.

Orig. Perg. (Rep. Vel. Nr. I, fol. 85.) Pabe's and des Copitels Siegel an einem Pergamentstreifen. Der Propal eiegelt roth.

Der vorkommende Albertus custos dominerum ist der Hieste bekannte Bildinekter, der die Hindeschriften belah Salbertus Saxo de Honoldesperch, bold wieder als Albertus Saxo Custos libertum et dominerum signirte. Von den naderen verschens Gescherteren erscheinen 4. Hindinerus Almans, Berthieldus, Rodigerus und Stephan von Sieruderf spiter als Pröpste, und 2, Jakob und Eberhard, als Dechanted des Silties fastes unde die Spande von St. Pätten.

### XLIII.

Theodorich, Bischof von Olmätz, dispensirt Wilhelm, den Sohn des Pfarrers Reicholf von Laa, von dem defectus natalium.

Dat. Mödritz 9. März 1290.

The conforcing) episcopus Otomicensis dilecto in Christo Wilhelmo (Terico fito domini Rycholf plebani de Laa salutem in domino. Licet ad presentacionem domicelli de Dyax qui cognominatur pincerna, anno preterito in ecclesia Dyax, in quam idem pincerna ius obtinet patronatus, te rectorem instituerimus et plebanum, quia tamen ut percepimus, institucionis tempore defectum paciebaris natalium ex sacerdote genitus et soluta. propter quod institucionem et confirmacionem nostram minus sufficientem reputans ad apostolice sedis gremium recurristi et meruisti, ad omnes sacros ordines et ad beneficium
eciam cum cura ut promoveri licite possis non obstante defectu predito eiusdem, apostolice sosis dispensacionis remedium reportare,
propter quod humiliter pefisti, per nos ratificari institucionem predictam. Nos igitur tais peticionibus incilinati ne volentes apostolicam
graciam tibi reddere fruetuosam, institucionem nostram, que prius
erat invalida ratificare, presentis scripti patrecinio corroboramus eandem ac innovamus et esse volumus perpetuo valituram. In cuius rei
testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum. Datum in
Modrice: Anno domini M'CC-XC-VII Idos Marcii indiccione terroi.

Modrice Anno domini M'CC-XC-VII Idos Marcii indiccione terroi.

E Chartelario Archiri Claustron, Nr. III. fel. 62, b.

Dyax ist Tajax in Mähren, Znaimer Kreises.

### XLIV.

Ablassbrief für die Hörer der Predigten zu Klosterneuburg. Dat. Rom 1. Sept. 1290.

Vniversis Christi fidelibus presentes litteras inspecturis Petrus Arborensis et Johannitius Mokicensis miseracione divina Archiepiscopi salutem sempiternam et fructuosam in domino karitatem. Gratum obsequium et Deo pium tociens impendere opinamur, quociens mentes fidelium ad Karitatis et pietatis opera excitamus, et ad id, quod divine pagine recitatur eulogiis, paternis inductionibus ammonemus. Cum itaque sacri Ewangelii testetur auctoritas, Non in solo pane vivit homo, sed in omni verbo, quod procedit ex ore dei. Cupientes populum dei in devocionem erigere, et ad sermonem predicatoris veritatis audiendum allicere, Omnibus vere penitentibus et confessis, qui sermonem Discreti viri Pabonis Prepositi aut alicuius Canonicorum ecclesie in Nuenburch ordinis sancti Augustini Pataviensis diocesis populo dei proponendum audierint pia mente in ecclesia memorata. Nos de omnipotentis dei misericordia et beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius auctoritate confisi singuli singulas dierum quadragenas de ininnctis sibi penitentiis, Dummodo consensus dioecesani ad id accesserit, in domino relaxamus. In cuius rei testimonium presens scriptum Sigillorum nostrorum munimine duximus roborandum. Datum apud Vrbem veterem Kl. Septembris Anno Domini Millesimo Ducentesimo Nonagesimo, Pontificatus Domini Nicolai Pape Quarti Anno Tercio.

Orig, Perg. (Rypert, Vol. No. 4, dol. 38). Die sklaugen Siegel kingen ausgezeiene und gelben Schleutschiere. Die erste zeigt unter einer gestürzen Urberie die stelligte Angeben mit den Jansläde, untersich kein untersich der Embirchtet unbeschiere Stapper mit dem Partiernie in der rechten Band. Umsehritt. 35 deskaufel Die Geren – nich Stadier Gespachen. Die werde zeige des Emzleichnich stützen und dem Michaelle der Geren zu des Martier Gespachen. Die werde zeige des Emzleichnich stützen und dem Michaelle der Geren der Michaelle der Gespachen der Stadier der Stadi

Die Urkunde zeigt, dass Propat Pabo nicht blos, wie aus den früheren Urkunden erhellt, das zeitliche Wohl seinen Hauses, sondern auch das ewige der Gläubigen im Auge behielt, und dasselbe durch die Predigt des Gottesworfen zu hefördern auchte.

Auch kömmt hervorzuheben, dass die Erzhischöfe die Geltung des verlichenen Ablasses von der Einwilligung des Diöcesanbischofes abhängig machen, welcher, der katholisehen Lehre getreu, sieh nur auf die Nachlassung der zeitlichen Strafen erstreckt.

### XLV.

Hervog Albrecht verleiht den Weingarten Vilv dem Sigfrid von der Hochstrause als Lehen.

Dat. Wien 15. März 1291.

Nos Albertus dei gracia Dux Austrie et Stirie, Dominus Carniole, Marchie ac portusnaonis publice profitentes vniversis ad quos presentes pervenerint declaramus, quod constitutus in nostra presencia vir discretus Leupoldus de alta platea civis noster Wiennensis vineam quandam dictam vilez sitam in calvo monte quondam Hainrici de Chunring Marschalci Austrie existentem et ab ipso Hainrico propter demerita sua per sentenciam diffinitivam ablatam collatamque eidem leupoldo et heredibus suis per serenissimum dominum et genitorem nostrum Rudolfum Romanorum Regem semper Augustum titulo feodali ad manus nostras sponte et libere resignavit, petens humiliter, ut ipsam vineam Sifrido filio suo ac heredibus ipsius utriusque sexus conferre in feudum de nostra gracia dignaremur. Nos itaque memorati Leupoldi precibus favorabiliter inclinati predietam vineam antefato Sifrido et suis heredibus utriusque sexus contulimus et conferimus omni iure, quo teneri consuevit hactenus, possidendam. Eciam ut nulli hominum decimas aliquas seu pro jure montis aliquid ex eadem vinea iidem possessores vinee solvere tencantur. In cuius rei testimonium presentes conscribi et sigillo nostro fecimus communiri. Datum Wienne Anno Domini M°CCo nonagesimo primo Idus Marcii.

Orig. Perg. (Ropert. Vet. Nr. 19, fol. 177.) Siegel fehlt. Cfr. Fiecker pag. 273 et 304.

### XLVI.

Algron, Bischof von Torcelli, quittirt über die bei Propst Pabo aufbewahrten Summen des zur Hilfe des heil. Landes ausgeschriebenen Zehentes.

### Dat. s. l. 18. Juni 1291.

Nos Alyron dei et Apostolica gratia Episcopus Torcellanus ac collector decime terre sancte subsidio deputate per Alamaniam constitutus presentibus profitemur, quod venerabilis in Christo frater Dominus Pabo Nivmburgensis Ecclesie Prepositus Pataviensis Diocesis Pecuniam decime, quam aput ipsum deposueramus nomine Romane Ecclesie, tradidit et consignavit ad nostram repetitionem per nostras litteras et sigillum, nostris certis nunciis ipsam pecuniam nostro nomine et de mandato nostro repetentibus vice nostra, videlicet honorabili viro Heinrico sacerdoti ordinis fratrum de domo Thevtanica in Wienna, et Zoue nostro clerico et familiari, videlicet centum et decem libras denariorum Wiennensium, quas recepimus a venerabili patre domino abbate chotwicensi. Item triginta libras denariorum Wiennensium, quas recepimus a preposito Ypolitensi. Item decem et novem libras denar. Wiennensium, quas recepimus a preposito Sancti Georgii in Herczogenburch. Item triginta libras denar. Wiennensium, quas recepimus a Tampreposito Pataviensis Ecclesie, que pecunia in summa ascendit vsque ad ducentas libras minus Vadecim libris, de qua pecunia predictum dominum Pabonem Prepositum per hoc scriptum reddimus absolutum, facientes eidem testimonio prescncium nostri Sigilli munimine signatarum de solucione eiusdem pecunie finem et quietacionem et pactum de Vlterius non petendo, quam quidem pecuniam dicto fratri Heinrico commisimus recipiendam, et Venetias sub nostris expensis et periculo in omnes casus fortuitos deducendam. Testes vero premissorum sunt: frater Heinricus dictus Manstoch, provincialis fratrum de domo Theutunica per Austriam. Item frater Viricus, dictus Cholner eiusdem ordinis. Item Dominus Hiltprandus Decanus, Dominus Otto de Provnsperch, Dominus Paulus Camerarius, Dominus Hertwicus custos, Dominus Stephanus, Dominus Jacobus Hospitalensis, Canonici Niumburgensis Ecclesie. Item Hermanus Ymianus, Nicolaus dispensator, Viricus de Ibsa, Hermanus de freisinge, Ditricus de Wienna, Otto de Ibsa, Heidenricus Camerarius et plures alii fide digni. Actum et Datum Anno Domini Millesimo Ducentesimo Nonagesimo Primo xiiii. Kal. Julj In die sanctorum martirum Marei et Mareelliani.

Orig. Perg. (Report, Vol. Nr. 19, fol. 13.)

Papat Nielaus IV. hatte nach dem Verluste von Ptolomin alles utgeboten, die christlichen Fürsten zu einem neuem Kreuzzuge zu enflüsumen. Zur Anfringung der Geldmittel saudte er eigene Sammler in die einzelne Landa, nach beustehind dem Bieheld von Tereelli, Alyxon, der hier den Propate Paho den Empfang der bei ihm niedergelegten Sammlegelder bestätiert, die nich auf die Summe von 189 Pfend beisung.

Von dem als Zeugen angeführten Chorherrn Hartwieh bewahrt die Bibliothek einen Sammelband von Predigten mit der Anmerkung am Ende: Finis Sermonum collectorum per manus Hartwiei Custodis ecelesie Neraburgensis Anno Domini M°CC'LXXXI. eompletes est liber iste.

### XLVII.

Leopold von der Hochstrasse und sein Sohn Sigfrid geben dem Stifte den Weingarten Vilv.

Dat. s. l. 12. Dec. 1291.

Ne acta hominum de facili a memoria dilabantur, convenit ea literarum testimonio perhennari. Huius rei gracia ego Leupoldus de alta strata civis Wiennensis vna cum filio meo Sufrido ad noticiam tam presencium quam futurorum cupio pervenire, quod vincam dictam vilez sitam in Calvo monte, quam a serenissimo domino Rudolfo quondam rege Romanorum ego Leupoldus recepi in feudum et possedi titulo feudali et eciam a domino Hainrico de witra quondam Marschalco Austrie prenotato titulo recepi in feudum et possedi, matura deliberacione prehabita dedi ecclesie Newnburgensi cedens et renuncians omni iuri, quod michi ex predictis infeudacionibus sive alio quocunque iuri in memorata vinea competebat, possessionique eiusdem vinee cedens et eam eidem ecclesie nunc resigno. Preterea ego Sifridus filius predicti Leupoldi renuncio omni iuri, quod in dicta vinea vilcz ex infeudacione domini nostri Alberti Illustris Ducis Austrie competebat et annuali servicio, quod de eadem vinea palri meo Leupoldo sepius notato annis singulis facere debuissem, proul in literis dicti domini nostri Alberti Illustris Ducis Austrie plenius est expressum. In cuius rei evidenciam et stabilitatem presentem literam sigillorum nostrorum munimine fecimus comuniri. Testes sunt d. Cholo officialis de Newnburga, Viricus magister monete, Chenradus pullus, Leupoldus dictus Leub cires Wiennenses. Datum anno Domini M°CC\*LXXXX primo pridic Idus Decembris.

Orig. Perg. (Repert. Vet. Nr. 20, fel, 177.)

Aus dieser und der Urkunde 45 seheint sieh zu ergeben, dass weder Leopold von der Hochstrasse noch sein Sohn sieh an dem Auffuhr gegen Herzog Albrecht bedeutend hetheligt hatten. Cire. Hernary Wien. Urkundenbuch XXIX. Annerkung. Pabo seilst wird in der Urkunde nicht erwinkt, er war in diesem Jahre am 26. August versiebren (Deven), Univerom magster montae ist vermutblich der 1301 (Fischer No.), erseheinende Urleish der Fünffichwen, Cifer, Urkunde 41.

### XLVIII.

Die Sohne des Wiener Bürgers Ernst verkaufen dem Frauenkloster St. Magdalena vor dem Schottenthor soehs Pfund Burgrecht auf einer Badstube vor dem Schottenthor.

## Dat. s. l. 28. August 1292.

Ich Jacob vnd ich Heinreich, hern Ernsten svne, burger ze Wienne wir vergehen offenlich, vnt tuen chunt allen den, die disen brief lesent, oder hoerent lesen, die ny lebent, ynt hernach chynftich sint. daz wir mit gretem willen, vnt mit verdachten muet dem Chloster, und den frowen von Sant Mareien Magdalen avzzerhalb der purchmawer vor Schotten poritor ze Wienne auf der bastvben, dev auch vor demselben pyritor nahen bei der Neymburgerhof gelegen ist, da man vnser aller ierlich von dient Nevn phynt ze rechten pyrchrechte ze drin Zeiten in dem jar, als pyrchrechtes recht ist, ynt vierzich phenninge an sant Mychhels tach ze rechten grynt recht den Schotten, Derselben Nevn physit pyrchrechtes habe wier den vorgenannten frowen gegeben ze chavffen sechs phynt, der han ich Jacob von meinen tail verchavffet vierdhalp phynt vmb fynf ynt dreizzech phynt wienner phenninge. So han ich Hainrich von meinen tail verchayffet drithalp phynt ymb zwaintzich phynt wienner phenninge. Vnt sein auch derselben phenninge sehon vnt vollichleich gewert. Wier haben auch dasselbe Pyrchrecht den vorgenanten frowen gegeben ewichlich vnt gervechlich ze haben, vnt allen iren frvm damit ze schaffen also beschaidenlichen, ob daz were, daz devselbe bastybe verbrynne, oder sust zestoeret wurde, oder von welhen sachen daz were, daz si vngoltich wurde, so sol man in nicht endienen der vorgenanten sechs phynt yncze an die zeit, daz si wider bestiftet wurde.

Vnd wer auch daz daz der vorgenanten hastube nach der stiftunge ynd si wider hestiftet wurde, des alten pyrchrechtes abgienge, ynt si nicht mer dienent wurde, danne dev sechs phynt, dev die vorgenanten frowen angehorten, dev sol man in dannoch mit allen recht, swer dieselben hastuben hab in gewer oder in Gewalt aller iereblich dienen ze drin zeiten in dem iar, als vollichlich, als vor, vnt doch also, daz man daz vorgenantn gryntrecht dem Chloster hincze den schotten immer ze seiner zeit vor dienen sol, vad darnach den vorgenanten frowen daz ier pyrchrecht ze disen drin zeiten aller ierchlich ze Weihnachten zwai phynt, ze sant Jorgen Messe zwai phynt, ynt an sant Michhels tach zwai phynt. Ovch werde wier des vorgenanten pyrchrechtes, daz wier den vorgenanten frowen ze chauffen haben gegehen, rechte seherm vnt desselben schermes rehte gewern, als der stat recht ist fver alle ansprach. Daz diesev rede, vnt diser chavf also stet sei, vat immer vestichait hah, noch niemen hernach verwandelt, noch zebroehen werde, darvher gebe wier den vorgenanten frowen disen brief ze einem sichtigen vrchvnde diser sache, vnt bestetigen in den versigelten mit des ersamen aptes, hern Wilhalmes insigel von den Schotten ze Wienne, der auch der vorgenanten bastvben rechter gryntherre ist, ynt auch mit ynser baider insigeln. Des sint gezevge: Wernhart der Chrevtzer, chenrat des alten Chastneres svn, Gozze der chramer, breeder Heinrich, breeder Dietmar, breeder Eber, die breeder von sant Marien Magdalen, Chenrat der Witze, friderich der schotten amman, andre hern lambers son, Altman der munzer, vnd ander hiderbe levte genuege. Dieser ehavst ist geschehen des jares, de von Christes gebuert sint gewesen Tausent Jar, zwaihvndert Jar, vnd In dem zwai vnd Nevnzigisten Jar an sant Avgusteines tach.

Hier ersehrint die erste urkundliche Erwähnung des Klosterneuburger Hofes vor dem Schottenthore. Da in dem von der Stadt Wien dem Stifte ertheilten Privilegium beränglich der Einfuhr und des Ausschankes der stiftlichen Weine vom Jahre 1288 (Füscher II. 292) dieses Hofes keine Erwähnung geschieht, seheint das Stift est nachber ih den Berät desselben erkommen zu sein. Die erwähnte Badstube selbst augte im Jahre 1424 Nikolaus von Abstdorf als eine Brandstutt, von weleher ihm der jährliche Zins unersehwinglich war, dem Frauenkloster zurück (Rep. Vet. Nr. 10, 11, fol. 241), worauf im folgenden Jahre Propst Georg von Klosterneuburg dieselbe von der Priorin Luein erkaufte.

Im Jakre 1403 ersehein mach stifflichen Urkunden (elle Kammerbriefe Nr. 17, pag. 23) das hier erwikate Fracealbolter dem zu St. Jakob auf der Hüllen untergeordnet, dem in diesem Jahre bezeugt die Meisterin von St. Marin Mogdelsen, Sussana Torlin, dass sie die Urkunde ausgestellt und besiegelt habe til Enwilligung und Verständiss vor obersten Meisterin Petrouelle Beekklin und des ganzen Courentes von St. Jakob auf der Hülben. Zu dieser Zeit waren beide mit Überfreuerd eis beit. Augstün bezetzt, erkannten den Propat von Klosterneuburg als ihren pater abhas, und wurden auch 1438 durch der Klotteneuburger Überherer Colonnan Kangyun billipptine, den Alpersandten der Salburg sehen Chorherrenstifte suf dem Basler Coneile, über Auftrag dei Ordinarius ristifier.

Heinrich, Ditmer und Eberhard, die Brüder von St. Marin Magdalena, waren die im Stifte unterhaltenen und aur Einsanmlung des Almoseus bestumen Ordenageistlichen, wie denn in fähnlicher Weise des Süft Niostemenburg 1261 den Nomen bei St. Jakob in der unteren Stadt einen Hof sehenkt, wofür sie den Bruder Sammler au erhalten habet.

### XLIX.

Ablassbrief des Brixner Bischofes Heinrich für die Stiftskirehe.

Dat, Klosterneuburg 15. Februar 1293.

Heinrieus dei et apostolice sedis gracia Episcopus eccleis Brizinensis vinteria Christi fieldibus ad quos presens scriptum pervenerit salutem in omnium salvatore. Pia mater ecclesia, etc. (wie in der Urkunde 25). Volentes igitur donum dei, quod immeriti suscepinus, secundum dei omnipotentis graciam derirare in quossibite tabholice fidei professores Omnibus vere penitentibus et de peccatis suis contritie et confessis qui in festivitatibus donini, videlicet. Nativitatis. Resurreccionis. Ascensionis. et Pentecosten, ac in quature festiviatibus heate virginis gloriose, in die beati Augustini, nec non in Anniversario dedicacionis Ecclesiam in Neumbarch causa devocionis accesserint, vel eidem manum porrecerint adiutricem, Quadraginta dierum indulgentiam in donino miserioerditer relaxmus, dumodo ad boc dyoc. episcopi consensus accesserit et voluntas. Datum in Nerumburch Annio doninii W CC. Nonagesino Tercio XV. Kal. Marcii.

Orig, Perg. An einem Pregamentatreifen haust ein ablungen Siegel von gelbem Worbs. Der Biebelt, im Paulifaufgewande, ihrst auf einem Sonnt, denne Lehne heiderneits einem Baudalupf ale Schmack trigt, und hill in der Linken den Hirtenstah, in der erbahnen Berblen ein abross Buch. Umsebrifte S. HERRICL, DER, GRATLA. EPS, BRUNNEN.

### L.

Otto, Hevnleins Sohn, von Tulln verkauft den Weingarten Ger zu Nussdorf an Ulrich von Krizendorf.

Dat. Wien 25. Nov. 1293.
Ich Ott herrn hevnleins sen von Tuln und mein hausvrow

vrow Reichez tun chunt vnd veriehen allen den, di disen brief schent oder horent lesen, daz wir einen weingarten, der haizzet der Ger and leit dacz Nuzdorf vnd ist balbes ieuch vnd ist meiner hausvrowen erbe gewesen, verchauft haben herrn Vireichen von Chriczendorf des herczogen hofmaister von Oesterreich und seinem sone hern Vlreichen und seines sunes hausvrowen vrown Reichezen vmb vir vnd dreizzig phynt wienner phenning. Des chaufes ist scherme worten ich Otto selbe und mein housvrow vrow Reicheze vnd mein swiger vrow Reichcze di Scheuchinne vnd mein Gesweinn baide her Vireich und her Marchart und meiner housprowen swester man Rudolf also beschaidenleich, ob der vorgenant her Virech der hofmaister des berezogen von Oesterreich vnd sein erben vmb den weingarten immerme angesprochen werden, swaz er des schaden nimt den schaden suln wir im ablegen. Vnd daz der chauf also stet beleibe, des gibe ich Otte disen gegenwertigen brief ze einem vrchvnd mit meinen insigel vad mit meiner Gesweinn insigel hern Vlreichs vad hern Marcharts der vorgenanten und mit meiner housvrowen swester man Rudolf's des vorgenanten insigel versiget. Des ist gezeuge her fridreich von Chriczendorf, des hofmaisters pruder, her Starchant von Nuzdorf der Chelermaister, her Ortolf von der heiligenstat, her Chol der amman von Newnburch, her friderich der hutstok, her Chvnrat der hormarchter, des herczogen huebmaister, hermann Imian von Newnburch, Gerunch hern Choln syn, Nicolans von Newnburch vnd ander biderbe leut. Der brief ist gegeben ze Wienne an sant Katherine tag da von christes geburt waren tausent zwai hundert Jar vnd in dem drein vnd Neunczigisten Jar.

E Chartulario Archivi Claustron. Nr. III, fol, 66, a.

Hevnlein von Tulln ist identisch mit dem in der Urkunde 26 erscheinenden Hunlo de Tullns, ludex Wiennensis.

### LI.

Propst Hadmar verleiht Konrad dem Reussen zu Klosterneuburg ein halbes Lehen zu Trestorf.

### Dat. a. l. 1293.

Wier Brobst Hadmar von Gotesgenaden vnd die samnynge ze Neymburch tun chunt an disen brief, daz vns her Alber von Pusenberge hat aufgeben ein halhen lehen ze Trestorf rechtes aigens, vnd ist auch voser scherm worten mit gutten Willen voor die Vorgenanten aigenschaft also alles aigens recht ist, so hah wier mit vnser samnynge gåten Willen daz vorgenant halbe lehen Chenraten dem Revsen von Nevnburch verlihen ze rechten Pyrchrecht also, daz er vns schol dienen dreizzich Wienner phenninge an Sand Mychahels tach alle iar, vnd sehol von vns niht beswart werden, weder mit fver, noch mit nacht selde, noch mit niht anders, vnd daz selbe halbe lehen schulle wier vnd vnser samnvnge, dev nv ist, oder nach chymftich wiert, verantwurten an aller stat, also reht ist. Darvher zv einer vrchynde hab wier dem vorgenanten Chynraten diesen brief besigelt mit vaserm insigel. Des sint gezevge Her Nuclos, Her Chel, ffriderich hetstoch, her Wernhart Schiver, Her Pernhart und her Vlrich von Rizendorf, herman Ymian, Her Albreht der Sibenhoz, Her Ortwein, Her Prehtel der Schreiber, Albreht des sibenstsen son, Chunrat von Mukerawe, Rvedolf zoll, Livpolt under der Lauben, Livpolt schem, her herman und her prehtel der hurrein. Daz ist geschehen, dv von Gotes pyrde waren Tausent jar vnd zwaihvndert jar vnd drev vnd Nevnzieh Jar.

Orig, Perg. (Bey. Vel. Nr. 3, 6.1 283.). In einem Perpanentatrifich hing ein ablangs hingelt ung gleben Wach, is seier nichte gehöre. In eine Feller gehöre Mach. in einem nichte zur eiglerbeite Presens, in Legen Geründere, mit feines Theme, derre eine, ner Benten den Buchmern, in lerer Listen ein Bente hilt und die Bertelte gegender fehrt; diellicht in die die Erfelber, die nabert der nighter Jung-per ferst Marie. Der Propat im Cherkleif haist und betet. Daushröft: S. Hadmari Perpositi erelieis Press Marie.

Das vorkommende halbe Lehen zu Tresdorf batte Albert von Bisamberg im vorhergehenden Jahre von Leopold von Schriek erkauft. (Rep. Vet. Nr. 1, fol. 293.) Cfer. Urkunde 66.

Ob der hier zuerst vorkommende Propst Hadmar aus dem Gesehlechte der Esel sehon im vorhergehenden Jahre, oder erst in diesem Pabo's Nachfolger geworden, lässt sieh aus Mangel urkundlicher Nachrichten nicht seststellen.

### LIL

Der Pfarrer Friedrich von Niederhollabrunn bestätigt, dass den vom Diocesanbischofe aufgestellten Bedingungen wegen Ertheilung pfarrlicher Rechte für die Capelle zu Herzogbierbaum Genüge geschehen sei.

### Dat. Hollabrunn 11. Febr. 1294.

Ego Fridericus plebanus ecclesie in holabrunn inferioris tenore presencium confiteor et protestor, quod plebesani mei frequentantes meam filialem ecelesiam in herczogpirborm, videlicet incole villarum herezogpirborm, Ottendorf, Plintendorf et Nusche, omnia perfecerunt et compleverunt, que pro exempcione residencie sacerdotis et sepulture mortuorum aliarumque porreccionum sacramentorum ccclesic salvo jure ecclesie parochialis et plebani de holabrunn de instituendo et destituendo sacerdote ibidem in episcopali privilegio continentur, hoe est, quod quadraginta septem libras wiennensium denariorum, in quibus pro exempcione tenchantur vice reddituum quatuor librarum post incendium et fundalem destruccionem ecclesie parochialis reedificacioni et materialibus impenderunt. Ita ut sicut mea pro incomputatis rebus sic corum pro pretaxatis talentis parochiali doti impositis perpetua memoria habeatur. Item residuis viginti tribus talentis wiennensibus, que in privilegio episeopali continentur, de sue devocionis virtute necessitatem addentes comparaverunt integrum laneum situm in eadem villa herczogpirborm apud Gerungum filium Leutpoldi, ita quod dominus Gerhardus de Obersezze proprietatem fundi pro dote dedit super altare s. Johannis bantiste patroni ibidem et ipse Gerungus ius feodale super dietum altare similiter resignavit tali tamen condicione, ut ipse Gerungus omnes agros ciusdem lanci pro solucione civili, videlicet quatuordecim solidorum Wiennens. in die beati Georgii persolvendorum, iure hereditario possideat, et duo alii sub institucione et destitucione plebani de holabrunn qui pro tempore fuerint in eadem area residentes, sexaginta denar, wienn, in eodem termino persolvere teneantur. Et ius institucionis et destitucionis de agris duodecim et de area sex est condicione perpetuo institutum, ita quod miehi et omnibus suecessoribus ius libertatis, quod in aliis dotibus habemus, firmum et integrum remanebit. Insuper completis omnibus supradietis dederunt miehi deeem libras Wienn, pro honore et eommodo sibi faeto, et eomparaverunt ius c.vile euiusdam aree, euius tamen fundum et proprietatem quedam vidua nomine Reichcza heati

Johanni Baptiste donavit pro residencia sucerdotis. Cuius et aree melioracioni duss libras denar. Vinen. impenderunt. Et cum omnibus supra dictis non solum favor., sed et privilegium episcopale vigorem amministret, ne tamen in dubium veniant omnium condicionum complecio et promissionum solucio presentem literam ipais trado pro testimonio sigilli mei munimine roboratum. Actum et datum in hodabruma nan Domnii MV CC: nonagesium l'vi in crastitos scholastice virginis.

E Chartelario Archivi Clasatroarah. Nr. Ill, fel. 73. b.

Die erwähnte bischöfliche Bestätigungsurkunde erscheint sub Nr. 54.

## LIII.

Gerhard von Obersezze und Tuta von Feldsberg dotiren die Capelle zu Herzogpierbaum.

# Dat. s. l. 16. Febr. 1294.

Nos Gerhardus de Obersezze et Tueta de Veltsperch in hiis scriptis prolitendo et protestando pervenire volumus ad noticiam posterorum, quod nos quoddam lanium situm in herczogenpirborm, quo Gerangus filius Luitpoldi a nobis infeodatus fuerat, ipso voluntarie resignante et plebesanis de herczogpirboym hoc circa ipsum comparantibus a predicto Gerungo recepimus, et fundum ac proprietatem ipsius lanei ad preces et instanciam honorabilis viri domini Friderici plebani de holabrunn et plebesanorum ibidem pro remedio animarum nostrarum omniumque progenitorum et successorum nostrorum super altare beati Johannis Rantiste natroni canelle in herczogpirbovm pro dote libera donavimus propter deum ita ut nostri memoria ibidem vigente predictus Gerungus agros ipsius lanii pro quatuordecim solidis et duo coloni in area residentes pro sexaginta denariis in die beati Georgii annuatim persolvendis inre emphithertico id est purchrecht tamquam alii dotarii ecclesie in holabrunn debeant cum suis heredibus possidere. Et ne imposterum ab aliquibus heredibus vel successoribus utriusque nostrum ipsius dotis possessio a predicta capella in herczogpirbovm abstrahi vel quoquo modo alienari valeat vel iure advocacie aliqualiter debeat pregravari in nostre liberalis et libere donacionis testimonium et evidenciam presentem literam cum annotacione testium inde conscribi fecimus et nostris ac ipsius domini fr. plebani sigillis iussimus comuniri. Testes sunt D. Syfridus plebanus de Ernsprunn, D. Hainricus prepositus de absperge, Dominus lazarus frater ibidem, Magister Nycolans iurista,

Pilgerimus et Wilhelmus dyaconi et Hainricus subdyaconus, aliisque fidelibus christi. Datum anno Domini M°CC! nonagesimo IV! In die beate virginis Juliane.

Orig Perg, (Steper, Vet. Nr. J. Al. 200), and Caret. Arrivin III., At. 178, b). Do high fide, inther, rank, may finder Warte, origin can devolvagine in our Prider gravations faith the shorter Pelds and del profile Instance Instance Instance, das waver, pickel den natures, international Company of the Company of Theolas In Radiona. Do Singel Tarks in Poliches in storection and or the Company of Theolas In Radiona. Do Singel Tarks in Poliches in storection and or the Company of t

Die unter den Zeugen vorkommenden Heinrieus pracpositus de Absperge und Lazarus frater ibidem sind Glieder des Stiftes Mondsee, dem Abtsberg zugehörte. (Pez Cod. dipl. P. II, p. 34.)

### LIV.

Wernhard, Bischof von Passau, ertheilt der Capelle s. Johannis Baptistae zu Herzogbierbaum die Rechte einer Pfarrkirche.

Dat. Wien 22. Febr. 1294.

Wernhardus Dei gratia Pataviensis Episcopus Omnibus in pernetuum. Peticionibus, quas pro ecclesiarum recipimus necessitate, tanto favorabiliores nos haberi convenit, quanto eas devota petencium instancia racionis fulcita tramite reddit exaudicionis gracia et promtitudine digniores; maxime cum saluti conveniant animarum. Propter mod ad presencium et futurorum noticiam per harum continenciam literarum cupimus pervenire, quod cum capella in Herczogen-Purbawm, que est filia Ecclesie Parochialis in Holabrunn, in divinis et sacramentis ecclesiasticis graves et periculosos pateretur defectus ex eo, quod a parochiali ecclesia per nimiam remota distanciam residentem non habuerit saccrdotem, sed homines ipsius Ville ad parochialem ecclesiam pro ipsis divinis et sacramentis ecclesiasticis recurrebant, procurantibus nobisque supplicantibus Friderico Plebano de Holabrunn et predicte ville in Herczogen-Pyrbaiem, nec non villarum in Ottendorff, Plintendorf et in nusch incolis, Placuit nobis consecrare predictam Capellam in Herczogen Pyrhawm cum cimiterio adiacente et facere predictarum villarum incolis graciam infrascriptam, videlicet: Ouod dicta Capella in Herczog Pyrbawin ammodo perpetuo residentem habeat sacerdotem, Quem Plebanus de Holabrunn, qui pro tempore fuerit, illic instituet et destituet quociens viderit oportunum. Ipsam quoque Capellam predictarum villarum incole frequentabunt, qui eciam vna cum predicto sacerdote Plebano in Holabrunne tanquam parochiani obedire per omnia tenebuntur. Sacerdos vero predictus ipsis ministrabit omnia ecclesiastica sacramenta, et in predicto cimiterio eorum mortuos sepeliet, et omnia divina ipsis faciet excepto placito Christianitatis, quod ad mandatum Plebani de Holabrunn aput parochum visitabunt. In signum quoque subieccionis bis in anno, id est in die Patroni et in anniversario Dedicacionis die parochialis ecclesie ipsam parochiam accedent processionaliter cum vexillo, et in vna festivitatum illarum offerent cereum habentem XII. libras cere pro beneficio vero huiusmodi graciarum illarum, quod a nobis et parochiali ecclesia prefati incole consecuti exsistunt, edificiis curie parochialis in Holabrunn proch dolor per ignem consumte XLVII. tal. denor. Wiennensium preter sumptos, quos memoratus Plebanus personaliter fecit, sepedicti incole impenderunt et nichilominus ipsi capelle in Herczogenpyrbawm comparaverunt in dotem duo talenta annuiorum reddituum, videlicet laneum Gerungi situm in eadem villa Domino Gerhardo de Obersezze et tuta eius uxore, a quibus memoratus Gerungus eundem laneum in fevdum obtinebat, liberaliter donantibus proprietatem ipsius lanei Capelle predicte pro suorum remedio peccatorum. Comparaverunt quoque aream pro residencia sacerdotis, cuius proprietatem et fyndum quedam vidua nomine Riktza coanomine Wirnszinna libere donavit Capelle predicte. Prefatus quoque Gerungus agros prefati lanei, et aream ipsius lanei duo coloni, qui resident in eadem in emphiteosim possidebunt, et Gerungus de agris ipsis XIIIIer solidos coloni vero predicti de area LI. denar. tenebuntur in festo beati Georii Saccrdoti sepedicto solvere annuatim. In quorum omnium testimonium presentes literas fieri iussimus et nostro sigillo muniri. Datum Wienne Anno domini Millessimo CC. Nonagesimo quarto. VIII. Kl. Marcii.

E Chartulario Archivi Clastron. Nr. V. fol. 14. b.

Bischof Bernhard (von Premhach 1283—1313) von Passau hielt nm 19. Mzr. die Synode zu St. Polten ab, von der begab er sich noch laut dieser Urkunde (die mit den vorhergehenden in Verhindung zu setzen ist) zur Einweihung der Capelle nach Herzogenbierbaum, von oder nach Wire, wober die Urkunde datirt ist, von Wiren nach Zwettl. (Linek Annales T. 1. pag. 493. s.)

Später erseheinen in den stiftl. Urkunden als Pforrer in Niederhollahrunn: \* 1370. Ottoker der Tumayer.

1388. 22. April. Hanns von Waidhofen.

Fontes. XIV.

### LV.

Agnes und ihr Sohn Ulrich Feuchsner, willigen in die Übergabe eines Hofes zu Schleinz an das Stift ein.

Dat. s. l. 23, Febr. 1294.

Ego Aques mater Ulrici dicti Feuchsner una cum codem meo filio profitemur pari consensu, quod cum discretus vir Heinricus de Sleunez curiam quamdam sitam in Sleunez a nobis in feodo habuerit ius proprietatis in eadem curia pro septem libris denarior, wiennens, monete redemit et de nostro consensu proprietatem eiusdem curie dedit libere ecclesie Newnburgensi et eandem curiam ab eadem ecclesia suscepit iure civili, quod purchrecht volgariter dicitur sub condicione tali, quod idem Hainricus vel quicunque fuerit eiusdem curie possessor in posterum debeat in festo beati Michahelis triginta denarios annis singulis deservire. Insuper ego Aques et filius meus prenominatus Viricus constituimus nos et promittimus secundum comune ius terre eiusdem curie legittimos defensores. In cuius rei memoriam cidem ecclesie et cautelam presentem literam dedimus sigillo dieti filii mei Ulricii, cum pronrio sigillo carcam, communitam, Testes sunt domini Cholo officialis, fridericus hutstoch, fridericus ante ecclesiam, Gebhardus de parsenprunne, Sighardus de petendorf milites. Hainricus, Aloldus, fridericus, fratres de parsenprunne et quam plurimi fide digni, Datum anno Domini M°CC°LXXXX quarto. VII Kal. Marcii.

Orig. Perg. (Rep. Vet. Nr. I. fel. 310. n. Chart. Archivi III., fel. 74, h.) Das Siegel in rothem Wachs it den hel Davillas Except, Geneal. T. V. Nr. 41 ungenoria šhalich, Die Unschrift; S. Uriej dieti Fenchaner.

## LVI.

Ablassbrief für das Chorfrauenstift ad 2. Jucobum in der untern Stadt Klosternenburg.

Dat. Rom. 1295.

Universis sancte matris ecclesic fidelibus, ad quos presentes littere perenceini. Nas dei gratia petrus Arbocausi Rogerus sancte. Senerine Archiepiscopi, franciscus terraceusis Romanus Corensis, perroma barineusis, dinourdus lacerie Muarus Imilieusis, audreusi tildensis, Sabbas militeusis Sacobas trecentionse, Ciprianus bonis et Stephanus Opideusis Episcopi Salutem in domino sempiterama licet is, de culos mancre venil, ri sibi a suis fidelibus digne ac laudabiliter serviatur, de habundantia pietatis sue merita supplicum excedens et vota, bene servientibus multo majora tribuat, quam valcant promercri. Desiderantes tamen reddere domino populum acceptabilem, fideles christi ad complacendum ei, quasi quibusdam allectivis muneribus, indulgentiis videlicet et remissionibus minutarum, vt exinde reddantur gratie antiores. Cunientes igitur, vt ecclesia in Neunburga pataviensis diocesis, vbi congregatio dominarum deo devotarum existit, que ad honorem sive laudem beati Jacobi Apostoli est fundata, sive de novo fundanda, congruis honoribus frequentetur, et a cunctis Christi fidelibus jugiter veneretur, omnibus vere penitentibus et confessis, qui causa devotionis in festivitatibus subscriptis, videlicet Nativitatis domini, parasceves, resurrectionis domini nostri Jesu Christi, tempore rogationum, Ascensionis, pentecostes, et in omnibus diebus dominicis et in omnibus festis beate Virginis Marie, et in festo beati Michaelis archangeli et beatorum Johannis baptiste et evangeliste, et in festis ompium apostolorum, beatorum Nicholai, laurentii et Martini, beatarum Marie Magdalene, Margarete et Cecilie, et in festo omnium sanctorum, et in omnibus dedicationibus prefate ecclesie, et per octavas predictarum festivitatum Octavas habentium, ad prefatam ecclesiam accesserint, et ibidem divinum officium, seu predicationem dei, matris eius ac aliorum sanctorum in festivitatibus suprascriptis devote audierint, vel qui prenotate ecclesie fabrice reparationibus, substentationibus, luminariis, libris, restimentis, calicibus, campanis, altarium ornamentis, seu aliis necessariis manus porrexerint adjutrices, vel quicquam facultatum suarum in extremis eidem ecclesie legaverint, donaverint, miserint, per se vel per alios eidem quocumque modo licito procuraverint, sive quocumque tempore anni aliquales oblationes eidem ecclesie prelibate Karitative contulerint, Nos de omnipotentis dei misericordia, gloriose semper virginis Marie, beatorum petri et pauli apostolorum eius auctoritate confisi singuli XL dies de iniunctis sibi penitentiis, dummodo ad id diocesanus consenserit, misericorditer in domino relaxamus. In cuius rei testimonium presenti seripto Sigilla nostra apposuimus. Datum Rome Anno domini millesimo ducentesimo nonagesimo quinto pontificatus domini bonifacii pape octavi anno primo.

Abschrift aus dem Archive der Franziskuner-Provinz, erwähnt von Pater Placidus Herzog Cosmogr. Austr. Franc. p. 347. Dass dieses 1261 durch Propst. Nicolaus von Kiesterseuburg gegründete Confrauenstift zu St. Jakob in der untern Sladt Klosterneuburg sieb in dürftligen Vermögensumständen befand, bezeugt der Auduruck; "sier de novo fundanda". Die Bischöfe wöllten also durch den ertheilten Ablass die Gläubigen zur Unterstätung dieses Stiffse aufmantern.

### LVII.

Vergleich zwischen dem Stifte Göttweig und dem Stiftsspitale zu Klosterneuburg über einige Weingärten.

### Dat. Göttweig 24. Februar 1296.

Nos Heinricus dei gratia Abbas Totusque Conventus fratrum Monasterii Chotwicensis Tenore presencium profitemur, et constare volumus vniversis. Quod de vno iugere sito in fyndo Ecclesie Nevnburgensis in vinea dieta in dem weingraben versus longam vineam, quod emimus a discreto viro Gebhardo Notario tenemur quinque vrnas vini crescentis ibidem tam pro iure montano, quod in vulgari Perchrecht dicitur, quam pro decima persolvere annis singulis ad hospitale Ecclesie Nevnburgensis. Et si servicium huiusmodi per duos annos continuos per nos neglectum, vel omissum fuerit quocumque modo, ipsum iuger ad memoratum hospitale Nevnburgense cum integritate omnimoda devolvetur. Vendendi vero et obligandi sepedictum iuger, sev in personas alias iure simili transferendi plenam facultatem habemus, dummodo per mannus Hospitalarii Nevnburgensis, quiequid talium fecerimus, confirmctur. In cuius rei testimonium evidens et cautelam presentes literas dedimus Ecclesie Nevuburgensi Sigillorum nostrorum impressionibus communitas. Huius rei testes sunt fratres nostri, Otto prior, Petrus Cantor, Wichardus, Helmwicus, Chunradus, Eberhardus, Walchunus, Albero plebanus sancti viti, Helmvicus, Fridericus sacerdotes, Andreas et Cholomanus fratres de Steun, Chunradus de hûrnpach, Engelschalcus de furt, Chunradus et Viricus ibidem, et allii multi. Datum in Chatewico Anno domini M°CC° Nonagesimo VI<sup>to</sup> Mathie Apostoli.

Orig. Perg. (Rep. Vet. Nr. 19. fel. 112.) Das Sirgel des Abtes ist bis auf die Umsebriftt. S. Beisriei Dei graeis Abbatis Ketwierenis, dem bei Uneber T. IX. n. 10 abgehildeten Sirgel des Abtes Petrus gleich and in gelben Wachs abgedrickt, Das zweite abstagende Sirgel des Capitela Riefert Unber Tah. IX. n. 13. Beide hingen an Pergandentstreifen.

### LVIII.

Wulfuig von Triebuswinkel schenkt dem Stifte einen jährlichen Geldrins zu Traiskirchen.

## Dat. Klosterneuburg 15. April 1296.

Ego Wulfingus de Tribausseinchel significo tam presentibus quan fituris, quod pre salute anime mee et progenitorum meroum Weichardum de Dreschirchen a vinculo proprietatis quo per me ligatus crat, sub han forma redidit liberum et solutum, ut deincepa ceclesie aunete Marie in Newobarch anauntim in festo s. Michahelis quinque denarios racione census solvere non ommittat. Ne autem annolo dieta ecclesia Newburgenzais una cum prefato Weichardo pro remissione proprietatis per me vel per meos beredes nun babitos vel in posterum habendos impugnentur, presentem literam mei sigilii munimine roboravi in testimonium et cautelam. Datum in Neunburch anno Domini Mrc CX VIV! Indicioni nona XIVI F. S.I. Maii.

Orig. Perg. (Rep. Vet. Nr. 3. fal. 337) and Chartalorian Archiri Classtron. III. fal. 63. b.

Das Siegel ja gellem Weeks kiegt to einem Pergamentstreilen. En neigt in einem dreitekigen
Schilde zwei Bogru (wie nuf dem Siegel Goodacher Werder'chei Doellion Enc. Gancol. T. XIII. n. 166)
mit der Umnetrick S. Wirigi de Tribanewieskl.

### LIX

Hadmars Amtmann au Meidling, Ulrich, bestätiget die Beilegung des Streites um den dortigen Meierhof auf dem Wege des Compromisses.

Dat. Wien 7. Mai 1296.

Ich Urich herra Starchandes arn von Natdorf vergihe vud uen chunt allen den, die disen brief lesent oder borent lesen, di av lebent van ber nach chunftich sint, daz ain chriech von zwischen der erbern vrown vrom Margreten vad irem stief arn Sciftyiden patienthalben mehr ber vhe gid, den selben chriech liezen sie urverschaidenleichen mit guetem willen an alles geverde an die erbern vier man, au Maister Dietreichen ze den zeiten vaser genüdigen vrown schreiber vrown Euperden der herzogiane in Osterreieh, an hern haymen, herrn Otten sen zu Wienue, an hern Otten sein hern kaymen, hern Otten sen zu Wienue, an hern Otten sein zu wischen in versebeiden, daz vrown Margret haben vol den hof zo Mertinge mit aller der vnd dar zv gehoret, versuecht oder vnersecht, swi so ez benant ist. Et bat such ir stief sva Seifrit sich des selben hofes rechtes fuerzicht gehan rud ist auch seiner stief mueter vown Margreten besteigte mit meiner baat, zwan ich ampriman vad

phleger zu den zeiten waz von meines herren genaden, Bropst Hadmares dez Gotshaus ze Newnburch vaser vrowa. So bahent sev beschaiden dem egenanten Seifriden irem stief syn zwene hofe ze Gempendorf auch mit alle dev vnd dar czy geboret, versuecht oder voversnecht, swie so ez benant ist, also daz ir ietweders fuerbaz mit seinem erbe guet syl allen seinen frumen schaffen, verchauffen, verscezen, ynd gehen swem si wellen an allen irrefal ynd an alle ansprache vad auch also mit angenomener rede, swelichez daz ist vader in paiden, daz die vorgesprochen schiedvage nicht stet hict, oder die zebreche mit worten oder mit werichen, der sol geben ze vberweite den schiedleyten hyndert phynt, ynd hyndert phynt, swer zu den selben zeiten richter ist ze wienne. Daz disev schiedvage fuerbaz stet beleibe, dar vber so gib ich vorgenanter Vlrich disen brief ze ainem offen vrcbvnde vnd ze ainem waren gezevge discr sache versigelten mit meinem insigel vnd mit der vorgenanten hern haymen vnd hern Otten insigeln, die diser sache ware geczerge sint mit iren insigeln. Vnt sint auch des gezevge her Chenrat von praitenvelde, her hainreich sein pruder, her Marquart von praunspach der Geveterl, Maister perchtolt der schuczenmaister, fridreich der amman von Otackeringe, fridreich sein sen, Eber hinder dem neunmarchte, Eber der amman auf der widerinne, Hainreich der zunf. Eberhart von Meuerlinge, Gundaker der Maarren pruder vad ander frame levt geagech, den disey suche wol chont ist. Diser prief ist geben ze wienne, do von christes gepyrte waren ergangen Tausent jar, zwai hundert iar in dem sechs und newnzigisten iar des nachsten Mentages nach dem aufferte tage.

Orig, Perg. (Rep. Vet. Nr. 1, fal. 211), and Chartolar, Arabiri III. fal. 82, b, Ulrieb's Sirgel seigt ein van swei länden durrhenbeitense dreisekigen Schild (faut wie bei Daellias Exe. Ganeal, T. XVI. n. 206), mit der Unsehrift: 8. Virioi fili Starichendia de Nradarf. Die beiden andere unbäugenden Sirgel ande bereits od san. 1286 beschrieben.

### LX.

Gebhard der Jüngere von Klosterneuburg, reversirt zeine Zehentpflichtigkeit dem Stifte Klosterneuburg. Dat. 7. März. 1297.

Ego Gebhardus Junior de Nevnburga vaa cum exore mea Kuterina profiteor — qvod de vinca nostra sita in weingraben, videlicet medio ingere olim ad hospitale nevnburgensis ecclesie pertinente quatoor vrnas vini in eadem provenientes tam pro iure montis, quam pro decima eiusdem viaec tenenur anais singulis ministrare et si quoque modo dictam ministraciosem per biennium solvere neglexerimus, totum ius nostrum nobis in dicta vinea conpeteas revertetur ad ecclesiam memoratam. Ceterum inxta privilegium ab ecclesia Newnburgenis nobis traditum vineam sepe dictam obligandi, vendendi, alienandi et modo quolibet in vsus nostros convertendi, liberam tenebimus et tenemus facultatum salvo iure dicte ecclesie memorato. In ciuis rei testimotium presentem litteram siglii mei musinium resolureri. Huius rei testes sunt sub notati. Cholo officialis. Fridericus Huestacch. Wernhardus schiver militers. Ruedzinus, hermannus ymain. Nygolusus comerarius. Gerungus filus officialis et alii fide digni. Acta sunt bee anno domini M°CC\*LXXXXVIII. in die sanctarum Perpetue et felicitatis.

Orig. Perg. Das raude, in gelben Wachs gedrachte Siegel hingt an einem Pergamentstreifes. Die Figne in dem dreierbigen Schilde seheint ein Ochsenhaupt vorzustellen. Umsehrift: SIGILLYM GERMARD) MYBBYRG.

### EXI.

Propst Hadmar bezeuget die geschehene Übergabe zweier Weingärten zu Klosterneuburg durch Meister Engelschalk, Passauer Domherrn und Pfarrer zu Hausleuthen.

Dat. 31. October 1297.

Wir Hadmar von gotes genaden Probst von Nevnburch tun chunt - daz Maister Engelsehalch der Chorherre von Passow vnd Pharrer datz sant Agthen - - Churlein dem Chratzer von Regenspurch und frowen Gerdrorten siner Horsfrowen, Maister Engelschalchs Pruder Tochter ovigegeben hat siner weingarten zwen, der leit ainer in der zugelgrub - der andere an dem Geswent - - mit zwaier Perchmaister bant - - Waltheres, des Valchenbergeres. Amman und Fridereiehes des Lyebenbergers Amman - - Des ist geziveh her Ott der Dechent, her Rudger von Gabatz, der frowen Chamerer, her Perchtolt der Sychmaister, her Dietrich der Phayrer von sant Mertein, die Chorherren datz Nernburch. Her Chalhoch der Verweser datz sant Aghten, her Walther der Pharrer von Otzeiustorf, her Fridrich der Hetstoch, der Reiter (sic!). Fridel der Styerer. Virich der Swab. Perchtolt Charlen Chnet, Weichart der Amman iu der Weidnich. Dietmar der Chren. Gerlot der jung. Virieh gerloter Aydem. Otte der Humbel. Dictrick der Retzer rud ander lert genuge. - Gegeben nach Gotes

geburt Tysent iar zwai hundert iar ynd siben ynd Nevntzich iar an aller hailigen Abunt.

Orig. Perg. ia Tabulario bospit. civici Vicancusia

ta dieser Urkunde geschieht zuerst die Erwähnung eines Amtmannes in Weidling, (In der Weidnich.)

St, Agatha ist die Pfarre Hausleuthen. V. U. M. B.

### LXII.

Revers Otto des Schenken über den Weingarten, Schreiber genannt.

Dat. Klosterneub. 21. September 1297.

Ego Otto Pincerna et Alheidis uxor mea significamus tam presentibus, quam futuris, quod ad instanciam peticionis nostre Dominus Hadmarus venerabilis prepositus et Conventus ecclesie Neuraburgensis admiserunt, vt vineam nostram dictam Schreiber vna eum decima et iure montano, quam possedimus a dicto domino preposito et Conventu iure proprio pro personis nostris solumodo, discreto viro Leopoldo civi Wienneusi pro quadam Summa peccunie vendidimus iure Perchrecht tali condicione nichilominus interposita, yt predicto iure montano et decima, que ecclesie Newnburgensi ex huiusmodi alienacione vacare ceperat, de vinea nostra sita super Nuzpach, que vulgo Secz nominatur, Annis singulis tempore vindemiarum loco recompensacionis quamdiu vixerimus. Decimam et ius montanum eidem Ecclesie debeamus sine diminucione qualibet assignare, Alioquin in cultura ejusdem vinee impedire nos tenentur. Cum vero viam vniverse Carnis ingressí fuerimus, vinee prelibate, que schreiber volgariter nuncupatur, Decimam vna cum iure montano sene dicte ecclesie Newnburgensi annuatim persolvere non ommittat. Vt autem predicta robur obtineant firmitatis presentem literam nostris Sigillis confirmavimus in testimonium premissorum. Huius rei testes sunt Dominus Cholo officialis, Dominus fridericus dictus Huetstoch, dominus Pernhardus dictas Schiver, Dominus Hermanus Ymian milites, Rudgerus et Otto de sancto loco, et alii fide digni. Datum in Newnburgk Anno Domini M° CC° XCVII°. XI. Kalend, Octobris.

E Chartelarie Archivi Nr. V. fel. 39. s.

Leopold von der Hoebatrasse hatte 1291 den Weingarten Vitz dem Stifte zurückgestellt, zugleich mit zeinem Sohne Siegfried, dem entgegen will der Propst ihm sieh gefüllig erweisen durch die an Otto den Sehenken ertheilte Bewilligung, den Weingarten an Leopold verkaufen zu dürfen.

### LXIII.

Bernhart der Naternpech gibt dem Stifte Gülten zu Hagenbrunn.

Dat. s. l. 16. Febr. 1298.

leh Pernkart der Naternpech, tyn ebynt allen den, di disen prief ansebent, daz ich ze hagenprunne gehabt han zwai lehen, die dienent vierczehen schilling vnd von ainem aecher acht phenninge, daz mein rechtes aygen ist gewesen, die selben aygenschaft und dieselben gult han ich aufgegeben dem erbern manne Probst Hadmarn und der sammenunge des gotshauses ze Neunburch da ich daz wol getyn mochte, ynd hat mir dar omb gegeben her fridreich der hutstoch achezehen phynt wienner phenninge vnd pin auch warten des Probst vnd der sammenunge des gotshanses zu Nevnburch der vorgenanten avgenschaft vud auch der gult rechter seherm, als aigens recht ist vnd auch des landes recht. Dar ezy ist scherm warten mit sampt mir weyngand von Pabstorf vnd Dietmar von Rohrbach nach des Landes recht. Daz disev rede furbaz stet beleibe ewichlichen, des gib ich Pernhart dem vorgenanten gotshaus vnd der sammenvnge ze Neunburch disen prief versigelt mit mainem insigel zy ainem vrehynde vnd zv ainer sieherhait fur alle an sprach. Diser sache sint geezevg her Chol der Amman, herr Ott der schench, her wernhart der schieer, her herman ymian die Ritter, Gereuch hern Choln sen, Ditel der schiver, Cheurat der hutstoch, und ander leut genuech. Diser prief ist gegeben, do von christes geburt was Tousent iar zwai hyndert iar ynd in dem achten ynd newnezigisten iar an dem nachsten Synntag vor dem Aschtage.

E Chartalario Archivi III. fol, 66. h.

### LXIV.

Wernhart der Charnebrunner willigt in die Begabung Pernharts des Naternpeken.

# Dat. s. l. 16. Febr. 1298.

leh Wernhart der Chernerprunner tuen allen den chunt, die diese prief nasehent, das Dernhart der Naternpech dass Hagenprunne hat gehabt zwai lehen, die sein recht aygen sint gewesen, die habent im gedient alle lar vierezehen sebilling pheuning vol von alnem aecher acht phenning, zu der selben aygensebaft vad zu der selben gult hau ich rechtes gegehen ze rechten augen anch vorgenanten Pernhart tode. Des abeben rechtets ban ieh mich fürgetigt getan vnd hat der vorgenant Pernhart die vorgenanten aygenschaft vnd gult aufgegehen dem erhern amane Brobat Hadmaru vn de er Sammunge des gobhaus ze Neunburch mit meinem guetleichen willen. Daz das furbaz stet bleitibe so ban ich dem erhern gotshaus vnd der Sammunge ze Neunburch gegehen diese prief mit meinem insigel für alle ansprach vnd wierd sein sehern für alle ansprach als aygens recht unt landes recht ist. Des ist gezent für der anman, her Otto der seheuch, her Wernhart der schieer, her herman ymian, die Ritter, Gerunch hern Chrin sam, Dietreich der schieer, Cheurat der hatdoch val ander leut genuech. Diese prefei ist gegehen, do von christes gepurt was Tausent iar . zwai brudert iar in dem achten vnd nernezigisten iar an dem nachsten Synntage vor dem Aschlege.

E Chartelurio Archivi III. fol, 76. a.

# LXV.

Wigand Eysenpeutel verkauft dem Stifte Pfenniggülten zu Mechsendorf.

Dat. Klosterneub. 24. Febr. 1298.

Nos Wigandus dietus Eysenpeutel et Tuta uxor ipsius notum facimus vniversis, tam futuris quam presentibus has literas inspecturis, quod nos in quodam necessitatis articulo positi redditus dimidii talenti et quinque denariorum nobis proprietatis titulo attiuentes in villa Máchseudorf, videlicet de duabus areis sexaginta denarios, de prato sexaginta denarios et de via, que viechtrift dicitur quinque denarios annuatim solvendos, bonorabilibus et religiosis viris preposito couveutui et ecclesie Neuuburgensi ordinis s. Augustiui Patavieusis dyocesis pro quadam quantitate pecunie racionabiliter reudidimus deliberacione concordi et vnamini voluntate eo proprietatis iure, quo nos redditus eosdem tenuimus possidendas, protestantes, nos predictam pecuniana percepisse et renunciantes pro nohis et nostris heredibus seu coheredibus in hiis scriptis redditibus memoratis, promittimus et tenemur antefatis preposito, conventui et ecclesie de evictione cavere iuxta tene consuetudinem in buinsmodi contractibus approbatam. In euius rei testimonium et eautelam hanc cartam conscribi et sigilli mei, videlicet Wigaudi fecimus robore comuniri. Testes sunt Otto pincerna de Haslowe, Viricus de Wolfgersdorf, iudex provincialis, Hermanus Marscalcus de Landewperch, Albertus de Alácht, Poppo de Libenberch et quam plures alii fide digni. Actum et datum Newnburge anno Domini M°CC\*XCVIII\*. in die Mathie apostoli.

Orig. Perg. (Rep. Vet. Nr. 2, fol. 213), und Chartniar. Archivi III. fol. 64. a. Das kleiser rade Sirgel zeigt eines von zwei gekrimmten Binden gethellten derieckigen Schild mit der Unsekrifit; + S. Wigsadi Spragestel.

Die Bestäfigung des Verkuufes des Gerichtes daselhat durch Herzog Albrecht ist bei Fischer II. 312. sbegedruckt. Schon früher hatte das Stift durch den Chorherra Paul 1296 zwei Leben zu Mechsendorf an zieh gebracht. (L. c. II. 307.) Mechsendorf, im Col. Trad. 312 et 392. Massindorf, lag bei Poisdorf um Poishache.

### LXVI.

Proput Hadmar verleiht ein halbes Lehen zu Trestorf Heinrich dem Rosenberger.

### Dat. Klostern. 25. Mai 1298.

Wir Bropst Hadmar von gotes genaden dacz Newnburch tuen chunt an disem prief die ny sint vnd bernach chunftich werdent, daz Alber von Püsenperge hat vns aufgegeben ain halbes Lehen ze Trestorf rechtes avgens, vnd ist auch dar vmb vnser scherm worden mit guetem willen vber die vorgenanten avgenschaft, also alles avgens recht ist. So hab wir mit vaser Samnvage gueter willen daz vor genant halb lehen, daz Chvnrat der Reus vor gehaht bat ze rechtem purchrecht, Hainreichen dem Rosenberger von Trestorf, der iz redleichen vnd recht von demselben Chynraten gechauft hat ze rechtem purchrecht also verlihen, daz er vaseren gotshaus dienen schyl alle iar an sant Michelstag dreizzich wiener phenning vnd sebvl auch von vns nicht beswert werden mit für mit nacht seld noch mit nicht anders. vnd das selb halb lehen schul wir vnd vnser samnyng div uv ist oder hernach chunftich wirt, vorantwurten an aller stat als recht ist. Dar vber ze ainer vrchvnde hab wir dens vorgenanten Hainreichen disen prief gegeben versigelt mit vnserm insigel. Dar zv so gestat wir des, duz derselb Hainreich daz vorgenant balb lehen, swem im sein dürst geschech, verebavffen myge oder ain tail achkers da von, doch also, daz vaser dienst icht wert geminnert oder versoymet, vad daz selb lehen syl er pawen, swa er bin welle. Daz Recht geb wir auch den, swer daz selb halb leben daez im chauffet. Dez siut gezeug her Sycolaus, her Chol der amman, her fridreich der histoch, her herman ymian, her wernhart der schiere, her Pernhart und her Virich von Ritestadorf, Albrecht der Sybenhon, Orthecin, Prechlet der Schreiber, Chernut von Muchkerowe, Letepult ruster der houhet, herman hern Wisentes son, Dietreich der eleischacher, Vireich der leilgeb, Seyfrit und sein son Choward herman hinter dem prunne, Eberger, wisentes sen, Rubairch der Chapeller, fridreich des hnetstoch sen, herbort der hecklingsperger, Ott Ludweiges sen, Dietreich von Seten von dande beut genuech. Diese prief ist gegeben dacs Nersburch, da von Christes geburt was Tausent zwai hrudert jar, Newnetig von decht ira nast Vrhans tage.

Orig. Perg. (Rep. Vet. Nr. III, fol. 293) and Chartal. Arch. III, fol, III, h. Das früher sekon erwähnte Siegel Hadmar's bängt an einem Pergamentstreifen.

Das erwähnte Lehen war 1293 dem Albert von Bisamberg verlieben worden. Siehe die Urkunde Nr. 51.

### LXVII.

Die Brüder Alber, Ulreich und Wernhart, die Streun von Schwarzenau, bestätigen den durch ihre Mutter geschehenen Verkauf von Besitzungen zu Niederhollabrunn an Nielas den Esel.

# Dat. s. l. 1298.

Ich Alber and ich Vlreich and ich Wernhart prueder genennet die Strewnen von swarcznaw verichen an disen prief, daz vuser mueter vrow Agnes mit aller vaser erhen vad mit vaserm gueten willen hat gegehen, swas sie aigens hat gehabt dacz dem Nidern holabrun ze veld oder ze dorf, Nyclan dem Escl zechauffen, daz des alten hern Sugloches sen ym ir hahent gehahet, oder swer iz von ir hat, daz iz der von im emphohen sol oh er im sein gan ymb zehen phynt wienner phenning vnd schul wir des scherm sein als landes recht ist, als man aygen schermen sol. Des geb wir im dem vorgenanten Nucla dem Esel disen prief ze einem vrchund. Der prief ist geschrihen do von Christes gepurte war Tausent iar end zwaihondert iar ond acht ond newnezig iar, vnd sint des gezeug, die hie geschriben sint her Vlreich von Wolfgerstorf, her Dietreich sein prueder, her erchenberecht von goos, her Vireich von Pylechdorf, Ott vnd Hadmar vnd weichard vnd Alber, die prueder von Ottenstain, withalm von Paumoarten und Chadolt sein prueder, und ander genuech, die auch triwen wirdich sint.

Orig. Perg. (Rep. Vet. Sc. 2. fol. 291) und Chart, Arch. III. fol. 76. h. — Die renden Siegel der deri Urder änigen au Perganentareiler und enthälten unvi Dinden im dreierbigen Schälte (Hallah den Siegel hei Untellin Exc. Ger. 7. Ab. X. a. 186). Dan Siegel Übdrich's seigt eines schrigliegenden Schäld, auf denne aberer Eebe ein mit dem Busche gesierter Helm rühl. Die Unschörft ist hei falle deries beschäftigt.

Dieser Nyelna der Esel ist aller Wahrscheinlichkeit nach der Bruder des Proustes Hadmar. Cfr. Urkunde 72.

### LXVIII.

Ulrich, Starchand's Sohn von Nussdorf, verkauft dem Stifte Pfenniggülten zu Klosterneuburg und Aspern.

### Dat. 6. Febr. 1300.

lch Virich hern Starchandes sen von Nuzdorf end mein Havsproce per Chrisequat wir veriehen - - daz wir haben verchauffet dem erberem Gotzhavse vnser vrowen datz Newnburch vnd auch der Sammenvnge vnsers rechten avgens, daz vns angevallen ist von vnserem Sweher hern Levpotten von Wuttzendorf vierdhalben Schillinch geltes vnd zwen phenninge rechter phenninge geltes, der selben gulte der ligent sechzieh phenninge auf einem pavngarten, vnd auf einem weingarten datz Newmburch vei Sande Mertein, vnd ligent siben vnde vierezieh auf einer hofstat pei meiner Vrowen Sande Chrnegraden vmbe vier phynt phenninge an sechzich phenninge vnd Nevn Schillinge geltes auf einem halben lehen datz Asparn bei Stadlaws vmbe sinlef phynt vnd vmbe seehzich phenninge -- so gib ich vorgenanter Vlrich disen prief zv einer sichtigen Vrehynde versigelten mit meinem Insigel vnd mit meines Swechers Insigel Hern Lerpolts von Wultzendorf, vnd mit den gezevgen, die hernach geschriben stent. Daz ist Her fridrich der Huetstoch, her Wernhart der Schifer, her Hermann Ymian, her Ortolf von der Heyligenstat, Ruger von der Heiligenstat, Jans von Nuzdorf, Wilhalm der Weidhavser und ander biderber levt genuege. Diser prief ist gegeben, do von christes gepurt ist gewesen Taysent iar, drev Hyndert iar des Sampeztages nach vnser vrowen tag der Liechtmesse.

Orig. Perg. (Rep. Vet. Nr. J. fal. 97). Ulrich's Siegel ist hereits ad um. 5296 besehrichen. Das Siegel Leopobl's von Walsonderf ist dem von Paul Bedler (Onell. Excerpt. Geneal. Tab. V. n. 45) ibnicht, Umsakrith. S. Lerppolid de Wollendorf.

In dieser Urkunde geschieht die erste Erwähnung der Capelle zur heil. Kunegund, welehe von Dominikanern versehen wurde (Fiseher II. 315), und nach welcher die dahin einmündende Strasse in den alten Urbaren Chuneryndengradengrassen heisst. so wie das dabei befindliche Haus Chuneryndenhof. Von der Capelle ist gegenwärtig niehts mehr zu sehen, an ihrer Stelle steht der Wirthsehaftshof des Stiftes.

Das Wort rehter phenninge weiset, wie der Ausdruck bonorum denariorum (Mon. Boie. III. 286) auf eine damals eursirende leiehtere Münze hin.

### LXIX.

Bischof Bernhard von Passau bestätiget die früher ertheilten Ablässe unter Ertheilung eines neuen der Pfarrkirche St. Martin zu Klosterneuburg.

## Dat. Klosterneubnrg 22. Juli 1300.

Wernhardus dei gratia Ecclesie pataetiensis Episcopus Vireris Christi fulelibus salutem in domino sempiterama. VI cedesia sancti Martini prope Claustrum Nevenburch a christi fidelibus pie devocionis preconio frequentetur. Omnibus vere penitentibus et consis, qui ad predictam Ecclesiam in saniversario dedicationis die, sev in die Patroni, sive in quatuor festivitatibus beate Marie causa devocionis conduceriat, Quadragitat dies dei nijuncta penitentia eis misericorditer in domino relaxamus. Ratas habenus insuper omnes indulgencias, quas reverendi patres, domini Archiepiscopi et Episcopi predicte Ecclesie comodo concesserunt confirmantes easdem in nomine domini in hiis scriptis. Datum Nemburige anno domini M°CCC. in die beate Marie Magdalene.

Orig. Perg. (finy. Vet. Nr. 16. fal. 150.) Bernurd behanntes Siegel in gelbem Wache hängt an einem van der Urhanda nelbat abgrachnittenen Pergamentatroifen.

Da die feiher von auwärtigen Kirchenküptern ertheilten Ablase en die Genchmigung des Diesenshichten geknöpt weren, benützt das Stift die Auwsenheit des Bischofes zu Klosterneuburg, diese Genchmigung zu erhalten. Am 23. Juli entscheidet er des Streit zwischen dem Stifte nud den hei St. Kunegund bausenden Dominianern (Füscher II. 315), am 30. Juli ist er bereits in Passau, woher er den Brüdern und Schwestern des Golfegiums zu St. Salvator hei Okterhofen neue Statuten übersendet. (Hansiti Germ. asers. T. L., 2445.)

# LXX.

Ablassbrief für die Kirche St. Martin zu Klosterneuburg. Dat, Rom im Mürz 1300.

Universis Christi fidelibus presentes litteras inspecturis. Nos Landulphus Brixinensis, frater Maurus Ameliensis, Nicolaus Botrontinus, Thomas Etesiensis 1), Stephanus Oppidensis, frater Symon Brugnatensis, Jacobus Castellanus, Nicolaus Capritanus, frater Nicolaus Turtibulensis, frater Jacobus Calcedonensis, frater Monaldus civitatis Castellanensis et Fredericus Valnensis divina et apostolice sedis providencia Episcopi - - - omnibus vere penitentibus et confessis, qui ad ecclesiam beati Martini juxta Claustrum in Neunburch Patay, dioc, in festo beati Martini, in singulis festivitatibus Beate Marie semper virginis, in festo omnium Apostolorum, in festo beati Bartholomei, beati Nicolai et beate Marie Magdalene, et in dedicacione insius ecclesie cum devocione accesserint, annuatim, et manum porrexerint adiutricem vel quomodolibet de bonis ipsorum pro fabrica, luminaribus, structuris et aliis diete ceclesie ornamentis dederint vel miserint, seu in extremis legaverint, ac omnibus qui missam publicam vel beate Marie semper Virginis ant verbum Christi predicare in ipsa ecclesia devote audierint, vel qui Rectori dicte ecclesie, dum corpus Christi ad infirmos portaverit, devote fecerit comitatum - quadraginta dies de injunctis cis penitenciis Singuli nostrorum ad preces et instantiam dilecti nobis in Christo Friderici Villici loci ejusdem misericorditer in Domino relassamus. Dummodo ad id Diocesani voluntas accesserit et consensus. In cujus rei testimonium nostra sigilla duximus apponenda. Datum Rome Anno domini Millesimo Trecentesimo Mense Martii Pontificatus Dominis Bonifacii Pape Octavi anno Sexto.

Orig. Perg. (Rep. Yet. Nr. 15, ful. 149). Die schargen Siegel der Bietelfe, in rathen Wechpferdent, härgen aus weisernsten Scheiner in der Biekendigen, wir der Teit Here errüken. Die Mehrachd seigt den Bietelst einhend, jene von Briese und Aumha üben anter einem gethierben lenge, darbeit der kund, Jongfrom in dem Armakinde, Die Biedert era Verba keiner, derscheide der Siegels, der Bietelsten von der der Verbaufen der Siegels, in der Bilm stehen anter wein auf Sielne relakende dergenfellt, in metersten Theile den Siegels, in der Bilm stehen anter wein auf Sielne relakende der Weiter auf "Augens mittelle, der Siegels, in der Bilm stehen anter wein auf Sielne relakende der Weiter auf "Augens mittelle, der

### LXXI.

Der Klosterneuburger Stadtrichter Otto der Kreuzer, bezeuget den durch Konrad, den Attrichter von Triebensee geschehenen Verkauf seiner Besitzungen zu Klosterneuburg an das Gotteshaus Zedlie.

Dat. Klosterneuburg, 22. Mai 1300.

Ich Otto der Chrevtzer ze den Zeiten Rikter vnd der Rat gemain von der Stat ze Herzogen Neemburch wir verichen — — daz her

<sup>1)</sup> Recte: Eserniensis.

Chward der Altrihter von Trebense mit verdachten mut vnd mit grtem willen seins zunes hern Chwarders nin hotstet vnd sinem Weingarten, die di ligent an dem Nessiedt, vnd zwo hotstet, die da in di vorgenanten hotstat gehorent vnd dient, verehovflet hat vnm Nevnzich phrat an sin phrat an sin phrat ma inn phrat ma inn

Orig. Perg. (Rap. Nov. Nr. 22. fol. 270.) Dan Siegel ist hei Hanthuler Rec. Dipl. Tab. XXVI, n. 5 abgebildet.

Sowoll in der Urkunde, als suf dem Siegel erseheist die Benennen's Hernegennechurg, segenommen, weil Menternechurg durch Herzag Albride. Gunst die Staditrehle erhalten. (1208, S. Pedr.) Otto der Kreuzer ist der erste urkundlich bekandt Staditricher. Derreble bezogt sowh in er zweiten Urkunde von dennethen Dutum, dass der Abt von Zedlitt den Weisgurten, die Rose in der Ried Weisgurken, von Gundolf, dem Sohne des sittern Gandold, um 25 Pfund Weiser Pfennige erkund hatte. — Die hie vorkommende Gasse am Neuniedel erneheist urkundlich sehon im Cod. trad. n. 28 and 405, and im Jahre 1225 bei Fischer II. 182. Nr. XXXVI.

### LXXII.

Friedrich von Lichtenstein verkauft dem Stifte Besitzungen zu Trozenhofen.

## Dat. Klostern. 13. October 1300.

leh Friedreich von Liechtenstain und ich Chenigunt sein hausrouse wir veriehen van tuen ehunt allen den, die dissen prief lesent oder horent lesen, die nu lebent van der nach chunftich sint daz wir mit gesampter hant van dmit guetem willen van mit verdachtem muet van dmit zeitigen rat vuser veraude van dusch mit raller willen verchauft haben vasers rechten aygens ein lehen vad drei hofstet daze. Dragszenhozen, die gelten alle ier an sant Michels tag Dreizerhen schilling wienner phenning van dicht anders. Daz selb vorgenant lehen van drei hofstet hab wir gegehen vmb sechezehen plunt wiener phenning der wir recht van dreileiteng gewert sein, dem erbern ner phenning der wir recht van dreileiteng gewert sein, dem erbern gotshaus vnser vrown vnd der samnung ze Newnburch ledichleichen vnd freyleichen ze haben vnd all iren fromen da mit zesehaffen, verchaufen, uerseczen vud geben, swem si wellen an allen irrsal. Vud dar vber durch pezzer sicherhait, so sezze wir vns, ich fridreich vou liechteustain rud ich Chruiaunt sein hausrrowe rud ich Weichart rou Panuagarten und ich Aques sein haustrowe dem vorgenanten Gotshaus vnser vrowen vnd der Samnvng dacz Newnburch vber daz vorgenant leben vnd drei hofstet dacz Drayzzeukoven ze rechtem scherm voverschaydenleich als avgens recht ist vud des landes gewonhait, vnd geben dar vber dem vorgenanten gotzhaus vnser vrowen dacz Newnburch vnd der samnvng disen prief zu einem sichtigen vrchund vnd zu ainem offen geczeug vnd zu einer ewigen vestenung diser Sache versigelten Ich vorgenanter fridreich von Liechtenstain mit meinem Insigel und ich Weychart von Parmgarten mit meinem insigel, Geezeug diser sache sint her Stephau von Meussowe, des Gotshauses vogt, her Chalhoch ron Eberstorf der chamerer, her Murquart der Mystelpeck, ker Vireich von Wolfgerstorf der Lautrichter, her Vlreich von Tereuberch, Vlreich von Stigsperch, Vlreich vou Streitdorf, Othacher vud Nyclaus die vier prueder vnd ander piderb leut genuech, den diesey sache wol chunt ist. Diser prief ist gegeben ze Newnburch an sant Cholmans tage nach Christes gehurt Tausent iar vnd drev hundert iar.

E Chartelario Archivi Nr. III, fol. 114, a.

Draizzenhoven ist Trasenhofen V. U. M. B. an der Poatstrasse hinter Poisdorf gegen die m\u00e4hrische Grenze.

Stephan von Meissau erscheint hier zum ersten Male in der stiftlichen Urkunde als Vogt des Gotteshauses.

Die als Zeugen aufgeführten Ulrich von Stigsperch, Ulrich von Streitdorf, Othacher vnd Nyelaus sind Brüder des Propstes Hadmar. (In Fischer II. 319.)

### LXXIII.

Ernst der Lederer, versetst Rudgern dem Stekkendorfer seine Mühle zu Klosternenburg.

Dat. s. l. 1300.

lch Ernst der Lederer vud ich Geise! sein ehru wir vergehen vnd trn chunt allen leuten, daz seir enser mule mit sampt dem haus sin der Staingreche mit vusers purchherren haut Probst Stephans Fostes, XIV.

ze Newnburch gesaczt haben Rucgern dem Stekkendorfer end sein erben fur vierezehen march silbers und ain vierdunch, fur igleich march zwen und sibenczią grozzer pehämischer phenning, da von wir in dienen sullen alle jar anderthalb mareh silbers; vnd oh wir in zwain iaren daz selh purchrecht nicht lösen vmb das vorgenant silber oder ze lösen haben, so sullen wir daz vorgenant purchrecht verchauffen vnd sullen iz bestiften mit einem erbern mane, der voserm egenanten berrn dem Probst mazzich sei mit dem alten dienste, llaben auch daz geloht mit guetleichem willen, oh wir des nicht teten vud daz versaumpte so sol vaser herre der Probst oder sein anwalt daz purchrecht verehausseu nach der verbsezzen rat vnd den vorgenanten Ruegern des silbers gar vnd genezlieb weren. Das dis wandelung vnd der vorgedacht chauf stet vnd vnzerbrochen beleib, dar vmb geben wir vnserm oft genanten herrn dem Probst disen prief zu einem vrchvude diser sache versigelten mit des erbern mannes insigel Gebhartes von sant Mertein. Des ist geczeug Chvnrat der sybenhos, zv den zeiten richter, Gerbort der slezzler, Christan sein prueder, der weigan ron Christendorf, Ott der hueter end ander erber leut genuech. Der prief ist gehen vnd diez geschehen, da von Christes purd ergangen waren drevezehen byndert jar.

# E Chartel, Archivi Nr. III, fol. 55, b,

Die Urkunde selbst enthält einen Felher des Abschreibers, den in ihr der Name des Prophets Stephus aktud des richtigen Halmara steht. Wahrscheinlicher jedoch liess der Abschreiber die Zehner der Jahreszahl aus, und die Urkunde dürfte in die Zeit nach 1319, wo Konrad der Sybenhos als Stadtrichter und Stephan als Proptst erscheinen, fallen.

### LXXIV.

Stefan von Meissan, Marschall von Österreich, reversirt dem Stifte die Zinspflichtigkeit eines von ihm erkauften Weingartenn zu Kahlenberg. Dat. Wien, 9. April 1301.

leh Nephan ron Meyanu, Marschalich in Österreich, ich vergibe vad tuen ehun älle den id eisen prief nuschent vad horn lesen
daz ich gerbauft han den weingarten, der da haizzet der Gaizzruch wider hern haimen hern Otten zun ze Wien van sol den dienen
ehn Probst vad der Samnrag ze Newahureh mit alle dem rechte,
vad iz von gewonhait her ist chomen, ich vad mein erhen, vad daz,
sigs erd sets eiv und varechrochen heleib, des gibt ich disen prief zu

ainem geezeug vnd zu ainer steten vestnung dieser sache versigelt mit meinem insigel vnd ist der prief gegeben zu vienn an dem achtunden tag nach Osteru, da von christes geburte waren ergangen Tausent iar, drevhundert iar in dem ersten iar darnach.

Orig. Perg. (Rep. Vet. Nr. 32, fol. 179) and Chartal. Archivi III. fol. 51, b. Dan an viscon Perganeantarifes hangeade Siegel int bei Warnsbrand Cellect. p. 366 shgebildet, nar int door statt des Meinauer Einhorns ein Love dergestellt.

Diese Urkunde zeigt auch, dass in der Reihe der Landmarschälle Stefan von Meissau auf Herman von Landenberg folgt, nieht ihm vorangeht, wie Wurmbrand pagina 287, und Bernard Walther Consuetud. Austr. pag. 405 angeben.

# LXXV.

Visitationsbefund der von Bischof Bernard von Passau ernannten Visitatoren.

## Dat. Klostern. 26. Mai 1301.

In nomine Domini. Amen. Nos Christannus dei gracia Abbas Celle angelorum, Ekhardus in sancto ypolito et Ainwicus in sancto floriano ecclesiarum prepositi, et Gerlacus plebanus de Dreschirichen, inclyte Romanorum regine Capellanus a Reverendo patre domino Nostro Wernhero venerabili Pataviensi episcopo ad omnia monasteria sanctorum Benedicti et Augustini ordinum infra Anasum constituta sibique subiecta Patriensis diocesis in officio inquisicionis ser visitacionis literatorie destinati tradito nobis pleno mandato et auctoritate integre reformandi, corrigendi, deponendi, instituendi et destituendi et generaliter omnia faciendi, que pro bono statu ecclesiarum predictarum et personarum statuenda videremus iniunctum nobis inquisicionis ministerium reverenter exequentes ad ecclesiam venimus Newnburgensem, vocatis itaque feria quinta proxima post festum Pentecostes Preposito, decano et conventu Newnburgensis ecclesie predicte ad nostram presenciam et cisdem apparentibus coram nobis facta ipsis primum iurisdictionis nostre copia ab ipsis de dicenda nobis veritate super toto statu ecclesie sue predicte ac super infamia, qua dominus Hadmarus loco illius prepositus notatus fuerat aput bonos exegimus et recepimus a quolibet in specie iuramenti. Predictis itaque preposito, decano et conventu, sigillatim et in se questo secundum formam iuris auditis, et dictis eorum in scripto redactis et diligenter examinatis tum ex deposicionibus corundem tum ex notoria

infamia incontinencie precedentis, tum eciam ex spiritualium negligeneia, qua ordo beati Augustini tam in elaustro eauonicorum, quam in ecclesia sauctimonialium non mediocriter collapsus fuit, tum eciam ex dilapidacione amborum claustrorum predictorum, quam oculis vidimus, manibus contrectavimus ita notoria est, quod nulla potest tergiversacione zelari, quem visibiliter extremam ruinam et irrecuperabilem iaeturam minatur ecclesiis antedictis, invenimus dominum tladmarum prepositum Newnburgensem autedietum ad gubernacionem Newnburgensis ecclesie insufficientem et inhabilem ac inutilem et in spiritualibus et temporalibus negligentem, ac ex commisso periurio et aliis eausis coram nobis probatis prelacionis honore et officio indignum, maxime cum de emendaccione nulla spes esset: propter quod habito sapientum virorum consilio invocato dei nomine sana nos consciencia perurgente, cundem dominum Hadmarum auctoritate, qua fungimus, prepositura Newnburgensis eeclesie privamus in hiis seriptis, ipsum sentencialiter deponimus et absolvimus ab cadem absolventes Decanum et Conventum Newnburgensem et alios quoscunque sibi obligatos et obnoxios a sua obediencia et mandantes eisdem, ut nullam ex nunc in autea respectum in spiritualibus et temporalibus babeant ad cundem. sed sibi per electionem canonicam provideant de preposito et prelato. Lata est lece sentencia Newnburge in choro presentibus decano et conventu Newnburgensi preposito predicto se per contumaciam absentante Anno Domini M°CCC° primo feria sexta post festum penthecostes In quorum testimonium presentes dedimus literas nostris sigiliis munitas.

E Chartelorio Archivi III, fol. 60, h. and Chartel. IV. fol. 57.

Mit dieser Urkunde kommen die Urkunden bei Duellius Miscel. L. I. p. 435 und Fischer II. p. 318 in Verbindung zu setzen.

## LXXVI.

Statuten der von Bischof Wernhard on Passau aufgestellten Visitatoren.

Dat. Klosterneuburg 26. Mai 1301.

Nos frater Christianus dictus Abbas in Cella Augelorum, El Ekhardas et Anuvicus dei gracia Sanctorum Ypoliti et Floriani Erelesiarum Prepositi, et Gerlacus, plebanus de Dreuschirchen Inclite Ramanorum Regine Capellauus, Visitatores uce inquisitores a Recerendo Patre et Domino Wernbardo, venerabili Pataciensi Episcopo ad omnia monusteria subicetu Pataciensis Dipocesis infra

Anasum constituta Sanctorum Benedicti et Augustini ordinum celebrato in Eeclesia Nivnburgensi inquisicionis officio et rimato diligenter statu einsdem Ecclesie et personarum, invenimus ipsam in temporalibus graviter collapsam et dissipatam, et in spiritualibus quodammodo deformatam. Intendentes igitar reformacioni ejusdem de visceribus karitatis causas, vade perniciosa suborta fuerunt dispendia, primo duximus radieitus evelleudas et deinde future salutis remedia statuenda religioni consona et ordini perfectiva. Sane quia Nivaburgeusis Ecclesia effrenato numero evectionum et superstieiosa familia tam prepositi, quam officialium, qua ipsi non sine ambicionis nota hactinus sunt abusi, est quam plurimum ouerata. Nos abusionem huiusmodi abolere volentes, statuimus et in virtute sanete obediencie mandamus, yt prepositus Niwnburgensis sedecim, Celerarius quatuor, Inferiores officiales duorum Equorum sev eveceionum numero stent contenti. Preterquam in evidentis necessitatis articulo, in qua evecciones suas multiplicent secundum necessitatis exigentiam incumbentis. Verum quia ex negligencia et dilacione rationum res distrabuntur mobiles, et immobiles ad ignoranciam devolventur, et prebetur male dispensandi facultas. Statuimus et districte mandamus, vt Prepositus Nivaburgensis Ouater in anno suo conventui faciat, et a suis Officialibus exigot et recipiat raciones, videlicet Feria Quinta in quibuslibet Quatuor temporibus omni anno. Prestitis vero racionibus in Quatuor temporibus Pentecostes officine statim vacent, de quibus sunt prestite raciones et officialis, qui racionem prestitit, se non ingerat officine, donce Prepositus de Conventus Consilio ordinet de eisdem, eirea quarum ordinacionem turpia paeta intercedere prohibemus, vt autem circa raciones veritas lucidius declaretur, statuimus et mandamus, vt Prepositus et Conventus omnia predia, decimas tam viui, quam bladi, vineas, jura Civilia et Montana, sev alia omnia bona et redditus Ecclesie sue de omnibus officiuis registrare procurent, et registrum huinsmoili reponant in sacrarium fideliter eustodiendum. Officiales vero registra sibi faciant specialia in sua potestate mansura, ad que complenda proxime nunc instans festum beati Cholomanni pro termino peremptorio deputaums, quo elapso, si premissa omissa fuerint vel neglecta, co ipso Prepositum et omnes officiales suspendimus a divinis, et suspensos volumus remauere, donee negligenciam huiusmodi suppleant eum effectu. Preterea quia laici oppido elerieis sunt infesti, et exstincta consciencie sue luce plerumque que sua sunt querunt, non que Christi. Statuimas

et precise mandamus, et Prepositus Nivahurgensis illos dumtaxat consiliarios recipiat, et consiliis innitetur eorum, quos sihi Decanus et Conventus corpore duxerit deputandos, pro quorum fidei constancia presumpeio hona facit, eo quod in negociis Prepositi res agitur corundem, et quod ipsi in Christo cum Preposito constituunt eorpus vnum. Volumus enim, vt omnia negocia Monasterii in Domo Prepositi et alibi per Clericos et fratres Ecclesie procurentur. Si autem ipsi aliquando in suis agendis industriam necessariam haheant laicorum, sicut in videmiis, semper tamen ad Clericos tamquam ad principaliores, non ad laicos, respectus precipuus haheatur. Ceterum quia racioni credimus consonare, vt sicut Ecclesia Nivnhurgensis ceteras Ecclesias ordinis sancti Augustini precellit diviciis et honore, sic regulari observancia cum ndore et preconio hone fame precedat easdem. Volumus et districte mandamus, vt ahrogatis omnihus mensis omnium officinarum, preterquam infirmarie, Decanus et Conventus in Refectorio simul sedeant ad mensam, lectionem audiant, ordinem bene servent, nisi ad mensam Prepositi evocentur, vel aliquis în infirmaria voluerit refici ex causa, illud fiat de Decani licencia speciali, que licencia tociens petatur, quocions aliquis voluerit illa vti. In qua prestanda, vel non, Decanus exhiheat se discretum. Volumus eciam et mandamus sub virtute sancte ohediencie et sub disciplina saucte Regule, vt Jejunium in sextis feriis hactenus, vt intelleximus, male servatum, et alia Jejunia, ab Ecclesia et ah ordine introdueta et conservata inviolabiliter observentur. Si autem fratribus in Refectorio extraordinarie esculentum, vel poculentum ministretur, illud Decano presentetur dividendum sceundum ordinis instituta. Ita tamen, vt ecdem speciales consolaciones, quas pro necessitate fratrum ficri permittimus, non in speciali, sed in coquina communi deheant preparari. Item cum constantissimus in Christo pater Bonifacius Papa Octavus inter cetera suh pena excommunicacionis, quam transgressores incidere voluit inso facto, duxerit statuendum, vt omnes religiosi quorumcunque ordinum evndem habitum deferant, quem solent in claustro gestare, statuimus sub premissa pena, vt Prepositus et omnes Canonici Nivmburgenses abrogatis scapularibus et palliis abusivis extra claustrum ordinatis Cappis incedant, pillea ampla et rotunda nigri tantum coloris sine qualihet zendati furratura et alias abusiva delaturi. Onnes domi existentes in dormitorio simul dormiant, et nullus in Civitate pernoctare vel comedere audeat, vel ad nuptias tam domi, quam Wienne venire presumat, vel aliquam feminam in Civitate, vel

de Sanctimonialibus ad claustrum audeat juvitare. Nullus eciam Claustrum Sanctimonialium preterquam missam dicturus ibidem intrare, vel ad fenestram ibidem accedere presumat nisi ex bonesta causa, uersonis vdoneis sociatus. Item quia vnum collegium diverso iure ceuseri non debet, nec ad imparia judicatur, quos ydemptitas professionis et ordinis fratres facit. Statuimus, yt officiales alios fratres sibi non constituant Capellanos. Ebdomadas suas per se inofficient, et faciant personaliter vices suas, nisi legitime impediti. Preterea statutum domini Hadmari guondam prepositi de Decimis in sancto Loco juxta tenorem instrumenti inde confecti mandamus et volumus iuviolabiliter observari. Vt autem fervor karitatis in Nivnburgensi accendatur ecclesia, et ad proximos se diffundat, precipue tamen ad comprofessores ordinis sancti Augustini. Hortamur prepositum, Decanum et Conventum, vt pro rata facultatum suarum Hospitalitate intendant, Et ne Prepositos et Canonicos aliarum Ecclesiarum ejusdem ordinis sub ammiracione aliorum sub alienacione quadam se transferre oporteat circa locum tam celebrem ad tabernas, adaptent illis specialia commoda et fraterna, vt ex mutua pertractacione cousolidentur ad invicem ordinis membra, et personarum ministerio diverse Ecclesie familiaritatis vinculo colligentur. Item precipimus sub pena excommunicacionis, yt Prepositus et Conventus in simul, yel divisini se sinipliciter, vel per suas literas pro extraneis non obligent sub vsuris aliqualiter ad judeos. Item hortamur (et) monemus prepositum et Conventum eisdem nichilominus injungentes, vt reformacioni Ecclesie Sanctimonialum in Nivaburga tam in spiritualibus, quam in edificiis materialibus, quam eciam in redintegranda prebenda Sanctimonialibus, vt eedem proprium vetitum dimittere valeant, quantocius poterunt. cum effectu cogitent et intendant, edificia taliter instaurando, vt religiose a secularibus feminis intra Claustrum cum eisdem abusive degeutibus, suis comodis penitus distinguantur. Ne ille per illas, quarum condiciones et consuctudines sunt dispares, onerentur, et ne in vllum casum in futurum aliqua secularis ad perpetuam mansionem 1) in codem Claustro faciendam assumatur, sub anathemate prohibemus. Item in virtute sancte obediencie precipinus et mandamus, ne in Claustro Sauctimonialium nee per cas, nee per feminas seculares ibidem degen-

Eine solche kommt unter der Bezeichnung: Diemudis in Niwcoburg manens bei Link Annal, Clarev. T. L. p. 536, col. 2, vor.

tes, vel earum pedissequas Chorec fiant, nec eisdem secularibus feminis vel earum pedissequis extra Claustrum ad choreas vel alia spectacula licencia concedatur, eum ancillis Christi ibidem remanentibus ex hoc scandalum et in servicio dei tedium generetur. Innitentes eciam mandate apostolico in corpore juris clause mandamus, eciam districte precipimus, vt idem Claustrum sanctimonialism in continua sit clausura. et quod Moniales nullas faciant processiones consuetas hactinus ex eodem. Et nulli ex eis detur exeundi licencia, nisi ex justa eausa ad certum tempus. Infra quad si non venerit vel si extra constituta habitum religionis uon tulerit gravissime puniatur. Hortamur insuper prepositum et Conventum predietis, vt Conventum Sanctimonialium et ecclesiam sancti Jacobi Wienne subjectam eisdem ne ab ordine sancti Augustini decidat, per vnum de suis fratribus in confessionibus et aliis Juribus spiritualibus gubernent et preeludant Monialibus ibidem illicitos exitus, quos plerumque faciunt ad amicos. Serventque formam, quam supra de Monialibus Nivnburgensibus duximus statuendam. Districte eciam precipimus, vt omnis familia inviilis et superflua tam in Domo prepositi et in officinis interioribus et exterioribus amuibus modis precidatur, et nulla deinceps persona in Claustrum Canonicorum et Sanetimonialium aliquatinus assumatur, quoad vsque omnia debita fueriut persoluta, et ecelesia plenarie reformata. Et vt a premissorum observancia per ignoranciam nemo valeat excusari. Precipimus sub virtute sanete obedieneie premissa omnia Sancte Regule scriptutenus annecti, et omni feria sexta Quorumlibet quatuor temporum Annis singulis in Capitulo pronunciari. In quorum testimonium presentibus Sigilla nostra duximus appendenda. Datum et aetum Nicuburgi Anno domini M° CCCº primo feria sexta quatuor temporum Pentecostes.

 $O(z_1 \text{ Ferg. (Fig. )} - V_1)$ , No. 1, 64. No.) Dis Siegel is gibben Wash bispec as Preparentieles. Due create in the Funchility 5. Mashie de Cille Application, 1 for heal bisheer T. VI. 3, 3 dephildren lishility. Due create Ekkerty Ender sids bei Darline Exe., General, T. VI. 8, 3. A few delines and the Art in all beliefest Bispec; in the Bestiese des Bisteries kindren, while the Bestiese des Bisteries is believed. When the Art is all believed in Bestiese des Bisteries kindren, while the Bestiese des Bisteries des Bisteries

Die Urkunde zeigt dass die Choffrauen an den öffentlichen Precessiones nich betheitigten, ein Gebeurch der in Frankreich bereitis im 7. Jahrlundort bestand (Mahillon de Ite dijt. L. Vt. Charta VI. ad ann. 634, pag. 462), and sieh in Klosterneuburg trutz dem vorliegenden Verbote bis ins 15. Jahra-bundort hinaus erhielt. Denn auf einem in Bezug auf die Klosterreform von von einem Chorherrn (vielleicht Coloman Kaupp) an den Propat in Briefferm geriekten Vorzehluge, steht ausweits folgende Bemerkung. Consilium quod

dirighter Domine preposite Nimburgeasi, and von hance der Anfang; in some nomine Domini Amen. Them Is the set, quested mouse sanctimonilism ord, anomine Domini Amen. Them Is the set, quested mouse sanctimonilism ord, a Augustini Canonicroms regularism sits perse Monasterium virerum dicities. A surprise consumbation independently in free the notificial general processionalism of the procession of the desirable of the desirable of the procession of the desirable of the desirable of the procession of the desirable of the desirable of the procession of the desirable of the desi

Die Urkunde zeigt uns auch zum ersten Male, dass das Kloster St. Jukoh zu Wien schon 1301 zu dem Stifte im Verhältnisse der Unterordnung stand. Dass im folgenden Jahrhundert unter Propst Georg I. dien Verhältniss noch fortbestanden, ergibt sich aus einem an diesen Propat geriehteten Briefe einer gewissen Caspar, der mit Caspar Meiselstein, dem Lector des canonischen Reehten an der Wiener Hochschule (Consp. hist, Vniv. Sec. 1. p. 101 und Scriptores Vniv. P. I. p. 90) wohl identisch sein dürfte. Der Brief (mit grünem Wachs gesiegelt, das Siegel verwischt, scheint ein Horn darzustellen) lautet : Mi pater reverende, Magister Nicolans de Dunckelsnüchel contulit mecum ex parte vestre benignitatis super solempnitate servanda in introità ad religionem gracia probacionis tantum ex parte cujusdam virginis volentis vitam religiosam probare in monasterio ventro sancti Jacobi Wvenne. Et attentis motivis conclusimus conswetudinem si qua esset ciren hoc ab antiquo inducts, nune omnimode observandam. Cuius motiva sunt, quod iura de hoc solempnitate varie locuntur etc. Doeh scheint noch unter demselben Propate dieses Verhältniss aufgehört zu haben. Denn es erscheint bald (Script. Vniv. P. I. p. 145 und 157) Thomas von Haselbach als Beichtrater bei St. Jakob, welcher Petronilla der Meisterian von St. Jakoh zu Wien des rew. Augustiner Chorherrenordens einen Tractatus de venditione et emtione widmet. Diese Meisterinn Petronilla mit dem Zunamen Pöeklin erscheint in den stiftlichen Urkunden (Alte Kammerhriefe Rep. Nr. 10. p. 22) im Jahre 1439. Entweder war also St. Jakob nicht niehr unter der Obsorge Klosterneuburgs, oder Haselbach nahm die Stelle eines Beichtvaters mit Bewilligung Georg I. ein, Im Jahre 1491 aber stand schon St. Jakob zugleich mit St. Laurenz und Magdalena unter der Aufsicht des Prälaten von St. Dorothe zu Wien.

### LXXVII.

Die bischöflichen Visitatoren bestätigen die dem Propste Hadmar bewilligten Leistungen.

### Dat. St. Andree 28, Mai 1301.

Nos Christianus Abbas Celle Angelovum, Ekharlus sancti 'Ppoliti, dinneicus sancti fonciani Exclesiruma Prepositi et Gerlaeus Incilte Romanorum Regine Capellunus Inquisitores et visitutores a reverendo patre et domino nostro Wernhardo, Pataviensi Episcopo ad omnes Ecclesias sanctorum Benedici et Augustini ordinum sibi subicetas et infra Anasum constitutas in potestatis sue plenitudine destinati in hiis seriptis auctoritate qua fungimus confirmamus et ratificamus Domino Hadnaror Canonico Newhorgensi deposito per sentencian a prepositura predicte Neunburgensis Ecclesic onnem gracians et provisionem, quam dilecti in Christo fratres domini Decanuet Conventus Newnburgensis eidem de pietatis sue gracia pro vite sue temporibus concesserunt, prout in literis corum inde confectis cairus diclur contineri, Statuentes et mandantes, vt eadem gracia et provisio sibi inviolabiliter observentur. Datum in sancto Andrea anno Domini WeCCP primo Dominica Domine in tua.

E Chartulario Archivi IV. ful. 70, a.

### LXXVIII.

Albero, Abt von Lilienfeld reservirt dem Stifte Klosterneuburg das Grundrecht des von ihm erkauften Grundes on Dictrichstock.

## Dat. s. l. 4. Juli 1301.

Nos frater Albero dictus Abbas in Campatiliorum totusque conventus eiaschen loci constare cupinus vaiveris presentem paginam inspecturis, quod nos companvirmus tamenam in Ditriches Norke aput discretam virum Hainricum militem de Steineuslaurd de auscum at quibus predictus miles ijssum ianeum Emphilicani, quod nos inveciti dicinus, possederat pleno inve, hiis tamen condicionius supostics et adiectis, quod ipsi domini de Nevenburga crust insti tutora et destitutoras, quod vulgariter stifter cud Navere dicitur, lanci sapradicti. Nos vero nichil aliud preter simplicem censum in cadem lance acceptures profitemus vive acturos nos, harm testimonio litera-

rum. Census vero talis est. Annuatim solventur nostro monasterio duo modii, unus siliginio el alter avene et denarii xxx. Quod si prefitus census non fuerit nostro monasterio loco et tempore statuto solutus, predicti domini de Newaburgu, qui pleman inridictionem louci prenotati tennet e possicient, volonum, qui ipum incolit, ad census solucionem sicut anno proprios colonos modis, quibus poterrunt, courtebunt. In cuisu acri et estimonium presentibius nostram sigillum duziums apponendum. Acta sunt hec anno domini M\*CCC\* I\* quarto nouas Julii.

E Chartelorio Archivi III. fel. 54. 5.

Humbster erwähnt diesen Kaufen Fast. Campil. T. U. P. I. p. 69. Dietrichseck gehört us den zu Grands gegengenen Ortschaften, die dahön früher gebörigen Wissen wurden 1639 den Riedenthalern zugewirzen. Die Lagen bestimmt das Grundbach von Jahre 1512: Dietrichsek, Venedig gent, in helschafter pharr zwischen hobenhart und lendorfer strassatosst oben an die lantstrass.

#### LXXIX.

Hadmar von Aspern quittirt dem Stifte den Empfang der von ihm dargeliehenen 20 Muth Korn.

Dat. s. l. 21. Sept. 130t.

Ego Hadmarıa de Aspara notum esse volo presencium inspectoribus vuiversis, quod ego in riginti modiis tritici per me in subsidium Neuviburgensi ecclesic domino Hadmaro quondam Bidem Preposito concessis, sum rite et integraliter expeditus, et cam literam super concessione buissmodi in testimonium per dominum Hadmarum predictum michi assignatam, cum sit perdita, non possim reddere, aliqualiter ecclesie memorate, sibi presentes literas meo sigilio consignatas predicte expedicionis seu persolucionis in testimonium assignari, ne in posterum ex inventa forte litera cadem sepedicta ecclesia aliquales impeticiones vel inturias a me vel a quibuslibet aliis paciatur. Datum anno Domini M°CC° primo in dies. Mathei apostoli et wangelsite.

E Chart. Archivi III, fol. 63. b, and Chart. IV. 61. a.

Die Urkunde zeigt, dass Propat Rudger gleich beim Antritte seiner Würde besorgt war, die Schulden seines Vorgängers Hadmar abzustossen.

#### LXXX.

Otto der Turs von Rauhenekk gibt dem Stifte Pfenniggülten on Adelrichsdorf.

Dat. Wien 13. December 1301.

leh Otto der Tuers von Rawhenekke vud ich Peterse sein hausrrowe end ich Otte ir paider sen wir verichen und tuen chunt allen den die disen prief lesent oder horent lesen, die ny lebent vnd hernach chunftich sint, daz wir mit voser erhen gutem willen vnd gunst vnd mit verdachtem mucte vnd mit gesampter hant zu der zeit. do wir iz wol getuen mochten, haben ledichleichen und vrevleichen vnd vnbetwungenleichen aufgegeben dem erbern herrn Brobst Rudgern vnd der samnunge gemaine vnd dem gotshaus vnser vrowen da ze Newnburch vasers rechten avgens zwai phunt wienner phenninge geltes auf zwain halben lehen da ze Alrichestorf mit allem dem nucz vnd recht als sie vnser vodern vnd aucht wir in avgens gewer herpracht haben also, daz si damit all iren frumen schaffen, verchauffen, verseczen vnd geben, swem si wellen an allen irresal vnd sein auch wir, ich Otto der Tuers vnd ich Peterse sein haustrowe vnd ich Otte ir paider son der vor genanter zwaier phunde geltes auf den zwain halben lehen da ze Alrichestorf vnsers hern Brohst Ruedgers vnd der samnynge gemain vnd des Goteshauses vnser vrowen rechter gewer und scherm für alle ausprache, als aigens recht ist und des landes gewonhuit ze Ostereiche, vnd geben in daruher disen prief zu ainen sichtigen vrchvnde, vnd ze ainem offen geczeuge vnd ze ainer ewigen vestnunge discr suche versigilten mit ynserm insigil ynd sint auch des geczeug her Fridrich der hutstoch von Newnburch, herr Wernhart der Schiver, her Vlreich des hofmaisters syn, her herman ymian. her Ortolf von der heiligen stat, Gerung, hern Choln syn, Tazze sein pruder, Ruedger von der heiligen stat, Jans von Nuzdorf vnd ander frume leut genuech. Diser prief ist geben ze Wienne, do von Christes gepurt waren ergangen drevezehen hyndert iar in dem ersten Jare an sant Lucien tage.

Orig. Perg. (Rep. Vet. Nr. 5. fol. 209) und Chartol. Architi III. fol. 90, b. Das hleiur-Siegel in gells-m Warbs an einem Pergametatreifen hingend, zeigt die Gateer, Büde in einem derierkligen Schilde mit der Unsekrift) † 5. Ottonin dieti Turs de Narkovecke (ühnlich dem hei Doellins Steerpel, Greenl. T. IX. z. 92 et 94).

Adelrichesdorf, ein zu Grunde gegangener Ort bei Angern gegen Stillfried erscheint 1512 zum letzten Male urkundlich.



#### LXXXI.

Nieolaus, des Kammerers Heinrich von Klosterneuburg Sohn, testirt über seine Besitzungen zu Gunzten des Stiftes vor seiner Reise nach Rom.

Dat. 16. Jänner 1302.

lch Nycla hern Hainreiches son des Chamerer von Neunburch vergieh - - daz ieh dem erbern Gotshaus ze Neunbureh meinen weingarten ze haben nach meiner hausfrowen tod vern Alheiden geschaffet han, des ist ein halbe Jeuch vnd leit pei der Chamerpornt, den mein vater geehauffet hat, vnd mir nach seinen tod ze tail ist gevallen, da ich mit meiner Mueter getailet han. Darzu sehaff ich den Vorgenanten Goteshaus ein haus, das leit auf dem Anger ze Neunburch, daz ist meiner Mueter Leipgeding swanne dev sturbet vnd mein hausfrowe der vorgenant, so schol dasselb haus des vorgenanten Gotshaus sein, also bescheidenleich, ob ich tod lig auf dem Weg, da ich gegen Rom var, und nicht her wider chom, chom ich aber wider, so sol iz mein sein, als e, daz dev red stet beleib vnd verhaz vnzehrochen, gib ich disen brief versigelt mit meinem Insigel. Discr red vnd diz geschestes sint gezevg die erbern Ritter, her Fridreich der liuetstock, her Wernhart der Schiver, her Herman Ymian, Gerunch vnd Tazze hern Choln son und Engeldich und Reinger und ander frym Leyt genuech, der brief ist gegeben, da nach Christes geburtte warn Tausent Jar, drevhundert iar, darnach in dem andern iar des neclisten Eritages vor sand Peterstag, als er auf dem stuel ze Rom geseczet wart.

Orig. Perg. (Orig. Protoc. 2. Nr. 110). Im Siegesfelde zeigt nich ein kleines Gefass, suf welchen ein nit Blamen gefällter Kach nicht. Unnehrift: + S. Nicolni de Newmharg.

#### LXXXII.

Propst Rudger bestätiget den durch Heinrich den Schreiber geschehenen Kauf des Dienstes einer Mühle zu Nieder-Weidling.

Dat. s. l. 27. Marz 1302.

Wir Buger von gates genaden Brobst ze Nemburch verichen val tra chunt llen den, die disen prief noschen doer horent lesen die nr leheat vnd hernach chraftich sint, daz der beschaiden mann Haitreich der Schreiber vnd zein chon vrow Jeatter echt vnd redeleich gechaufet hahent vmb ir Jedichleich gete zin phunt geltes vnh



zehen phunt wienner phenning von Chunraten rud von seiner chon Chrnequaden, vad ist daz geschehen mit ir paider guetleichem willen, vnd daz selbe phunt geltes leit auf einer Mid in der nidern Weidnich und der vorgenant chauf ist gesehen mit solher beschaidenhait, daz der vorgenant Chunrat dem egenauten Hainreichen aller iärleich daz vorgeschriben phunt wienner phenning geben sol an sant Merteinstag, tuet er des nicht, so sol Hainreich der egenant des nachsten tags darnach zwischpilde dar auf slahen und sol das sten vierzehen tage, vnd wert er in danne nicht, als purchrechtes recht ist, so sol Hainreich sich der mul vnderwinden und inne hahen, uncz daz er seines dienstes gewert wirt. Darvher ist auch mit rede beschaiden. ob von engelüche der güsse die wür so gar hin breche, daz der vorgenant chenrat oder swer si inne hat, nicht wider pringen mach, so sol der oft genant Hainreich sich der mul vnderwinden, vnd sol si wider pringen vnd wider slahen mit seinem guet vnd sol si inne haben fur dasselbe guet, daz er darauf geleget hat, vnd für sein gulte vnd sol auch sei verdienen als sie der oft genant Chunrat hat verdienet. Göldelin und den andern den man von der mul und von der wür dienet aber ist mere an dem vorgedachten chauffe mit rede beschaiden, ob der vorgenant Chunrat dem egenauten Hainreichen ain phunt geltes gehen wil an ainer andern stat, daz als gut ist oder pezzer, daz sol ligen an Hainreichs wal, oh ers tuen welle oder nicht. Vnd daz die vorgenanten sachen furbaz stete beleibe vnd vnzebrochen, des geben wir dem oft genanten Hainreichen und seiner chon vrown Jeutten vnd swem sis geben wellen, ze ainer vestenunge vnd ze ainem steten vrehunde disen prief mit vnserm insigel vnd mit vnsers amptmannes Gerunges insigel versigelten. Des sint geczeng Engelprecht der slüzzler, Gerbot und sein pruder Perchtold und Cristan, Fridereich Ganzrab, Weichart in der Weidnich, herman heczmann, Fridereich heczmann, vnd sein pruder herman, Leupolt vlschalch, Hainreich der pinter, Hainreich der phreemler, Leutwein der schreiber vnd ander ersame leut, die da pei gewesen sint. Diez ist geschehen vnd diser prief ist gegeben, do von Christes gepurt ergangen waren Tausent iar, drevhundert iar vnd in dem andern iar dar nach an sant Ruprechtes tag in der vasten.

Orig, Perg, (Rep. Vet. Nr. 5, fal. 167) und Chartal, Archivi III. fal. 81. n. Zwel Siegel an einem Perganentstreifen. Das erste des Prayates int algebildet bei Hankaler Revens, Archiv, Campil, T. XIV, n. 2. Abweichend von den fetheren Prilatensiegeln stellt en dan Pfagatfest vor, wahrsebeinlich eine Andentang, wie er in der Quatemberwebe des Pfagatfestes aus Prilaten.

berafen wurden. Das aweite kleine Siegel int rund, und zeigt den Kopfeinen Steinhacken mit der l'insebrift; + S. Gerung — — aernburgn. Beide in gelbem Woche.

#### LXXXIII.

Proput Rudger bestätigt die durch seinen Vorgänger geschehene Verleihung einer Herberge an Heinzelein, den Kämmerer als Leibgedinge und erlaubt ihm, dieselbe zu verkaufen.

#### Dat. s. l. 24. April 1302.

Wir Ruger von gotes genaden Brobst ze Newnburch, tuen chunt allen den die disen prief lesent oder horent lesen daz di zwo swestern, di do hiezzen di schuemerinn vns ane iren lesten zeiten aeschast habent ledichleichen ain herwerge nahen pei sant Chonequaten, di selben berwerge di lech her Hadmar, do er herr vad brobst was, heinzelein seinem Chamerer zu seinen tagen, demselben heinzelein hab wir nyr genad getan durch seinev dienst vnd durch sein gebet vnd baben im erlaubet mit gemainem willen vnsrer herren, daz er di selben herwerge hat verehaust ver Gedrauten der Tuerchin ze rechtem purchrecht, vnd haben vns verezigen alles des rechts, des wir hinez der vorgeschriben herwerge haben gehabt. Daz aber diselbe vrowe ver Gedraut die Turkin von vns vnd von den, di nach vns chunstich sint, an dem selben purchrecht an mye vnd an alle ansprach beleibe, so hab wir ir disen prief gegeben zu ainer sieherhait gevestent mit ynserm insigel. Des sint geezeug her Jacob der Techent vnd all die chorherren, di zu der zeit gewesent sint ze Newnburch, her Fridreich der hutstoch, her Wernhart der schiver, her herman ymian, di ritter, Engeldiech von Maurbach, Gerunch vnd Tazze hern Choln sone, herman von Freysing, Chonrat hern Rudweins svn. Alhart Seidel haberstro, Ott von yps, Ruedel von Grezz vnd ander frum leut, chnappen und parger, di do pei gewesen sint. Diser prief ist gegeben da von Christes gepurte sint gewesen Tausent iar drevbundert iar in dem andern iar an sant Gorgen tag.

E Chartalaria Archiri III. ful. 81. a.

In dieser Urkunde geschicht zeuerdings Erwishungs von der Cepelle zu E. Kunegund. Zugleich erscheint ein weltlicher Kimmerer des Stiftes Heinzelein, gegen welche Verwaltungsart die Deerete der Visitatoren sich aussprachen. Aber sehon 1343 war das Kommeramt wieder in den Händen eines Laien.

#### LXXXIV.

Ablassbrief des Passauer Bischofes Wernhard für die St. Kunigunden-Capelle zu Klosternenburg.

### Dat. Klosterneuburg 8. September 1302.

Wernhardus Dei grueiu Ecclesie Patariensis episcopus Vaiveinsis Christ fidelibus salutem in domino Jesu Ciristo, ad devocioris exercicia et karitatis opera quosibet Christiane fidei professores inducere eupientes, omnibus vere penilentibus et confessis, qui ad coupélam beate Christiane fidei professores inducere cupientes, omnibus vere penilentibus et confessis qui ad coupélam beate christianes de l'entre de l'entr

E Chartulario Archivi IV. fel. 14. z.

Die Urlunde weiset die Amweschalt des Dièreaushieshofes Bernhard un. Klastemesher zu Kirchenfuste der Süffahriere (Jafris Gebort) nach ...
Dies ist nech der letzte der St. Kaniguades-Capetle ertheitle Ablass, beid derust rogen die Dennikaner von ist hinweg, and die Süffageidlichen besorgten des Gettesdienst an einzehen bestimmter Tages. Erst im Jahre 1342 errechein wieder ein eigener bei dieser Capetle ausgesteller Capetlen.

### LXXXV.

Vergleich wisehen dem Stifte und dem Marzehall von Österreich Stefan von Meizzau über gegenseitige Giebigkeiten.

#### Dat. s. l. 6. Dec. 1302.

leh Mephan von Meyasone Murachalieh in Osterreich vergich an disem prief allen den, di ur lebent vud hernach chunftleb sint, daz ich mich verrichtet has mit dem erbern manne hern Rugern dem Brohst vud auch mit der samneng des gotshauses ze Newnburch rmb einen chrieck, den ich gegen in het, das her mach geschrichen stet Sigsben mit alle iar der vazz weines, wai von chaluperichen stet Sigsben mit alle iar der vazz weines, wai von chaluperich vnd einen von Weidnich für ainen weingarten an dem flochpuchel. Da verezech ich mich meines rechtes all ledichleich, nu han ich mich also mit in verrieht als hie geschrihen ist. Daz ich si der dreier vazze begeben han vad ledich lazzen han also mit heschaydenhait, swaz ich weingarten han, da ich in von dienen solt perchrecht oder zehent, di habent si mir lazzen ledichleich vncz an meinen tot daz ich di haben sol. Des leit ein weingart ze arinczina vnd einer ze Toblich vnd zwen ze Chirchling di sint mein avgen vnd dienet zehent vnd nicht perchrecht, darnach der Gaizrukke vnd ainer an dem chalenperg vnd ainer an dem Nuzperg, di sint nicht mein aygen vnd dienent paide zehent vnd perchrecht. Das selhe perchrecht vnd di selben zehent, vnd als si vorgeschrihen stent, die habent si mir lazzen an alle irresal ze meinen tagen, wer aber, daz ich der vorgenanten weingarten chainen hingab oder verchauffet, so suln si ir recht vollichleich wider hahen, als si ez e gehaht hahent. Diweil aher ich leh, vnd die weingarten han in meiner gewalt, so sol ich in davon nicht dienen mit zehent, noch mit perchrecht, vnd nach meinem tod so suln meinev chint oder swer di vorgenanten weingarten inne hat, dem gotshaus dienen zehent vnd perchrecht. Daz disv red stet heleib vnd furhaz immer vazehrochen, des gih ich disen prief ze ainem vrchynt versigelt mit meinem insigel. Diser sache sint geezeuge mein ern Vlreich von Meyssawe, her Wulfinch von Sunneberch, her Hadmar von Sunneberch, sein sen her chraft, her Ott der Chrieche von freitschlarn, her Hainreich der pharrer von Steez, her fridreich der hutstoch, her herman ymian, her Wernhart der Shifer, Gerunch vnd Tazze hern Choln svn, Engeldiech vnd Otto von Maurbach, Nycla der Chamerer vnd ander frum leut. Diser prief ist geben, da nach christes gehurtte waren tausent iar drevhyndert iar, darnach in dem andern iar an sand Nyclas tag.

E Chartalario Archivi III. fel, 98. a.

#### LXXXVI.

Hervog Rudolf's Schirmbrief des Gutes zu Hetzelsberg. Dut. Wien 9. Februar 1303.

Wir Rudolf von Gotes gnaden Hertzog van Osterich, vnd van Steyr, Herre van Chrayn, van der March, vnd van Portenawe veriehen vnd tvn chvnt allen den, di disen Brief sehent, oder horent lesen, Daz Fostes XIV. wir des gutes ze Hetzlesperg ein phvat geltes, dax von dem Goteshaus ze Nernhurch Lehen ist, dax Prieck Sidenhou van Nernhurch etwith hat vmh aht phvat wienner phenning, datz Elzbeten, Pernhartes Witenen van Naternbach voll is zeu Piriciken rehter Scherme sein unch des Landes gewonlait in Osterich. Vold advrhee druch ir haider pet willen ze einer gehagnuzze geben wir disen hrief versigelt mit vasseru lnsigel, der hrief ist gehen ze Wienne, dav am Christes gehurd waren Tavsent Jar, Drev Hrudert Jar, dar nach in dem Dritten Jar, an dem Samstag nach vaser Vewen Lieckhnessen.

Orig. Perg. (Rep. Vet. Nr. 1. fol. 295.) Rodolf's (bei Marquart Heregott Austr. Moa. T. I., Tab. V. s. 4. abgebildet) Siegel höngt an einem Pergamentstreifen.

Unter Wernher I. hatte Kuniguad van Rohrhach dem Stiffe zwei Lehen zu Heitipperg (welcher Ort an Fasse des Kreusensteiner Schlosses in der Niche von Oberrohrhach stand und im 15. Jahrbunderte verödet wurde) gesehenkt. Der davon extlätiende Zins war im Verhunfe der Zeit mehreren zu Lehen verdeinen worden, man kaufte ihs Uriehe Stelenhals von Klottenneuburg und Herzog Rudolf versehreibt sieh in dieser Urkunde ihn im ungesteten Beitet sehirmen zu wollen.

# LXXXVII.

Das Klosterneuburger Capitel stellt den Thatbestand des auf das Stift gemachten feindlichen Überfalles fest.

Dat. Klostern. 25. Mai 1303.

In nomine domini. Amen. Quin prudenter dehemus casilus futurum, id cautelam igitur futurorum et indempnitati nostre ecclesie precavendum Nos Jacobus Decanus. Ortolfus, Hainricus de piela, Theodorius plebanus ecclesie sautei Martini, Wisendo, Paulus cellerarius, Perchtoldus Cumerarius, Rugerus de Gobatech, Hainricus de houset, Perchtoldus Cumerarius, Rugerus de Gobatech, Hainricus de houset, Custos sanctimonialium, Gerungus pedagogus, totusque Concentus ecclesie Aerenburgusio Ordinis sancti Augustini Regularium Cannoicoum pataviensis diocesis vamminter comuni consilio concordique voluntate se proposito inspectoribus presencium viversis notificamus protestamur, et protestacionem nostram patere cupimus per hoe scriptum: Quod Anno Domini M°CCC III. XVIII° Kal. Majl, videlicet in die sanctorum Tiburcii et valeriain hora sexta dominus Hadmarus dictus anims quondam prepositus ecclesie Newn-mus Hadmarus dictus anims quondam prepositus ecclesie Newn-

burgensis, et Hainrieus canonicus regularis ibidem vna cum suis complicibus laicis, scilicet domino Marquardo de Mistelbach, simulque aliis presentihus infra scriptis, qui buic facto aderant, scilicet domino Nucolao, Virico de Steigsperch, fratribus dieti domini Hadmari quondam prepositi, et quodam dieto de Eybenstal, et quodam dieto de Sibenhirten, Johanne de saneto loco, Ottone cognomento Chreuezer eum suo filio Gebhardo et sociis predictorum in Ecclesiam Newnburgensem ausu temerario irruentibus manu armata, scilicet gladiis, lanciis, cuspidibus, et balistis in personam domini Rugeri prepositi in mensa cum quibusdam fratribus seu canonicis ac aliis viris ydoneis ad prandendum consedentibus evaginatis gladiis impegerunt, ipsumque dominum Rugerum prepositum minus honeste de mensa eiectum cum ceteris qui ibi aderant, vestibus eciam ipsius laniatis eo invito in loco, ubi ad prandendum cum aliis consederat, detinebant ipsamque stubam viris armatis cingentes blasphemias amplissimas et contumelias irrogarunt eidem, claves et officinarum et res ecclesie, quas occupare poterant violenter a familia receperunt et nichilominus dominum Hadmarum predictum huius nefaude temeritatis capitaneum et auctorem in locum domini Rugeri prepositi sepefati locaverunt pro sue libitu voluntatis non sine multa iuris iniuria et contemptu ecclesiastice discipline. Preterea claves cellariorum et granariorum suis clientibus et familiis commiserunt, qui more raptorum pocius, quam conservatorum res ecclesie sine discrecione qualibet tamquam rapinam dissiparunt inter se quomodolibet dispensantes. Insuper hostium stube, in qua memoratum dominum Rugerum prepositum violenter detinebant tam impetuose cum custodibus observabant, ut nulli honestorum virorum preter eorum singularem licenciam vel favorem pateret aliqualiter aditus vel ingressus, immo paucis ad ipsum dominum prepositum de licencia predictorum malefactorum ingredientibus domum egressos verbis contumeliosis et probris plurimis affecerunt. Sicque in istis maleficiis die integro perdurarunt, donec tandem nuncii Illustris domine ducisse Austrie, seilieet Toezenpech et Chibergarius, quia illustris dominus dux Austrie absens erat et ad sanctorum limina direxerat gressus suos, nutu dei ad ipsius domini Rugeri prepositi liberacionem de Wienna celerius properantes cum honesta comitiva inclinata iam die omnino, hora scilicct completorii moti celo pictatis ex parte Illustris domine ducisse predicte eundem Rugerum prepositum siue armis et sine impetu quolibet verbotenus legacio peracta

de maleficorum manibus liberarunt. Verum quia ipsius prelati minime interest injuriam hujusmodi sibi et ecclesie illatam sic posse remittere, ne unde iura nascuntur inde nascatur iniuriarum occasio, protestamus onnes et publice profitemur, quod sepe dictus dominus Hadmarus quondam Neucuburgensis ecclesie prepositus per sentenciam visitatorum, honorabilium virorum, videlicet fratris Cristani abbatis de Cella Angelorum, dominorum venerabilium Ekhardi et Anwici Sancti upoliti et sancti floriani ecclesiarum prepositorum, et domini Gerlaci, Serenissime domine Romanorum regine Capellani per Reverendum dominum nostrum Wernhardum Pataviensis ecclesie Episcopum ad ecclesiam Newnburgensem ad visitandum ibidem destinatorum per eosdem inquisicione ac visitacione diligencius observata et circumstanciis quibuslibet hincinde consideratis et perspectis causis seu articulis sue deposicionis et iuramento super hoc ab uno quoque fratrum seu Canonicorum singulatiter pro dicenda veritate prestito et recepto, omnihus hiis conscriptis ac sie per omnia juris ordine observato est depositus a dignitate et officio prelature et ipsi dicti viri honorabiles scilicet visitatores memorati dominum Hadmarum sepefatum ah amministracione spiritualium seu procuracione temporalium penitus absolutum et liberum auctoritate ordinaria promulgarunt, Canonicos quoque et confratres totumque Conventum vna cum Sanctimonialibus a voto et ab obediencia, qua sibi astricti erant simili modo auctoritate ordinaria proclamarunt dantes nobis operacionem liberam eligendi prelatum seu prepositum, qui pro utilitate nostre ecclesie, ad amministracionem spiritualium et dispensacionem temporalium ydoneus videretur. Nos igitur unanimiter in nostro capitolo invocata spiritus sancti gracia missa dicta bora videlicet Tercia elegimus rite et legitime dominum Rugerum sepedictum in nostrum et ecclesie nostre dominum et prelatum, quem Reverendus in Christo Pater Dominus Wernhardus, Pataviensis episcopus sic electum rite et canonice confirmavit. Quo circa si dominus Hadmarus per se vel per alium aput sedem apostolicam vel alibi aliquid attemptaverit, procuraverit vel eciam literas impetraverit, profitemur cum protestacione in hiis scriptis, quod hoc non est nec fuit nec erit de nostra scitu, beneplacito vel consensu, quin imo sit et fiat pocius in nostrum et nostre ecclesie preiudicium non modicum et gravamen; cum ipse, videlicet dominus Hadmarus per suos errores et negligencias quam plurimas et per dilapidacionem ecclesie, sicut visitatores plenius conscripserunt et sieut patet luce clarius er premissis, omni iuris benefici reddiderit se indignum. Inauper personis dictis et ecclesie nostre, cuius immunitatem violavit, autisfaccio condigna et competens nulla penitus nec per se nee suos aliqualiter est peracta. Facta est hec protestacio in nostre ceclesia Neuroturgensi Anno Domnimi M'CCC-III VIII Kal. Juni presentibus viris suprascriptis et quam pluribus allis fide dignis ad hoc vocatis, ad quorum noticiam evorum, que premissa sunt et evidenmi pleniorem sigilla, scilicet prepositi et capituli nostri presentibus sunt appensa.

Orig. Perg. (Rep. Vet. N. 3, fol. 85), und Chart. Archivi III. fol. 61, a. Audgers and des Capitala Sigill.

In der verbergebendes Urkunde erscheint Rudelf noch is Wise (R. Pebr.), hier heisst es sun 15. April, dass er nuch Rom abgereiset sei. Vielleisch hatte ihn sein Vater an Papat Bonfür VIII. abgesendet, um ihn über seine Ansiekt bezüglich der Throubsteitigung Ungerns durch Karl von Sicilien zu unterriebten. Am Kreuzerhöbungstige (14. Sept.) desselben Jahres kam Kniser Albrecht nach österreich (Chron. Chustr. et Zwettl. ad h. a.), unerhanden und der Schrieben und den Schrieben und der Schrieben u

In späterer Zeit erseheint in atiftliehen Urkunden als Pfarrer zu Traiskirehen:
1447. Freitag nach Allerheiligen. M. Symon von Aspara, Pfarrer zu
Traiskirchen.

### LXXXVIII.

Gerhart von Sebenstein verzichtet auf allen Auspruch auf das Gut un Breitenweida.

## Dat. 13. Juni 1303.

leh Gerchart von Sebenstain Mit Meinen Chinden vergich —
daz ieh Meinen Herren den Probste von Newburch ledich han
latzen der ansprach Mit gueleichen willen Der ich Hete ze sprechen
wider daz git zu Ernätenzeiched daz in gegeben hat Her Leerteein
von Ebergosing, Daz ich firbaz mit meinen chinden chain ansprach
dorauf han. Daz daz stet weleib und vuszebrechen, Dar vher gib ich
diene brief Mit Meinen Insigel vom dmit diene Cengen: Her Stephan
von Meissaue, her Hadmar der Sunberger von Aupara ved zein
precker her Hadmar Sunberger von Raschenla. Der hrief ist gegeben Do von Christes gebürt ist gewesen Drevzehenhundert iar in dem
dritten far darnach an sand Veitstag.

Orig. Perg. (Rop. Vol. Nr. 2. fol. 346). Das dreisekige Siegel hingt as eisem van der Urkande selbat abgesehaliteene Pergumentstreifen, weiset einen anfrecht stehenden Wolf nad die Umschrift; † S. Gerhard die Sewesstatie

Praitenweidech ist Breitenweida, V. U. M. B., ein hinter Göllersdorf gelegenes Pfarrdorf im Decanate Hausleuthen.

#### LXXXIX.

Ortolf und Heinrich, die Assenbrukker reversiren den Gelddienst des von ihnen zu Taulendorf erkauften Hauses, und versprechen dem Stifte Gunst und Freundschaft.

#### Dat. Klostern, 9. August 1303.

lch Ortolf und ich Hainreich brueder von Aczenbruk tuen chunt allen den, di disen prief boren oder lesen, di ny lebent ynd hernach chunflich sint, daz wir recht und redleich gechauffet habent wider Leon von Tautendorf und wider sein mueter vrowen Geiseln ir haus ze Tautendorf mit allem dem recht, als si iz gehabt habent, also daz wir vnd alle vnser erben dazselbe haus ze rechtem purchrecht sullen haben von dem gotshaus ze Newnburch vnd suln alle iar an sant Michelstag da von dienen dreizzich phenning wienner munzze dem vorgenanten gotshaus. Vnd wan vns der erber man her Rudger der Probst mit sampt der samnung des vorgenanten gotsbauses gynstich sint gewesen an disem chauffe, so pintte wir vns dar zu, daz wir in fuederleich suln sein vnd gretleich vnd liepleich handeln suln an allen iren gut, daz ens gelegen ist end an allen iren leuten, di ens gesezzen sint, also, daz wir den nimmer chain lait suln getven. Darnach ob wir night dienen di dreizzich nhenning an dem vorgenanten tag, so sullen wir des andern tages darnach den dinst zwispilden, als purchrechtes recht ist in allem land. Daz dev red stete beleibe. vnd furbaz vnzerbrochen, geben wir disen prief mit vnsern insigeln versiegelt. Diser sache sint geezeug her fridereich der hutstoch, her herman ymian, her Wernhart der schiver, wernhart von Vtendorf, Reinger, Engeldiech und Otte di zwen brueder von Maurpach, wisent von Egenburch vnd ander frum leut genuech. Diser prief ist gegeben ze Newnburch, da nach Christes geburt waren Tausent iar, drevhundert iar darnach in dem driten iar an sant Lorenczen abent.

E Chartelaria Archivi III. fel. 67. a.

Tautendorf liegt rechts der Poststrasse hinter Sieghardskirchen zwischen Diendorf und Reishof, ist ein Pfarrdorf von 400 Seelen.



#### XC.

Utrich, der Ältere von Rizendorf, versetzt seinen Hof zu Eupoltau und eine Donauinsel Lebmann dem Juden.

Dat. Wien 15. December 1303.

leh Vireich der alt von Riczendorf Vergieh vnd tuen ehunt - - daz ieh mit sambt meiner Chonnfrowen Mechthilden mit gesamter hant und mit gunst und gutleichen willen aller unser erhen - - gesezet haben Lebmanne dem Juden ze Wienne, vnd seinen erhen meinen hof, des anderthalh lehen ist, vnd leit daz Alpitowe ovf des Gotshauses aigen von Nevnbureli vnd allez daz, daz darzue gehoret, von dem man alle iar dienet anderthalhe mutte Waizes vnd zwelf Schilling phenning vnd Weisend, der vaser Perchrecht ist (?) von dem vorgenanten Gotshaus, vnd darzue ein Werd der in der Tuenowe zwischen Ringleinse und sant Georgen gelegen ist, der oueh vaser lehen ist von demselhen gotsboys für funfzieh phyat phenning Wienner munzze. Da von dem heutigen tag gesorch orfget auf ein isleich phynt alle wochen seches phenninge als Lange. vnz wir si paide hauptguetes vnd sehaden gar gewert. Vnd ist dis sazunge gesehehen mit der hant des Ersamen herren Brobst Rugers von Newnburch der des vorgenanten hoves rechter Perehherre ist. vnd ovch des Werdes Lehenherre, also mit hesehaidener red, ob so lange gesueeh geht ovf den vorgenanten hof, vnd ouf den Werd, Vnz der paide nicht teurr sint, so sol Lebmann der Jud vnd seiner erben damit furbaz sehaffen allen irfrum swi wellent Vnverzigen des Gotshouses reht, als Verre, daz Si paide haupt guetes vnd gesueches gar davon gewert werden. Vnd swaz in paide hovptgutes vnd gesucehes an dem hof vnd dem Werd abget, daz sehule si haben ovf vns, vnd ovf andern vnsern guet, daz Wir haben in dem Lande ze Osterreiche. Vnd sein auch wir, ich Vlreich der alt von Rizendorf und ich Mechthilt sein hovsfrowe des vorgenanten hoves und Werdes, und alles des darzu gehoret. Lebmannes des Juden vnd aller seiner erben, oder swem si den hof vnd dem Werde gebent, rehter gewer vnd seherm fur alle anspraehe, als sazunge reht ist vnd des Landes reht ist ze Osterreiche. Diser sache ze einen vrehund vnd ze einen gezevge, vnd oveh ze einer Vestnunge gib ieh Vlreieh der vorgenant Lehmanne vnd seiner erben dise brief mit meinen Insigel versigelt. Diser brief ist gegehen ze Wienn, da man zalt nach Christes gepurte Dreuzehenhundert iar, Darnach in dem dritten Jar des nahsten suntags nach sand Lucientag.

Orig. Perg. (Protoc. III., Nr. 262.) Das sechosekige Siegel stimmt bezäglich des Wappens fast mit dem Herteg Wilhelm's von Baiern (Mon. Buiez T. VIII. T. II. n. 8) überein, nur dass die Wecken gefoner sind.

Die Urkunde gibt einen Fingerzeig zur Bestimmung der Lage des eingegangenen Ortes Ringelsee. St. Georgen halte ieh für Kagran, so benannt von dem Kirchenpatrone. Es dürfle daher Ringelsee in der Gegend der heutigen Eupoltauer Schiffmählen gelegen gewesen sein.

Zugleich enthält sie eine Andeutung über des dannaligen Zindun. Für die späterz Zeit enthalte die Sattbücher drüfer reicherr Ausbecht. 1388 vom Pfinde 3 Denar, 1399 2 Denar, 1416 wieder drif Denar (welchen Zindies nach Albert and Otto 1338 bestimmt hatten. Brusch SS. RA. IV. p. 34), 1417 steht als gewähnlicher Zindius unter des Joden "alle worben auf ein gedes Phond zu seht Hille Hölfig." (Lib. Fandi.)

### XCI.

Propot Rudger stellt Heinrich dem Pfistermeinter einen Panisbrief aus. Dat. s. l. 21. Dec. 1303.

Wir Rudger von gottes gnaden Probst ze Newnburch, Her Jacob der Techant und alle die gemain der herren da selben tun ehunt allen den, di disen prief sehent oder horent lesen, daz prir vnserm diener Hainreichen Phistermaister vmb seiner dienst. den er vns langev zeit enpoten hat, haben gegeben vncz an seinen tot ein ganczev herren phront von Chrchen, von Chasten, von Cheler, Auch hab wir im gelubt, daz wir in mit vasera Chaappen ehlaiden schullen gegen dem winter vnd gegen dem symer, vnd die selben guet, di wir im hahen getan auch darvmh, daz er lang an vnserm gotshaus herchomen ist, so hat er vns gegeben seinen weingarten, der do leit an dem Vrhar, des ein ganez jeueh ist mit solcher beschaidenhait, daz er den selben weingarten in gewer ynd in gewalt haben sol ynez an sein ende, vnd swan got vher in gepevt, daz wir in bestaten schullen vnd alles dag tuen sullen, dag wir tuen voserm berren ainem aus vaserm convent. Dar vher so tuen wir chunt, oh wir oder vaser nochvaren den vorgenanten weingarten verehauffen oder zu vremden handen pringen, daz sich seiner vreunt zu demselhen weingarten an aller vnser wider rede ziehen schullen, ist aver daz, daz der perchherre vns des selben weingarten nicht engan, so sol man den selben wein-

garten verchaussen vnd an ander gut legen iz sei purchrecht oder perchrecht, vnd zu dem selben gut, ob wir iz von vnserm gotsbaus enphremden da babent seinev vreunt daz selb recht zu, daz si babent zu dem vorgeschriben weingarten. Daz aber dieze gescheste stet beleibe, des bab wir im, dem vorgenanten Hainreichen disen prief gegeben mit vnsern insigeln gevestent. Di zeug, di do pei gewesen sint, daz sint di herren Jacob der techent, her Hainreich von Piela, her Dietreich der pharrer dacz sant Merten, her Ortolf, her Rudger von Gabasche, her Perchtold der Chamrer, her Hainreich von housek, her Otto von - 1), her Stephan von Sirndorf, her Eberhart der custer, di chorhern von Newnburch, her fridrich der hutstoch, her Wernhart der schiver, her hermann ymian, di Ritter, Niclo des herczogen chuchenmaister, Gerunch herr Choln svn, Engeldiech von Maurpach, Dietel des Schiver svn, herman von freising, Reniger, Peter der chelerchnecht und ander trewe leut, di do pei gewesen sint. Diser prief ist gegeben do von Christes geburt ist gewesen Tousent Jar, drevhundert iar in dem dritten Jar an sant Thomas tag.

E Chartalario Archivi III, fol. 67. b.

### XCII.

Bischof Wernhart von Passau bewilligt dem Stifte die Einkünfte der nächsten erledigten Pfarre auf zwei Jahre zur Errichtung einer Wasserleitung.

### Dat. St. Pölten 22. April 1304.

Wernherus dei gracia Ecclesie Pataviensis Episcopus dilecto in Christo Fariri domino Budgore venerabili preposito et conventui Newnburgensis ecclesie salutem et sinceram in domino karitatem. Advertentes paterno affectu, onus hospitalitatis vobii incumbena et precunium quam patinimi ex defectu aque vobis summe necessarie, considerantes et volentes necessitatem restram quodamodo relevare, considerantes et volentes necessitatem restram quodamodo relevare, cuatóritato erdinaria vobis indulegums et donamus furctus ruius ecclesie vestre respicientis vos Jurepatronatus, quam proxime racare contigerit per biennium continue secutam, quad ex illia aque ductum in centre satulai remedium and externa ecclesium pro vestro solacio et

<sup>1)</sup> Vermuthlich: Leubs. Siehe die Urkunde XLII.

superveniencium hospitum comodo dirigatis, proviso quod propter hoc dieta ecclesia debitis obsequiis non fraudetur. In cuius rei testimonium presentes damus literas nostro sigillo munitas. Datum in saneto ypolito Anno Domini M°CCC quarto x. Kal. Maii.

E Chartelario Archivi Claustron, III. fol. 70. b.

Bischef Wernhard liess es aber nicht bei diesem Gunstbrief bewenden, sendern trug auch t343 zur Errichtung der stiftliehen Wasserleitung 120 Talente bei. Siehe Necrel. Claustren. 28. Juli und auch die folgende Urkunde.

#### XCIII.

Bischof Wernhart von Passau verleiht dem Stifte das Recht, die Pfarre Heiligenstadt nach dem Tode des Pfarrers Heinrich sofort in Besits zu nehmen.

#### Dat. Passau to. Juli t304.

Wernhardus Dei Gracia Ecclesie Pataviensis Episcopus Dilecto in Christo fratri Domino Rudigero Venerabili Preposito, Jacobo Decano, corumque successoribus et Conventui Newnburgensis Monasterii Salutem et sinceram in Domino Karitatem. Vestris et Ecclesie vestre periculis occurrere et comoditati providere Paterna sollicitudine cupientes Ecclesiam in sancto loco, in qua jus patronatus optinetis, de consensu Venerabilis Capituli Pataviensis vestro Monasterio donavimus in spiritualibus et temporalibus per vnum de vestris fratribus gubernandum, quem quidem fratrem nobis et successoribus nostris ad euram eiusdem Ecclesie tenemini presentare, prout in litteris exinde confectis nostro et Capituli nostri Sigillis communitis clarius continetur. Volentes autem indempnitati vestre vlterius providere, et caucius precavere, Damus vobis licenciam in hiis scriptis apprehendendi possessionem ecclesie de sancto loco predicte, quando Magistrum Heinricum plebanum ibidem cedere vel decedere contingat, et tandem Ecclesiam vacare de jure pariter et de facto. Vt interim cogitare possitis, quem ex vobis ad eandem ecclesiam presentare velitis. In cuius rei testimonium presentes dedimus litteras nostro Sigillo munitas. Datum Patavie Anno Domini M°CCC° quarto VIº Idus Julij.

E Chartelario Archivi Nr. IV. fel, 10, b.

In der Urkunde vom 22. April 1304 hatte der Bischef die Incerporirung der Kirche in Aussicht gestellt, hier erfülk er sein Versprechen durch die Einverleibung der Kirche zu Heiligenstadt. Diese hatte zwar ursprünglich zum Stifte gehört, wie die Urkunden der Passauer Bischöfe Rudger 1243 und Berthold 1253 klar aussprechen, wird aber hier neuerdings dem Stifte zugetheitt, weil dasselbe durch eingetretene widrige Verhältnisse dieselbe verloren hatte. Es scheint dieser Verlust unter Heinrich, Pfarrer zu Heiligenstadt, dem Bruder des Propates Nicolaus, eingefreten zu zein.

#### XCIV.

Der Bergmeister des Stiftes Gerung bestätigt die durch Herbort von Wien erfolgte Versetzung seines Weingartens zu Kallenberg an Schönmann den Juden.

### Dat. s. l. 18. Nov. 1304.

Ich Gerunch hern Choln son, Perchmaister des Gotshaus ze Newnburch, vergich offenleich vnd tuen chunt allen den, di disen prief lesent oder horent lesen, di nu lebent vnd bernach chunftich sint, daz Herbort von Wien vnd sein Chon vrow Alheit gelten suln Schoenmannen dem Juden vnd seiner Chon Racheln fonf phunt wienner phenning, di si in gelihen habent des nachsten Mittichen nach sant Merteins tag vnd von demselben tag gent alle wochen zu gesuech auf iegleich phont acht phenning wienner munzze, vnd fvr haubtguet vnd fyr den gesucch der darauf gewachsen mach, haben si in rechte vnd redleich mit gesampter haut, do si ez wohl getuen mochten ze nhand gesaczt irn weingarten an dem Chalnperge des ein halbez jeuch ist vnd leit zwischen hern hermanes ymians weingarten vnd des Howenvelder weingarten vnd ist das geschehen mit meiner hant, wan ich des weingarten perchmaister pin, vnd mit aller ir erhen guetlichem willen: vnd swas dem vorgenanten Juden an dem e geschrieben phande ab get, daz er hat auf Herwordes trewen vnd auf seiner hausvrowen trewen vnd auf alle dem, daz si hahent in dem lande ze Osterreich. Vnd dar vher gih ich Gerunch dem oftgenanten Juden Schönman und seiner Chonn Racheln vnd ir paider erhen ze vrchvnde vnd ze sicherhait disen prief mit meinem insigel versigelt. Diser sache sint geceeug her Perchtolt der Ober Chamerer, her Stephan von Syerndorf, die erbern chorhern, Engelprecht der Süzlzler, Chonrath, Rudwein, herman von freising, Jacob von der obern chamer, Lentwein der Schreiber vnd di Juden Gersan, chazday, ysaac, aaron vnd ander ersam leut di da pei gewesen sint. Diez ist geschehen, und diser prief gegehen, do von ehristes gepurd ergangen waren Dreuzehen hyndert iar ynd in dem virten iar dar nach, des nachsten Mittichen nach sant Merteins tag.

E Chartelarie Archivi III, fel. 86. b.

Die Urkunde zeigt uns Juden als Zeugen und einen gesteigerten jüdischen Zinsfuss, nämlich für ein Pfund wöehentlich 8 Denar.

#### XCV.

Chalhoeh von Ebersdorf, Kammerer in Österreieh, verleiht den Brüdern Konrad und Dietrich den Hutstoken ein Lehen zu Pillichsdorf.

Dat. Wien 1. Dec. 1304.

Ich Chalhoch von Eberstorf, Chammerer in Oesterreich, veriehe vad tuen ehunt allen den, di disen prief lesent oder horent lesen, di ny lebent ynd hernaeh chunftich sint daz ich mit meiner erben guetem willen vnd gynst, vnd mit verdaehtem muete vnd auch ze der zeit, . do jeh iz wol getuen mochte, verliben han den erbern leuten Chrnraden dem hutstokke vnd seinem prueder Diethreichen vnd allen iren erben paide Synen vnd Toehtern meines reehten anerstorhen aigens ain lehen, daz do leit do ze Pilichdorf, daz mich recht vnd redeleich an erstorhen ist von meinem prueder pischolf Chvnraden von Chiemesse, dem got gnade. Daz selbe lehen mit alle dev vnd darezu gehorent ze holcz, ze velde vnd ze dorf, iz sei gestift oder vagestift, versueeht oder vaversueeht swi so iz genant ist, daz han ieh in verlihen ze rechten lehen mit allen dem rechte, als man lehen leichen sol, ledichleichen vnd vreyleichen ze haben, vnd alle iren fromen damit ze sehaffen, verchauffen, verseczen vnd geben swem si wellen an alle irrsal. Vnd habent mir darymb gehen di vorgenanten Chenrat end Dietreich zehen March lötiges silber end zwelif phynt wienner phenning, der ich recht vnd redeleich gewert bin. Vnd dar wher durch hezzer sielierhait so seeze ich vorgenanter Chalhoch mich Chvnraden dem hutstokke vnd seinem prueder Diethreiche vnd allen irn erben paide synen ynd thoehteru yher daz yorgenante lehen da ze Pilichdorf vnd vher allez daz darezu gehort ze velde, ze dorfe, swie do daz genant ist, ze rechten seherm für alle ansprach als lehens reeht ist vnd des landes reeht zu Osterreich, vnd gih in darvber disen prief ze ainem siehtigen vrehvnde vnd ze ainem offen geezeug vnd ze einer ewigen vestenunge diser sache versigelten mit meinem insigel. Vnd sint auch des geezeug, her Vlreich, her Dietreich und her Otte die prueder von Pilichdorf, her Fridereich der hutstokk von Newnburg, Sweicher von Engelprechtestorf, Otte von wanstal, Hainreich der Chamerer, Dietreich von Wolfgersdorf und ander frume leut

genuech. Diser prief ist gehen ze Wienne, da von Christes gepurt waren ergangen Dreuczehen hyndertt Jar in dem vierden iar darnach des nachsten Erichtages nach sant Andres tag.

E Chartelorio Archivi III. fol. 60. b.

#### XCVI.

Wulfing von Tribuswinkel opfert seinen Leibeigenen, Konrad den Fechter, dem Stifte (nach zeiner Lozkaufung), mit einem Gelddienste.

Dat. Wien 13. Dec. 1304.

Ich Wulvnich von Tribanswinchel vergich vnd tuen chunt allen den di disen prief horent oder lesent, di ny lebent vnd hernach chynftich sint, daz ich mit meiner hauserowen vrowen Maczen guetem willen vnd auch mit aller meiner erhen gynst Chenraden den vechter, der mein aigen gewesen ist, ledich und frei lazzen han umb funf phunt phenning wienner munzz, di er mir gegeben hat, und han in geophert dem gotshaus enser vrown ze Newnburch, also daz er alle iar ze sant Michels tag dar dienen sol vier phenning der vorgenanten mynzz. Dar vher, ob der vorgenant Chynrat, swenn er iz getuen mach, den vorgenanten dienst ah chauffen wil, des sol im der erher herre Brohst Rudger oder swer nach im brohst ist ze Newnburch vnd dev samnung gestatten vnd gonnen an alle widerred. Daz dev red also stet beleih vnd furhaz vnzehrochen, dar uber gib ich disen prief ze einer sicherhalt mit meinem insig! versigelt. Diser sache sint geczeug her Wernhart der Pharrer von Tribanswinchel, her Hainreich von Sulez, her friedreich der huetstoch, her Wernhart der Schiver, her herman ymian ze den zeiten richter ze Newnburch, Wernhart der richter ze dreschirchen, preunreich und peter der amman und ander frym leut genuech. Diser prief ist gegeben ze Wienn, do nach Christes gepurt waren Tausent iar, drevhundert iar dar nach in dem vierden Jar an sant Lucien tag.

E Chartelario Archivi 211. fel, 76. b. In dieser Urkunde erscheint Hermann Ymian zuerst als Stadtrichter von Klosterneuburg.

### XCVII.

Otto von Wienerherberg stiftet für sich und die Seinen einen ewigen Jahrtag au Klosterneuburg.

Dat. Wien 6. Janner 1305.

Ich Ott von Wienner Herwerg hern Albrechtes des Stüchsen von Trautmanstorf Swester Sun vergich vnd tuen chunt - daz

mein frowe, mein Maeter frowe Helena und mein brueder Hadmar end Weichart, die paid ze Neenburch begraben sint, vnd auch ieh mit gueten Willen meiner hausfrowen frowen Gerdrauten, herrn Weicharts tochter von Planchenstain mit sam in - Vnser isleichez geschaffet vnd gegeben haben vnser rechtes aigens dem Erbern Gotsbaus ynser frowen ze Newnhureh seehs schilling phenning geltes, di gelegen sint In dem dorf ze Harraz mit so getaner beschaidenhait, daz die Chorherren des vorgenanten Gotshauses ze Newnburch durch vuser sel hail, vnd auch Vnser Vordern alle jar des Phinztages in der Chotemper vor sand Michelstag vnser iartach schulen begen mit Vigilij end mit selmesse, gesehrch aber, daz die vorgenanten Chorherren den Jartach nicht begiengen, als nun gesehriben ist, so sol ich oder mein Hausfrowe dev vorgenant, oder mein nagst Erben sich der vorgenanten Gült Vnderwinden an alle Widerred der vorgenanten Chorherren Vnd haben in dem reht, als iehs vnd mein Vordern gehabt haben. Auch sol ich des vorgenanten Gotshauses Vogt sein Vber die vorgenanten gult an allen nuz. Wann daz die Holden, auf den die gült leit, mir alle iar dienen schullen an sand Michels tag zwelf phenning Wienner Münzze ze gezugnusse, daz die vorgenant gült zue dem vorgenanten Gotshaus ehomen sev von mir vnd von meinen Vordern. Daruber Luben auch wir an disem brieff Ich vnd mein hausfrowe frowe Gerdraut di Vorgenant, diselben gült den vorgenanten Gotshaus ze sehermen - Diser saehe ze einer sieherhait gib ich disen brief mit meinen Insigel versigelt, Vnd durch pezzer Vestenung so hat der Erher herr, her Stephan von Meussawe und mein Oheim, der vorgenant her Albreht ir paider insigel zu dem meinen an disen brief gehangen. Diser saehe sint gezeuge der Erber herre her haidenreich der Purchgraf von Gors, dernach her fridreich der hutstoch, darnach during von Seveld, Gerunch hern Choln son, Dietreich der Schizer und ander frum leut. Diser brief ist gegeben ze Wienne, da nach Christes gehurtte waren Tausent iar, dreyhundert jar, darnach in dem funiften jar an dem Perhtag.

Orig, Perg. (Prot. II. Nr. 15.) Das erste Siegel ist Stephar's van Meissen Beiteringert, Das verie serkmarkige zeigt is einem Artischigen Schilde einen Wilderbupf (wir bei Deellius Exc. Greenl., Tab. Mir. n. 172) mit der Camericht. † S. Alberti Styphania, Das dreite rande mit der Camericht. † S. Oitseis de Miesser herberg, migt einen Bindraufhild, wir Lewas Styphan 1345, heb Deellius Le. c. T. 15. n. 27.

#### XCVIII.

Der Klosternenburger Stadtrath beweugt den durch Ulrich den Schügling geschehenen Verkauf eines Weingartens zu Klosterneuburg.

Dat. Klostern. 4. April 1305.

leh herman ymian ze den zeiten richter vnd wir der Rat mit sampt der gemain der Stat ze herezogen Newnburch - daz der beschavden man Vlreich der Schrzlinch von Pazzow und sein chonn vrow Leukart - ir weingarten an dem Mittereke, des ein leuch ist vnd leit zwischen Sighartes weingarten von pazzow vnd zwischen der Nannen weingarten von Tuln recht vnd redleich ze chauffen habent gegeben hern Heinreichen von Veltsperch der nv ze Wien purger ist vnd seiner Chon vrowen Gerdruten vmb hundert phunt vnd vmb seehs phunt phenning wienner munzz - vnd die vorgenante Vlrich der Schvezlinch und sein ehrn vrow Leukart habent sich des vorgeschrihen weingarten rechte furzieht getan vnd habent in auf gegeben, vad herman von Freising der des vorgenanten weingarten ze den zeiten perchmaister war an des gotshaus stat, hant in verlihen hern Hainreichen dem vorgenanten. - Diez ist geschehen vnd diser prief ist gegeben do von Christes geburt ergangen warn Tausent iar, dreyhundert jar ynd in dem fynften Jar dar nach des nachsten Sunntages vor dem Palmtage in der vasten.

E Chartelarse Archivi III. fel. 66, a.

#### XCIX.

Ruger von Nussdorf versetzt seinen Weingarten zu Nussdorf dem Propot Kudger, seinem Bürgen, bei den Juden Abraham und Paltram von St. Pölten.

## Dat. Nussdorf zu Pfingsten 1305.

lch Ruger von Nixtlarf — daz der ersom herre her Ruger der Brobst von Neunburch mein purgel ist worden hinez Abraham end Pultram des Juden ze samt Fölten vnb vierezich phvat phenning wieuner muneze, di ich den selben Juden gelten sol — van für diselben phenning han ich mit guten willen meiner hunzerva. reven Agnezen dem vorgenanten herren Brobst Rugera ze phande geseezet meinen weingarten an dem Nazperg, das ist ein halbes ioch. — versigelt mit meinem insigel vod auch mit dem insigel hern Otten der schenchen, der der vergeannten weingarten perchauister ist bines nache sint geezeug her Perchtolt von Als. Chorher v. Neumburch, Johans von Nuecdorf, Buger von der heiligen stat, Durinch von Seveld, vad Alhart von Chalaperg vad Vreich der Schreiber. Diese prief ist gegeben z. Nizdorf da nach Christes geput waren ergangen Tausent ist dreibundert ist darnach in dem frmsten iar in den veitragen ze Phinesten.

E Chartelarie Archivi III. fel. 85, b.

C

Propst Rudger löset von Niclas dem Esel den Zehent von Sallmansdorf ein.

Bat. Klostern. 31. Oct. 1305.

leh Nigela der Esel mit sampt meiner Chounen vrouen Elspeten — das der Ersam nan her Radgor Brobst es Nenaburek von vas geloset hat vmb achzieh phvnt pheuning wienner muuzze den sehent ze Salmanstorf, der vaser paider leibgeding was von dem Gotshaus ze Newhurch — Diser sache sint gezeugt di ersamen herrn Stephan von Meyasore, her Herman der Marschalch von Landeubrech, her Weichart von dem Topels, her Vircieh von dem Gereut, her friderich der Hutstock, her Ortolf von der heiligen stat, her Vircieh von Ritezendorf, her Wernhart der schirer, van her herman ymion von auder freim leuf genuech. Diser prief ist gegeben ze Neruburch, da nach Christes gepurtte waren Tausent Jar drerhundert ist der nach in dem Graften Aar aller beiligen zbent.

E Chartelario Archivi III. fel. 76. b.

Den Zehent zu Salmannsdorf hatte Propat Pabo 1279 an Henricus dictus Graecus de Als verliehen.

CI.

Niclas der Esel versetzt Maruschen, dem Juden von Wien seine Besitzungen zu Baumgarten.

Dat. Wien 15. Jänner 1306.

Ich Nycla der Eacl — daz ich gelten sol Maruschen dem Juden ze Wienne dreitzehen phyrat wienner phenning da von disem heutigen tage gesuech auf get auf iesleich phyrat sechs phenning alle wochen vad han im da fur ze phande geseezet alles mein guet, daz ich han ze pauemgarten, also heschâidenleich, dar ich nichtes nicht da mit zes schaffen haben sol weder mit dienst, noch mit steure noch mit chairen sachen, die weile ez des vorgenanten Maruschen phant ist, vnd han in ze hezzer sicherhait ze samt mir gesacret hern Chennat den Chyburger — Mit den geezengen, die her nach geschrithen stent. Daz ist her Dietreich von Pilichdorf, der Marschalch, her Ortaff von der heiligen stat, her Misshart der pank Musch, Gersam, hänet die Juden vnd ander frumer leut genuech. Dies prief ist gegeben ze Wienne, da von Christes geburtte waren ergangen Drevezechenkvadert inr dar nach in dem sechsten iar an dem neunten tage nach dem Periothage.

E Chartulario Claustronech, III, fol. 55, a.

#### CIL.

Abt Friedrich von Kremsmünster reversirt der Johanniscapelle den jährlich von dem neugekauften Hause zu Klosterneuburg zu leistenden Gelddienst.

Dat. Klosternenburg 7. März 1306.

Nos Fridericus miseracione Divina Abbas, totusque Conventus monasterii in Chremsmünster ordinis Sancti Benedicti Profitemur universis presencium inspectorihus declarantes, quod nos apud Herrandum et Viricum carnifices in Neuburga Claustrali residentes domos et areas ipsorum sitas ihidem et positas prope macella, pertinentesque dotis titulo Capelle marmoree Sancti Johannis Baptiste inibi, de heneplacito et consensu henivolo honesti Magistri Chenradi eiusdem capelle rectoris rite et racionabiliter pro nobis et monasterio nostro data pecunia comparavimus nostris applicandas vsibus et jure emphitevtico, quod Purchrecht vulgariter dicitur, Salvis dicte Capelle iurihus jurisdictionibus et honorihus pacifice possidendas, annuum censum, videlicet Septuaginta denarios vsualis monete, in festo sancti Martini Episcopi memorate Capelle et suis rectorihus, qui pro tempore fuerint, de predictis areis soluturi. Quo neglecto statuto termino penam debitam juxta ipsius Loci jura et servatam antiquitus consuetudinem statim incurrimus occasione (excusatione?) qualihet cessante et remota. In cujus rei memoriam et Cautelam has inde conscribi fecimus litteras, et Sigillorum nostrorum appensione muniri. Ego Magister Chunradus, Rector Cappelle supradicte premissis consenciens recognovi, Sigilli Fontes, XIV.

mei testimonio apposito presentibus et appenso. Actum et datum Neunburge Anno Domini Millesimo trecentesimo sexto, Nonis Mareji,

Orig. Perg. (1994). 3. 3. 8%). Der blagende Siegel. Die errer ein erste mit der Mendellin § 2. Friedrich Mabrie Masserlin in Germannter; des Afra in friedliche Ornets, der Stad in der ersten Rand, die inka net die Braug priegt und den Raugs nich eines Kleppten Gelich mit der hein bleiche Liebert der Merkensten, der weren aberen Treit erste der Keyt dem Rander, black der inder Schreiten berentret, Das service Septel nich zein den Germanns, erdablie in Baher Tab. XVIII. in zu eine Gene den kleme den Keinsten. S. Appriles Taber Tab. der Schreiten den Keinsten S. Appriles Taber der Keinsten den Keinsten den Keinsten der Schreiten Schreiten der Schreiten Schreiten der Schreiten Schreiten der Schrei

Über die sonstigen Güter, welehe Friedrich von Kremsmünster dasselbe Jahr seinem Stifte erwarb, vergl. Urkundenbueh für die Geschichte des Benedietinerstiftes Kremsmünster, Wien 1852, pag. 109 sqq.

#### CIII.

Die Baumgartner geben dem Stifte das Eigenthum einer Gülte zu Schirnentorf.

#### Dat. s. l. 12. Mirz 1306.

Wir Weychart von Paumgarten vud ver preid vnser hausvrowe vnd Hainreich vnd Fridrich vnd Hartneid - daz weuchart der Erber man von Valchenstain mit frumer leut gewizzen redleich vnd recht gechauft hat seehs Schillinge geltes vnsers avgens dare Schirnestorf auf einem halben lehen wider Dietreichen den Jeucharten von Erpurch - Wir Weychart habent aufgeben die aygenschaft der vorgenannten sechs Schilling geltes wichner Munzze dacz Schirnestorf - vnser vrawen sand Marien der heiligen chuniginne vnd ir dienern der lobsamen samnvnge des ehlosters ze Newnburch. - Di geezeug diser sache sint hie geschriben, her Hainreich der herre von Liechtenstain, her Chadolt von Pawmgarten, her Willehalm und her Chadolt von Clemencz, her Chunrat der hertnit, her Otte von Sweinwert, her Dietreich und Otte von Stözenhoven, Chvnrat der durst vnd Stephan ze valchenstain, Do daz geschehen ist, do sind ergangen von Christes geburd drewzehenhyndert Jar. dar nach in dem sechsten Jar an sand Gregorii tag.

E Charteloria Clanstropech, III. fol, 110. a.

Schirnestorf, ein in der Pfarre Falkenstein gelegenes, nun eingegangenes Dorf. Cf. Cod. Trad. n. 348, 401.

#### CIV.

Ulrich von Merkenstein gibt dem Stifte einen Gelddienst zu Nieder-Hollabrunn.

Dat. Klosterneuburg 11. Mai 1306.

Ich Vircich von Merchenstain — dur ich dem erhern Golshaus vinser vrown ze Newnburch durch got vnd durch meines vaters est willen vad ander mein vordern gegeben han sechs vnd dreitzich phenning gulte auf sechern vnd auf wisnat di gelegen sint ze Nidern Huladurume, also dar man dem vorgenanten phenning alle iar chichleich da von diesen sol, dar vnh duz man des vorgenanten enniens vater sel vnd ander meiner vordern sel in dem vorgenanten gotshaus mit gebet gedenchen sol. Dar vher ze niner stetichait gib ich disen prief mit meinem insigel versigelt. Diiser prief ist gegeben ze Newaburch, da mach Christes gepurte waren Tausent iar drevhvndert iar dar nach in dem seebsten iar an dem ansfart aben mas finat she ma

E Chartelaria Classtreseeb, Ill. fel. 75, b.

### CV.

Propst Bertold bezeugt die durch Johann von Nussdorf geschehene Schenkung eines Burgrechtes zu Ottakring an das Stift.

Dat. Klosterneuburg 11. Juni 1306.

Wir Perhtolt von Gotes genaden Brohst, Eberhart der Techant mit samt der Samnung der Chorherren zu Nevnburch Tuen chunt, vnd verichen - - daz Johannes von Nuzdorf und sein Chun frowe Gerdraut - - gegeben habent durch ir sel hail nach ir paider Tod vnserm Gotshovs ires rehten Pyrchrechtes ze Otachring Drev phynt phenninch gulte auf llolden vad auf weingarten, di man vns alle jar dienen sol an sand Merteins tag, dar zue dreizzich huener, der man alle jar zwelve dienet ze weichnachten Nevne ze Ostern, vnd Nevne ze Phingsten - Diser red ze ainer ewigen sicherbait gehen wir disen brief mit paiden Insigeln versigelt mit disen gezeugen, di hie gesehriben sint. Daz ist her Wernhart der Schiver, her Vireich von Chritzendorf, die zwen Ritter. Dar nach Rudger von Nuzdorf, Durinch sein aidem, Gerench hern Choln sen, Tazze sein bruder, Wisent von Egenburch, Pernhart, Ortolf der Huetstoch, Rudger von der Heiligenstat, Chenrat der Schiver end Alhart von Chalnperg. Diser Brif ist gegeben ze Nevnburch, Da nach Christes gepvrte waren ergangen tausent iar, Drevhundert iar, Dar nach in dem sechsten iar an Sand Barnabe Tag.

Copier Perg. (Fraits C.III, Nr. 383). An Programativative hing it so should subsa between Copiering and and are Proposed Bertief, for in direct Colonial corner at a subther conduct, and den adsager diagol describes, in gribus Works, revenints or saterbild in Minister trait, and the Adaptive Copier of the Copier Copier of the Copier of t

#### CVI.

Propst Rudger bestätigt unter bestimmten Bedingungen den Kauf eines Hauses durch das Stift Kremsmünster.

Dat. Klosterneuburg 29. Juni 1306.

Nos Rudgerus Divina miseracione Prepositus, Eberhardus Decanus Totusque Conventus Ecclesie Nevnburgensis, Notum esse volumus presencium inspectoribus vniversis presentibus et futuris, Quod honorabilis Domina, Domina Gerdrudis uxor quondam Hertnidi bone memorie Magistri Curie nostre de voluntate nostra et licencia, nee non de omnium beredum suorum consensu Domum suam sitam intra muros civitatis Nevnburgensis, quam a nostra Ecclesia Jure Civili, quod Purchrecht dicitur, possidebat, vendidit Venerabili in Christo Patri Domino Friderico Abbati et suo Conventui in Chremsmenster pro Triginta octo talentis Denariorum Wiennensis monete. Profitens in nostra presencia, quod cadem pecunia sibi sit integraliter persoluta. Nos itaque contractum buiusmodi ratum et gratum babentes dietam domum post resignacionem ipsius Domine Gertrudis prenotate, suorumque heredum insi Domino Friderico abbati predicto et sue Ecclesie in Chremsmynster concessimus et donavimus Jure simili, videlicet Civili, quod Purchrecht dicitur, perpetuo possidendam. Salvis omnino condicionibus infra scriptis videlicet quod de ipsa domo prenotata Nobis nostreque Ecclesie duobus terminis in anno, seilicet festo beati Georgii quinque solidi et festo beati Martini quinque solidi denariorum Wiennensium perpetuo ministrentur. Quod si per ipsum Dominum Abbatem predictum vel suum successorem quemeumque quocunque modo neglectum fuerit, debet secundum Jus terre Austrie et consuctudinem per ipsum Dominum Al-batem sepedictum et suum conventum omni occasione postposita emendari. Vt autem circa contractum huiusmodi, et nihilominus circa donacionem et concessionem factam a nobis omnis evitetur calumpnia in futurum,

presentes litteras Ecclesio in Chremsurvaster delimas sigillorum nontrorum munimine roboratas. Huius rei testes suut: Dominus Fridericas pledanus de Chemnaten, Dominus Viricus Ruffus, Dominus Hernatus Magerus de Steut: Judex Neenburgensis, Dominus Wernhardus Schiffo Officialis, Dominus Hernanus Ymian, Dominus Wirenburdus de Chriceandorf milites. Preterea Duringus de Sceeld, Gentherus de Marperg, Gerengus et Tusco fratres filli gunodam Domini Cholonis. Dytericus Schiffe, Hermanus de freisinga. Tristramus de Aich, Pertholdus de Ottorf, Chemnad de Lactterbach, Albero Rerment, Fridericus et Virius fratres de Aich, et quam plures alli file digni. Datum Neruburge anno Domini Millesimo Trecentesino sexto in die besteurum apsotolorum Petri et Paul.

Orig. Perg. (Rep. Vet. Nr. 37. fel. 15.) Die sohon früher beschriebenen Siegel des Propetes und Coarcetes.

Der Stadtriehter, Ritter Rudger von Stasz, erseheint hier zum ersten Male in den Klosterneuburger Urkunden.

Durch die Übergriffe der zu Klesterneuburg angesiedelten Predigererdens-Brüder versichtig gemacht, hatte das Stift sich von den neu angesiedelten Augustinern 1304 (Fischer II. 320) einen Revers ausstellen lassen, dass selbe jedes, Eingreifens in die Seelserge sich enthalten würden.

Gleiebes verlangte und erlangte es ven dem Abte zu Kremsmünster, wie die felgende Urkunde unter gleiebem Datum mit der früheren ausweist.

#### CVII.

Abt Friedrich von Kremsmünster verzichtet auf jede Seelserge bei seinem neu erkauften Hofe in Klosterneuburg.

Dat. Klesteroeuburg 29. Juni 1306.

Nos Fridericas Dei gracia Abbas Totssque Conventus Ecclesie in Chremmenater constare volumus universis presentes literus intenetibus tam presentibus, quam futuris. Quod Nos de favore et licencia Venerabilis patris Domini Hudgeri Prepositi Totiusque Conventus Nervaburgensis Ecclesie consensu Domun quandam silam intra muros ciritatis Neraburge propria pecunia emendam comparavinus, quam non licet nobis modo aliquo ampliare, neci ne co oratorium. Capellum cel altare aliquod edificare, neci ne a enum de nostris fratribus locare, nec quicquam in ea operum facere, quod diete Ecclesie possit generare dispendium, nisi super omnibus hiis, que dieta sant, Prepositi et qui pro tempore fueri l'pislasque Conventus favore habite et licencia speciali, sed empeio arec adiacentis, que al predictan domun annualm Tredecim servit dearsis sobis

ab ipso Preposito predicto et suo Conrentu tantummodo indulgetur. Iu Cuius rei testimonium presentes litteras Nevnburgensi Ecelesie dedinuus nostrorum sigillorum munimine eousignatas. Datum Neraburge anno Doninii Millesimo Trecentesimo Sexto in die beatorum Apostolorum Petri et Pauli.

Orig. Perg. (Rep. Vet. Nr. 39. fal. 106.) Die Siegel der Abter Friedrich und seiner Canventes an Pergamentetreifen.

Der Propst Redger starts in diesem Jahre am 20. Norember nach Angola der Toddenbeher; die aber schen mat 11. Juni sein Nachlörige Berdola ha Propst auffritt, scheint es, dass er füßber resignirte. In der verliegenden Urchande wird er dennoch als Propst aufgeführ, war die bezügliches verhandlungen unter ihm zu Ende geführt unwien, hingegen die Urkunde wrist pastier mach einer Resignation angesteilt urwate. Abliebte Verhöltnisse findes sich bei Linex Annales Chrev. ad nan. 1281, pag. 807 und Fischer Supplem. aller, Part. VI. p. 36.

Dieser (erste) Kremsmünsterhof lag dem Chorfranenstifte ad s. Mugdalenam gegenüber.

#### CVIII

Die Baumgartner geben dem Stifte ein Lehen zu Schirnesdorf.
Dat. s. l. 24. Juli 1306,

leb Wegehart von Pausugarten van mein hausrovse ver Preid von van er de Vert Gefrant vanser tochter, van Hainreich van Hiertaeid en Hridreich, enner sene — Das wir luben aufgegeben vasers vergen aygeus ein ganet lehen ze Sehirnestorf mit zeben schilinge geltes wienner þenning, di auf den lehen dienst sind dem Chloster ze Newharch, der erbent Sannavng van Stiftung der heiligen ehrniginne sand Marein aygentlich zehaben, alsv daz wir furbaz chain recht zu dem vorgenanten lehen baben schullen, an als vil daz man alle iar ze drein Pantaydingen von der vogetey besunderleich ie drei pheuning dies sehol. — Des sit gezeuge her Segfrit der pharerr en valchenstain, herr Haiszeich von Lieckleusstain, Chadolt van Willehalm van darer Chadolt von Pausugarten, her Weichart der herinch van manich ander pider man. Der prief ist geben nach vasers berren puerd uber dreuzehenhvalert iar, dar nach in dem sechsten inr an sand Jacobs abent.

E Chartoluris Clunctenech. Ill. 110. b. und Orig. Per., (Rep. Vet., Nr. 2. fel. 312.) Das raude Siegel mit der Umerkrift S. Weichardi de Pomeria seigt la einem derirektigen Schilde uveil Binden, wie die in jenem des Statrad Lendeur bei Daelline Eeretpt. Geseel. Tab. XI. S. 125 ernebriere. Schincedorf wildst gehiert in die Pfatre des als Zergen verkenungsden Seyfried von Fälkentiele, is nen einer zeifslichen Krinade de man 1897 eich ergen verkenungsden Seyfried

#### CIX.

Vidimns des Passauer Bischofes Wernher über eine Urkunde des Korneuburger Pfarrers Ulrich von Neidan in Besug auf das Zehentrecht des Stiftes zu Enversdorf.

Dat. Klosterneuburg 28. Juli 1306.

Nos Wernherus dei gracia Ecclesie Pataciensis episcopus presentibus confitemur, nos vidisse literas sigillatas sigillo Virici de Neudaw plebani plebis in Newnburga et universitatis civium ibidem sine reprebensione qualibet in hec verba. Ego Viricus dictus de Neudaw plebanus ecclesie sancti Egidii in Nevenburga vna cum vniversitate civium ibidem notum esse cupio presencium inspectoribus vniversis presentibns et futuris, quod a tempore predecessorum meorum et a tempore domini Nycolai bone memorie quondam Newnburgensis ecclesie prepositi, qui de sua liberalitate et gracia predictam michi contulit ecclesiam, nec non a tempore cuius non exstat memoria, due partes omnis decime intra terminos parochie omnium granorum, dueque partes decime vini in plano, quod dicitur Eben, in Enezensdorf superiorem cameram dominorum meorum de Newnburga respiciunt omni iure et tercia pars eiusdem decime omnis grani et vini in loco predicto ad ecclesiam sancti Egidii pertinent memoratam cum omnibus munitis decimis preter decimam agnorum, cuius similiter duas partes predicta colligit camera superior, et tercia ad predictam ecclesiam parochialem dinoscitur pertinere; volens ergo gravaminibus sepedicte camere caucius precavere, ea in quibus ius decimale michi compeciit, sana super hec deliberacione babita presentibus annotavi, ne eciam aliquis in insam ecclesiam succedencium manum ad viteriora extendere debeat, audeat, vel presumat, presentem literam ipsi ecclesie Newnburgensi conscribi feci et eam mei sigilli nec non sigilli dictorum civium de Newnburga munimine roborari, Datum Newnburge Anno domini M. CCC. Sexto, VI. Idus Julii. Et nos ad ulteriorem firmitatem eandem regestrari mandamus literam et nostro sigillo muniri. Dat. Patavii Anno Dni. M., CCC. Sexto. V. Kal. Augusti,

B. Chertheric Clastress. III. doi. 70. b. and forg. Perg. (Boy. Vet. Sr. 3, f. 205.) Disciprolabilet Dischool exists int at Fregrence (Boy. No. 3, 5, do. 309) and at vary rands as Pregnenstrettien hispands Sergil in globen Works. Das erein (gebretles) stells nies Stadinares mit vicem Theor of p. 2, arbor for Thiers, run deres der in der Nitte Solten expansigi. Unarbrill; — — citsus in Newburgh. Auf den anters erecknist ein Lum mit der Falsen, weit has Krestwestiechen Lunckfrit § 3. Britis Falsoni Servicegenia.

#### CX.

Werner, Bischof von Passau, gibt dem Stifte das Privilegium eines Reisealtares für den Hof zu Wien bis zur Erbauung einer Capelle.

#### Dat. Passau 28. Juli 1306.

Wernherus dei gracia Pataviensis ecclesie episcopus dilecto in xato fratir Budgero enernabili preposito ecclesia Neunburgusia salutem et sinecram in domino karitatem. Yt eo ferrencius divino cultui, presertim celebrandis missis, insistatis quo eomodius ad bee se facultas obtalit dileccioni vestre, auctoritate ordinuria indulgemus, et in hiis scriptis damus licenelsum, et in Curia vestra Wienne in altari viatico in mundo loco, quando vobis placueiri, missum diadio donee vobis decens oratorium construutis. Datum Patav. Anno Dni. Millesimo Trecentesimo Scato Pantaleosius martiris.

E Chartelario Archiri III, 70, h and IV, fol, 69, h

Da am Ausatellungstage bereits Bertold Propst war, ist die Anführung Rudger's dadureh zu erklären, dass er noch während seiner Regierung die Bitte an den Ordinarius geriehtet hatte, deren Erfüllung hier erscheint.

## CXI.

Schwester Equal, die Meisterin der Büsserinen zu Wien, reversirt dem Stifte Klosternenburg die Zehentpfliehtigkeit ihrer Weingärten. Dat. Wien 7, Sept. 1306.

Ich Swester Eusal, Maistrinne des Ordens der Puczze sand franzizzen mit samt der Samnung meiner Swester ze Wienne Tuen chunt - Daz wir von dem weingarten, der da haizzet der Jordan, den vas frowe Irmgart Weigpotes witib durch ir sel willen gegeben hat, vnd auch von allen andern weingarten, dj wir vil leiht hernach gewinnen, di in seiner piet gelegen sint, dem Gotshaus ynser frowen ze Nevnburch an alle wider red zehent vnd auch Perchrecht alle iar geben schulen. Geschicht dar uber, daz wir vil leiht her nach von Rom prief gewinnen, da von wir ebrich wolden sein ze geben den vorgenunten zehent und Perchrecht, dij schulen nicht helfen, noch fremen. Wir schulen dannoch, als vor geschriben ist, alle iar dem vorgenanten Gotshaus dienen zechent und Perchrecht an alle widerred von dem Weingarten, der da vorgenennet ist, vnd auch von allen anderen Weingarten, dj wir vil leiht her nach hiuder dem selben Gotshaus gewinnen. Daz dev red also stet beleib vnd furbaz vntzebrochen, dar vber geben wir disen brief ze einer ebigen sicherhait mit vaserm insigel versigelt, vnd durch pezzer sicherhait haben wir gepeten den Ersamen man Hern Vireichen Pei den Pruedern daz er sien lasiget zu dem vasern an dien brief hat geleit. Diser brief ist gegeben ze Wienne Da nach Christes geprrte waren ergangen Tausent lar, Drev hundert iar, Daranch in dem sechsten iar an waser frowen abent, las sie genom wart.

Orig. Perg. (Rep. Vel. Nr. 35, fal. 194.) Das crete runde Siegel reigt ein nebreitender cettiger Thier, sinem Brade übalirk (riellricht Nebnebedessen? oder Maria Agppliace?), aberbelb cine Base und die Umsehrift; S. Sererum Penitencium de Wienas; das awaite deriechige einen gestigelten Greifen und die Umsehrift; S. Ufrei 655 Grifonin Magnirei Manete.

So weit meine Kenntniss reiselt (die freilich bei dem Mangel vieler Hillmittlei eine deberuns beschrichte ind, delfte diese Urtund die erste von den Büsseriens zu Wien bekannte sein (ef. Fischer Not. Irer, Urh. Vindob., P. I. CXVI. weite Augube p. 1941), wenn nicht vielleicht der Austreassant Franziazza suf Clarisseriene hindestet, wo dann Eynal die erste Neisterien set St. Chareablesters wire. Diegoga systehe aber wieder die Beziehunga "Meisterie", da im St. Chareablester die Versteberinen Abliainsen genannt wurden. Ultrich ist viellschild der Schad Chamses woo den minsern Proeders, der in Grüberec Urkunde (N. 34) und bei Füscher p. II. esp. W. p., 68 vordsumt. Über den Orden der Büsseriens et Haerino - Febr allig Gesch, der

Nönehsorden I. 419. Der erwähnte Weingarten Jordan erseheint im J. 1514 im Besitze von Hunns Wittl, R. K. Majestät Sceretarj.

#### CXIL

Rudger's von Staaz, Stadtrichters von Klosterneuburg, Gerichtsbrief über den Todschlag Christian's von Heiligenstadt.

## Dat. Klosterneuburg 1306.

leh Rueger von Stauez, ze den zeiten Richter ze Neunburch (Vhotacrhalben, Duen ze witzen alleu den, die diesen prief sehent oder hvrent kesen, die Nv lebent oder her nach chruftich sind, Daz vru Jente von der heitigen statt chluit vm ir wirten Dot Christones. hinse: Chururaten des Meisureres some von der heitigen statt, und chluit se lang, zuez im chom mein rurbot. 10e er des in warde, do ehom er für mich vruheen. Do ward im ertail, er sebrut sieh bereden, do beret sieh der vargenant Chvrart, dez vorgenanten Todeslages Recht vnde Redeleich an gabe, vnd an alle phenengen, alt recht ist der stat, rude auch des Lander vnd auf dev rede, daz er furbaz sieher beleibe var mir, vnde var allen Läuten vnd var allen Richtern, So gibe ich im mein prief zu eeinem siehtigen vrehvad, vnd zw en

einer ewigen festuruge versigelten mit meinen Sigel. Vnde mit den erberen zevgen, die her nach geschriben stent: Jacob Varster, Gerbot, Otto Hemmel, Hainrich mosel, Fridrich ene, Frederich hiezman, Ortsein Mariackker, Alrau bej der Trensone, Leupolt zeischen den wegen, Gerhart, Otto Heeter, Hainrich von La, rad ander frumen Läut geurege. Discr beredung ist geschehen, do von christes gehart ist ergangen Drevzehen hundert Jar, dar Nach in dem Seebsten Jar.

Orig. Perg. (Rep. Vet. Nr. 41. ftl. 193.) Deniechiges Siegel mit der Unsahrift: S. Rugeri de Stars. An der Stelle den Kreusen (2) ein sechneckiper Starn. Das abere Feid des Siegels igt erhaben, die matter Miller versiert, die Minde Lieft sechze, wie hei Heber 7th. IX. Nr. 16.

Das Recht des Blutbannes hatte die Stadt Klosterneuburg von Herzog Albrecht I. 1298 erhalten.

#### CXIII.

Konrad der Harmarkter, Hubmeister in Österreich, bestätigt, dass ihm Propst Bertold den Gelddienst von seinem Hofe zu Himberg blos auf seine Lebensreit erlassen.

Dat. Wien 26. Februar 1307.

Ich Chrurat der Huchmaiter vergich vol Tuen chvat — an ird er Eram Ileren Brobat Bertholt von Neruhurch von seinen genaden Sechzig phenning Dienstes, die ich dem Gotshaus zu Nernburch dienen sehvlit von meinem hof ze Himperch, ze meinen lagen gatzliecht bazen hat, Mit so getaner beschädenhait, Daz her nach mein Erben, oder Swer den selben Hof nach meinen tod inneh at, dem Gotshaus ze Nernburch alle ira dvon dein Sechziel benning wienener Wrazze an alle wider red. Diser sache ze einer chigen sischerhait gib ich dem vorgenanten Gotshovs disen brief mit meinen insigel versigelt. Diser brief ist gegeben ze Wienne, Da nach Christes gebrrte waren ergangen Tausent iar, Drev lundert iar, darnach in den Silnendem in des anlasten montiges nach sand Mathie tag.

Orp. Perg. (Bep. Vet. Nr. 2, fal. 275.) Sehr kleiner runden Singel is rothem Washs. Das derirektige Schild trigt einen Gerif, wie josen Urish's vam Jahre 1306 und Chana's rom Jahre 1325. Enachrifat; 2. Seri De Harmarch.

### CXIV.

Statut des Passauer Bischofes bezüglich des Chorfrauenstiftes.

Dat. Ebersberg 1. Juli 1307.

Wernherus dei gracia Ecclesie Pataviensis episcopus dilecto in Xsto fratri domino Perhtoldo venerabili preposito Newnburgensis ecclesie salutem et sinceram in domino karitatem. Cum fides apostolica periculoso et detestabili Monialium statui, qui extra sua monasteria nonumquam per habitacula secularium personarum discurrunt, providere cupiens statuerit constitucione irrefragabiliter valitura, vniversas ac singulas moniales presentes atque futuras cuiuscumque sint religionis vel ordinis in quibuslibet mundi partibus existentes sub perpetua clausura in suis monasteriis debere de cetero permanere, exceptis certis casibus, quorum quidam vestras moniales non tangunt, quidamque raro contingunt, et alibi cavetur (cautatur) sub pena excomunicacionis, ne de cetero aliquis quantcumque religionem tacite vel expresse professus in scolis vel alibi temere habitum sue religionis dimittat, dileccioni vestre in virtute sancte obediencie firmiter comittimus et districte mandamus, quatenus circa conventum Monialium vobis subiectarum mandata apostolica diligenter servaturi ex nunc in antea nullam de vestris emittatis vel exire sinatis monialibus, in quo usque vos deliquisse cognovimus, sine nostra licencia speciali, utpote qui de causa huiusmodi, utrum sit racionabilis pro tali exitu, cognoscere volumus iudicio racionis. Datum Ebelsperch Anno Dom. M°. CCC°, septimo Kal, Julii.

Orig, Perg. (Rep. Vet. Nr. 4. fol, 28) and Chartal, Archivi III. fol. 140, h. Dus an einem Pergamentstreifen hängende Siegel ist abgehildet bei Huber Tab. VD. Nr. 5.

Die Urkunde bezieht sich auf Bonifaz VIII. Constitution vom Jahre 1298, welche mit dem Worte: Periculoso beginnt (Tit. XVI. de stat. Regul. in VI. C. uu.) und von dem Concil zu Trient erneuert wurde, (Sess. XXV. Cap. V.)

## CXV.

Albert von Michelstetten gibt dem Stifte drei Hofstätte zu Klosterneuburg mit Vorbehalt des lebenslänglichen Genusses.

Dat. Klosterneuburg 3. August 1307.

leh Alber von Michelstelen — dar ich dem ersamen Gobbaus vaser vrown z. Newnburdt gibt vad gegeben lan meines rednen aigens drei hofstele, di de zelben ze Newnburch auf dem anger gelegen sint, da von man dienet alle iar ze sant Nichels tag fruf van vierzich phenning wiener muzze mit so getlauer beschalienheit, daz ich di selben hofstet inne sol inben vaez an meinen tot. — Diser prief ist gegeben ze Newnburch da nach Christes gepurte waren dreuezelen hvudert iar dar uuch in dem sibenden iar an sant Stephans tig als erfunden wart.

E Chartelarie Archivi III. fel. 72, a,



Anger hiess der freie Platz vor der Herzogsburg, der gegenwärtig mit Häusern verbaut ist. Schon 1302 sehenkte Nieolaus, Heinrieh des Kämmerers Sohn, dem Stifte sein Haus "auf dem Anger". (Urk. 8t.)

#### CXVI.

Revers des Stiftes St. Nicolaus zu Passau über das zu Grinzing erkaufte Haus.

Dat. St. Nicolaus bei Passau 15. August 1307.

Nos Viricus Misericordia Dei prepositus, Chunradus Decanus Totusque Conventus Ecclesie sancti Nycolai Extra muros Patarienses tenore presencium profitemur, quod cum Domum quandam cum vincola adiacente in villa Grinzzina pro faciendo torculari et vino nostro conservando a Wolfkero de Alpiltew nostra comparassemus pecunia, et hoe ipsum plebano de saneto loco, ad quem institucio corundem spectabat, contrarium extitisset, Tandem Dominus Wachsmudus Plebanus ibidem nostrarum oracionum intuitu ad hoe voluntatem suam tradidit et Consensum, appositis tamen condicionibus infra scriptis, videlicet: quamdiu Eandem Domum possideamus, Nullum in ca confratrem vel conversum locare, set solummodo vinitorem vel colonum simplicem debeamus. Qui vtique colonus Dieto Plebano et omnibus suis successoribus. De servicio annuali, et aliis Juribus approbatis tenebitur respondere. Nullum eciam cuiuscumque generis Oratorium immo nec tabernam sev propinatorium inibi faciemus. Preterea si vendere eandem Domum, vel vincam nos eontingeret salvum erit dieto plebano et suis successoribus omne ius, quod in talibus conswevit habere parochia, tam de conswetudine provincie, quam de jure. In cujus rei testimonium prefato plebano et suis successoribus presentem literam dedimus, sigillorum nostrorum Munimine roboratam. Datum in sancto Nycolao aput Patarium. Anno Domini Mo. CCCo. VIIo. in die Assumpcionis beate Virginis.

Orig. Perg. (Prol. III. No. 1890) ha Pregumentsterlien Nagen wei ablange Siegel. Das erste mit der Lundbeitit: ? S. Ulrie'. Preparalit. Eretenie, Saneti. Nicolal. Pat. Der Büchd steht im Orsate. das Huspt mit einem Hölligenschein amgeben, mit der rechten Hand den sor Linken auf einem Paus-Sphjanet beirendere Cussuiere organed. Das zweites Siegel mit der Unandriet. Ps. Kerleinie, S. Kerleinie, S. Kerleinie, St. Kerleinie, St. Kerleinie, St. Kerleinie, Scanza, T. Ab. IIII. Nicolal in Patar. in etablate bei Dellitte Kerepri, Gescal, T. Ab. IIII. Nicolal in Patar.

Schon 1304 hatte Bischof Wernhard von Passau dem Stifte die Berechtigung verfelben, die Parter Heitigenstalt nach dem Abbehen oder Heisigniern des Pfarers Heinrich in Besitz zu nehmen. In diesem Jahre wiederholte er diese Beglaung (3. April 1307), der Pfarer Heinrich umste also noch am Leben sein. Dieser Amanlum seheint der hier verkonmende Pfarrer von Heitigenstadt, weshausth, zu wiedersprechen. Alleiß weskamutte versichen im Todienstadt, der sinkti in der Riberks: "Pritere at Swerers", undere in der Riberks: "Prailliteres montés" nur J. nill." wechenneber Hebens und Leeft, for, nedest insense met und den Stiftspreister, was er genies kilte sein missen, wenn er der Nochfolger Heinerinks were, den des Stifts aus enknieditig negesterbet und endlich erbargte Breht gewis nicht nabentate gibnson kitte. Daher diefte derflich erbargte Breht gewis nicht nabentate gibnson kitte. Daher diefte der Schluss wall en rechtlierigen nicht, dass beide hummets Farrer eigenfellen nur eine Person sind, nimlich Heinrich, der unt seinem Geschlechkannen. Wechmuth libens: Est flatfelriche Rogieli findet sich bei Hamis Gern. neren Tom. II. pag. 281, wo der Grossprepst von Salaburg hald Severns, hald Geneon zenannt viellen.

Der hier vorkommende Propst Ulrich von St. Nieolaus ist Ulrich II. 1304-1321. (Mon. Boica IV. 217.)

#### CXVII.

Revers des Passauer Domeapitels über die ihm ertheilte Zehentfreiheit der Weingürten zu Klosterneuburg.

Dat. Passau 17. August 1307.

Nos Gotfridus dei aracia prepositus, Wolfkerus decanus Totumque Capitulum Patariensis ecclesie profilemur vniversis, ad quos pervenerit presens scriptum, quod cum venerabiles in Christo fraires dominus Perchtoldus prepositus totusque conventus Newnburgensis ecclesie in signum confraternitatis et conformitatis inter nos et eos inite liberaliter relaxaverint nobis decimas de vineis ad comunem prebendam nostram spectantibus, videlicet tribus jugeribus in weingraben et dimidio iugere in Mitternpeunt nec non vno iugere et dimidio in Gebling, que quidem decime debuerunt eis annuatim de prenotatis vineis decimari, nos nee immemores nee ingrati beneficencie corum existere cupicutes, eis repromisimus et ad hoc nos obligavimus bona fide, quod si eedem vinee quocumque modo vel paclo ad manus transierint aliorum, jus solvendi hujusmodi decimas ad eos et ecclesiam eorum integre revertatur, quodque nullus successorum nostrorum abutendo gracia, que nobis in prenotala relaxacione fecerunt, vendicabit sibi aliud ius in vincis prenotatis, quam quod in privilegiis eorum nobis super hoc traditis est expressum. In cuius premissi et obligacionis testimonium mandavimus paginam hanc conscribi et appensione majoris sigilli nostri muniri. Actum et datum Patavii Anno dni. M°. CCC°. VII°. Octava sancti Laurencii.

E Chartelario Archivi III. fel. 92, b.

#### CXVIII.

Meinhart der Mairhofer schenkt der Kirche zu Herzogbierbaum einen Weingarten zu Nuesch.

#### Dat. s. l. 1307.

leh Meinhart gehaitzen der Mairhoeer end mein hausronee row Breid – daz wie einen weingarten der ze Nuesch ist gelegen an einem perg der haist guemental gegeben vol geschaft haben ze der Chierhen ze Pribenen zusern herren som Johann, der in der vorgenanten ehirehen rast vnd in seinen eren gestift ist — sint gewesen die geezeug Bapot Tauch, Utot der wesch, her Ejold reon Pribnum, Buedl, Seifrid der Geslewat, Wilgrey, Vireich Luchner, Siglach der Leitgeb von Ottendarf, Heinrich Ioul, Hierz von Nuch, Ott der Nuescher, wisent von Plintendarf, Wreich der Amman, Chevard. Der prieß ist geschriben, da von Christ purt warn ergangen Tausent iar vnd derehundert sir dar nach in den sibenden in

Pirbovm ist, wie aus den Urkunden 52, 53, 54 erhellt, Herzogenbierbaum.

#### CXIX.

Wulfing von Trichuswinkel schenkt dem Stifte einen Grundholden zu Sivering.

#### Dat. Klosterneuburg 1307.

leh Walfuch von Tribansarinchel mit anut meiner hosfrowen frusen Maethilden vergiebt val tuen elvant — daz wir
— gegeben haben vasern holden Georgen von Sufring mit allen
seinen Nachtmen dem Ersanen Gottshaus vaser frowen ze Nernburch also, daz er dem furbax warten val dienen sol. Daruber gih ich
diesen brief — mit meinem Insigel versigelt — gegeben ze
Neunburch — tausent Jar, dreuhundert inr, darvauch in den Sibenden iar.

\*\*Obs. Pers. (Pros. III., N. SE)

### ong. Perg. (Proc. iii. Nr. 414.

E Chartelario Archivl III. fol. 73. u.

CXX.

Sigfrid der Faist, Stadtrichter, und der Rath der Stadt Passau bezeugen
den Verkauf eines Weingarten zu Klosterneuburg durch Gerhard
den Schweden und seine Miterben.

### Dat. s. l. 5. Februar 1308.

Ich Sewrid der vaizt genant, ze den zeiten Richter, vnd der Rat vnd alle dew gemain der Stat ze Passaw vergechen — Das vnser purger der Swet Gerhart genant vnd sein chun, fram Diemut end hern neters chind des westerburger, dem got genad, Chunrat, Peter, Paldwein und ir Swester Diemut dev Gerharts stewf kind sein irn weingarten ze Newnhurgk der ain halbs Jeueh ist, vnd leit in der ziegelgrueb In der nidern schozze vnd haizzet der waihniger, Reeht vnd redleich ze kauffen habent gegeben frauen Gedruten von Kriczendorf vmb drew vnd Sibenezigk phunt wienner phenning - mit fridreichs hant ze Newnburgk, der des weingarten ze der Zeit perehmaister was, der in auch verlihen hat der egenanten frawn Gedrauten ze reehtem Perkreeht - geben wir, der Riehter und die purger ze Passaw frawn Gerdruten - disen hrief mit disem hangenden Insigel vervestent ond mit disen erbern zewgen, her Dietreich der Westerburger, Vlreich der Brobst, Fridreich der hofmaister, Albrecht der Kramer, Marichart der Sehröter, yrnund der Scheffweger, die ze der zeit des rats ze passaw phlögen, und ze newnburgk her hermann ymian, ain erber richter, Jacob der forster, Gerbot sein brueder, Perchtolt, Gebhart, Otte der huter, Hainrich von Laa, Lernolt zwischen wegen, Sewrid, Fridreich hetzman, Fridreich der En. Otte der humbel, hainreich Mosel, hermann hetzman, kristan, fridreich der Glaez, Georg lewtwein der schreiber und ander ersam leut - Ditz ist geschehen und diser brief gegeben - Tawsent Jar, drewhundert Jar vnd in dem Achten Jar an Sand Agathen tag.

E Chartelario Archivi III. fel. 29. s.

# CXXI.

Die Baumgartner stiften ein Seelgeräte zu Klosterneuburg mit einem Lehen zu Schirnestorf.

# Dat. s. l. 16. Marz 1308.

the Weychart von Puwagarten end mein Haustroner ver Breid, van die intechter ver Gedwart und mein zur Hainziche und Fritrechte van Hertregth – dar wir vusers zigen gueles daer. Schirnesterf haben gegeben ein leben hinez vuser vrowen auf di siftrage zu Newnburch in daz ehluster zu einem rechten selgeret, vral ist daz lehen, do Buger der Grized auf zuz, vral haben wir noch auf dem vergenatten leben vuser voget recht daz alle irs ist ze deri Pauthölingen zu izeleichen drei phenninge wiener muzze, das werdent alle in neun phenning vral anders recht habe wir nicht mer zu den vergenatten lehen zo Schirnestorf — Die geezeug sint her seufrit von hasdaue pharrer ze valchenstain, her hainveich der herre von Lycchtenstain, her Chadott vad her Willchalm von Parmgarten, her Chevnat der hernic von Valcheustain, her Weychart der herine van der hernan yman avud der Geranch des Cheist van von Neunburch van ander firmer leut vil, der namen hie nicht stent geschrieben van doch wol des wert zint, daz man in gelauben sol. Daz ist geschelnen da von Christes geburd ergangen waren dreuezeben bradet ist dar nach in dem achten iar der brief ist vher di sache geschriben ans and Cyrisei tig daz ist XVIR. Kaleedas sprilis.

Orig, Perg. (Rep. Vet. Nr. 3. Sel. 313) und Chartal. Archivi Ill, Sel, 110. a. Das Siegel ist bei der Urkunde rom 24. Juli 1306 (Nr. 108) hereits besebrieben.

#### CXXII.

Gültentausch zwischen Hadmar von Sonnenberg und Propst Bertold zu Klosterneuburg.

Dat. Wien 28. April 1308.

Ich Hadmur von Neuneberch Tuen chunt — Daz ich — vnsser frown godshaus ze Nernhareh gegeben han auf achern, di gelegen sint pei heroltstorf vnd di ich gechovffet han datz Vireichen dem Spentiein von fratigeinstorf frutzehen phenning gulle wienner menze, die man dem selben godshous als von seinem rechten sigen alle iar da von dienen sol an sand Michelstag, vnd da wider hat mit val meinen erhen der ersam herre, her perhfolt ze den seiten Brobst des vorgenanten Goteshous ze Neunburch gegeben die aigenschaften auf dem hors ze wentzestorf, da von man mir alle iar ebichleich dienen sol vnd ouch meinen erhen zweilif phenning wiener mvazze, vnd ist ouch daz geschehen mit gemainer grust des Conventes des vorgenanten Gotsborses. — der vher — geh ich der Sammrag diens brief mit meinem insiget ver sigelt. Diser hrief ist gegeben ze wienne — drettzelnen brudert iar, dar nach in dem achten iar des nahsten Svralages nach sand Georgen tage.

Orig. Perg. Hudmar's bekanntes Siegel bangt an einem Pergamentstreifen.

Heroltstorf ist Hörersdorf bei Böbmisch-Krut über der untern Zaya, K. U. M. B.

Wontzestorf ist Wenzersdorf, ein Pfarrort westwärts von Aspern an der Zaya, zwisehen Eichelbrunn und Hagenberg, K. U. M. B. Den Hof daselbat erbielt das Stift unter Propst Nicolaus I. von Albert von Karnabrunn. (Cod. Trud. n. S. pag. 1.)



# CXXIII.

Heinrich von Brunn überlässt dem Stifte sein Bergrecht zu Klosterneuburg.

Dat. Klosterneuburg 24. Juni 1308.

Ich Hainreich von Prunne tuen chvnt vnd vergich an disem prief allen den di ny lebent ynd bernach chunftich sint, daz mit gynst vnd mit meiner chyn vrowen - vnd aller meiner erben nach meiner freynt rat dem ersamen herren Perchtold dem Brobst vnd seiner Samnynge dez gotshaus ze Newnhurch mit gutem willen vad vahedwungenleich auf han gegehen allez daz Perchrecht, daz ich an des gotshauses pergen ze Newnhurch iach mein lehen sein von demselben gotshaus, vnd dag mein vordern in lebens gewer pracht hieten vnez an mich, vnd han auch mich dez fürzicht getan also daz weder ich noch alle mein erhen bernach chainen chrieg noch chain ansprache dar nach haben schullen vnd ist auch mein herre der Brohst vnd dev vorgenante Samnyng avichleich ledich ze gehen daz perchreeht von dem weingarten, der da heizzet der paurt zu weidnich vnd auch von dem, der da Göler genant ist, die paid in dem vorgenanten perchrecht gelegen sint, vnd dar vmh habent si mir gegeben zehen phynt phenning wienner mynzze, der ich gar ynd genezleich gewert pin, vnd von den andern weingarten, di in dem selben perchrecht gelegen sint, sol man daz perchrecht dienen den zwain erhern mannen hern Wernharten dem Schiver und Jacoben dem forster, di daz selhe perchrecht dar nach, vnd ich ez auf gegab, als vorgeschrihen ist, von dem vorgenanten hern Perchtold dem Brobst vnd von seiner Samnunge ze rechten lehen emphangen habent, daz auch di selhen zwen mann her Wernhart und Jacob, noch hernach in paider erben daz vor genant perchrecht icht geweiten mugen noch gemerern dem vorgenanten gotshaus ze schaden han ich an disen prief lazzen schreihen alle die weingarten, dar auf daz vor genant perchrecht leit, vnd dar zu alle di leute, di dieselben weingarten ze disen zeiten inne hahent vnd daz perchrecht da von dienent. Daz ist dez ersten der Tölr von einem weingarten, haizzet der Plintendorfer, dez ist ein viertail, der dienet davon drev viertail weins. Darnach der Neczenwisch von einem weingarten haizzet der eysnem phait, dez ist ein ieuch, dienet drev emmer weins. Darnach Christan von einem weingarten, der haizzet Göderl, dez ist ein Fontes, XIV.

balbes jeuch, dient anderthalben emmer, Darnach der Schön herre von einem weingarten haizzet der Plintendorfer, dez ist ein viertail, dienet drev viertail. Dar nach Eberhart der Stelzer von einem weingarten der leit an dem Stainhouffen, der ist ein halbs ieuch vod dienet andertbalben emmer. Dar nach Ofmeye dev eniune von einem viertail an dem Stainhouffen drev viertail. Dar nach Wolfram der Schuster von einem viertail an dem Stainhouffen drev viertail. Dar pach der alt munnich von weidnich von einem halben jeuch daz baizzet der Spiegel anderthalben emmer. Dar nach Symon in der Protstermgazzen von einem achttail an der langengazzen ein viertail. Dar nach der manger von einem halben Jeuch an der langengazzen anderthalben emmer. Dar nach leubleins des Smides sen von einem balben ieuch in dem weingraben audertbalben emmer. Dar nach Vireich der amman von einem weingarten baizzet Gerl dez ist ein viertail dienet drev viertail. Dar nach fridreich heczman dient von einem viertail drev viertail. Dar nach Chenrat von Pergowe von einem viertail an der langengazzen drev viertail. Dar nach Gotfrit des Cholbechen son von einem balben ieuch baizzet der Plintendorfer anderthalben emmer. Dar nach Hainreich der Pader von einem balben ieuch haizzet dev Rose anderthalben emmer, dar nach Rudwein und Sigloch di zwen proder von zwein ieuehen an der langengazzen funf emmer, dar nach di herren von willehering von einem halben ieuch in dem Chochgraben anderthalben emmer. dar nach der herre von zelking von einem weingarten sybenthalben emmer. Daz disev red, di vorgeschriben ist, furbaz also stet beleib vnd fvrbaz vnzeprochen, dar vber ze einer sicherhait gib ieh dem vorgenanten gotshaus disen prief mit meinem Insigel versigelt vnd durch pezzer sicherhait han ich gebeten den ersamen berrn hern Hadmar von Senneberch, daz er sein insigel zu dem meinen an disen prief hat geleit. Diser sache sint geezeuge die ersamen herrn, her Stephan von Meyssowe, her Ott von zelking, her Rapot vnd her Haidenreich die zwen prueder von Gors, dar nach her Ortolf von Newndorf, her Rueger von Steucz, her Vlreich von Riczendorf, her herman ymian, dar nach Gerench hern Choln sen, Engeldiech von Maurbach, Dietrich der Schiver, Johannes von Nuzdorf, herman von freising, Chynrat, Rudwein, Gyndolt, Wisent von Egenbureh, vnd ander frumen leut genuech. Diser prief ist gegeben ze Newnburch da man zalt von Christes gepurtte dreuezehen hvndert

iar dar nach in dem achten iar an sant Johannis tag ze Svnnes-

Orig. Perg. (Rep. Vet. Nr. 2. fol., 97) und Chertal, Archivi III, fol. 129, h. Dreitebiger Siegel; 4 Sigillum Heteriei de Prem. Das Schläß jat durch eine kreite Binde gednilt, in deren Mitte den Herge einer unberüger Jakplige, Dan zweite Siegel; 45 Sigillem Bleidung de Frencehrer, ist ochse hebrant; zur eind die Sonnenstraklen gleich den Blättere einer Rose stanzelreistet.

### CXXIV.

Vergleich zwischen Johann, Otto's des Schenken Sohn, und Propst Bertold über den Hof zu Riekersdorf.

#### Dat. Wien 18. Nov. 1308.

Ich Johannes Hern Otten sun des Schenchen, den Got genad, Vergich vnd tuen chupt - - daz nach ersamer Leut rat vnd oveh meiner frevnde. Di ez also heschaiden habent zwischen den Ersamen Gotshovs yaser frowen ze Nevahurch vad Mir aller Chriech vereheat vnd verslihtet ist, also daz Ich - dem ersamen Herren Brobst Berhtolden, vnd seinen Gotshovs - - auf han gegeben meinen hof ze Ruekersdorf - vnd han daz allez ze Leihgedinge herwider emphangen von dem vorgenanten Brobst Berhtolden vnd von dem Gotshovs also: Daz derselhe hof vnd Swaz dar zue geboret, als ez e genennet ist, dem vorgenanten Gotshovs mit mein aines tod ledich wirt - vnd diser schidunge ze einen Vrchynde schol ich alle Jar, dy weil ich Leb, dem Gotshovs ze sand Gilgen tag davon dienen zehen metzen Chornes - - Dar vber ze einer sicherbait gib ich dem Gotshovs disen brief mit meinem insigel versigelt vnd dyrch pezzer Vrchynde han ich gebeten di ersamen Ritter, Hern Chenraden den Huebmaister. Hern Vlrich von dem Gereut vnd Hern Vlrich des Hofmaisters sen, daz sie irer insigel zu dem meinem an disen brief habent gehangen. Diser red sind gezeuge di ersamen herren Herr Eberhart, der Techent von Nevnburch, Her Jacob der Pharrer von der Heiligenstat, Her Stephan der Spitaler, Her Thomas und Her Wernher von Schevrnberch dj Priester, Dar nach Her Ortolf von Nevndorf, her Wernhart der Schiver und Her Herman Ymian di Ritter. Darnach Gerench hern Choln son, Engeldiech und Otto, di zwen Bruedter von Maurbach, Herman von Freising, Chvnrat, Rudwein, Wisent von Egenburch, Gendolt vnd ander frem Leut genuech. Diser brief ist gegeben ze Wienne - Dreutzchen hyndert Jar, darnach in dem ahten jar an dem nahsten mantag nach sand Merteins tag.

Orig. Perg. (Rep. Vet. Nr. 1, fel. 283.) An der Erkande hänger vier Siegel. Das orste: † S. Johenin Pincerne De Ried, fast wir hel Haber T. XXX. s. 3. Das zwelle, Chancel's S. vom Hermerchi, wurde achas beim Jahre 1807 (Mr. 115) bezehrieben. Das dritte: § S. Viciel Pincerun, ist jesen hei Hisber T. Vi. a. 8 nehr ihalleh, dach follen die der iniehteren Steren. Das vieres: § Si. Viciel de Chrisensbert, enkillt dieselber Wappenseichen, wir jesen Graffe von Redentals hell Raher T. Vi. a. 1. Das Siegel Konrad's von Harmarkt ist in rathem, die deri theipen in gelften Wachen hapderchen.

Die Urkunde zeigt uns einen Pfarrer zu Heiligenstadt, Jakob, der ein Chorherr ist; folglich muss der vorige Pfarrer, Weltpriester Heinrich, gestorben oder abgetreten sein. Mit Jakob beginnt die fortlaufende Reihe der aus den Stiftsgliedern gewählten Pfarrer zu Heiligenstadt.

# CXXV.

Gerichtsbrief des Klosterneuburger Stadtrathes über Rudger's des Krummen Haus zu Klosterneuburg.

# Dat. Kloaterneuburg 2. Februar 1309.

Ich Weygant von Chriczendorf ze den zeiten richter vnd wir der rat mit sampt der gemaine der stat ze herczogen Newnburch verieben offenleich und geben zeerchennen allen leuten, di nu lebent vnd bernach chynftich sint Daz Ruger der Chrump genant cham fur yns in den rat ynd leit yns fur, er ynd sin haustrome Gerdraut der got genade, solten gelten mit einander zwey min vierzich phynt pbenninge wienner munzze, vnd do got wolde, daz si menschleich recht begie vnd sturbe, hiet si in lazzen in der selben gulte, pat dar ymb fragen oh er sein haus, daz da leit an dem ecke ze nachst Dietreiche haus des Czistels wyl verchauffen oder verseezen moeht. da mit er daz vorgenant gut gülte wan im sein gelter nicht lenger peiten wolten. Do wart im ertailet mit frage vnd mit vrtail mocht er mit den geltern und mit seinen erbern umbsaczzen erzeln und bringen ehaft notdurft, daz er gelten solt die vorgenante gulte er verchauft oder versuczt wol an alle irrunge, daz vorgenant sein haus, damit er den geltern gulte wan des landes recht ist, daz der gelter der nachst erbe ist, vnd als im ertailt was mit frage vnd mit vrtail bracht der vorgenandt Ruger vor vas recht ehebaft notdurft mit den geltern vnd mit seinen erbern vmbsaezzen vnd mit aiden, daz er di vorgeschriben gulte gelten solt, vnd auf daz vorgeschriben recht hat der vorgenant Ruger mit zeitigem rat seiner pesten freunt verchauffet auf daz vorgenant baus drev phunt geldes wienner phenning. die er ierleich dienen sol an sant Merteins tage als purebrechtes recht ist, vnd ist das geschehen mit Dietreichs hant dez Czistels, der ze der zeit des houses amptman was vnd mit solcher beschnidenbait, swenne der vorgenant Ruger daz gut gewinnet, daz er daz vorgemat prechrecht mag ab gelisen, so sol er iegleich phant prechrechtes mit zehen phunten phenning wienner munzze ablüsen, vnd
sol dev selbe losunge gescheben zwischen samt Merteinistig vnd
vaschang, vnd swenne das geschicht daz Huger dev vorgeschriben
deve phvnt purchereltes gar vnd genzeliech abgeloset, als vorgeschriben ist, so sol er frey wal haben mit dem vorgenanten house
allen seinen vrumen ze scheffen, verseczen, verchauffen, geben swer
er wil an allen irresal, vnd wan die vorgedachten sache vor vas vnd
mit vnser gewissen geschehen vnd gewandelt sint, des geben wir dem
oftgenanten Rugern zu einem sichtligen vrehvnde vnd ze einer steten
vestunnge dien prief mit unsere stat insigel vervestent. Diez ist
geschehen vnd dier prief gegehen, do von Christes geburt ergangen
waren, Dreoczehen hundert iar vnd in dem nevnten iar an vnser
vrowentag ze der liechlemsese.

E Chertulario Archivi III. fel. 136, b.

In dieser Urkunde erseheint zuerst (was die atiftliehen Doeumente betrifft) Weignat von Kritzendorf als Nachfolger Rudger's von Stazz im Amte eines Stadtriehters; aber auch die alte Bezeichnung Herzogen-Neuburg taneht wieder auf.

#### CXXVI.

Propst Bertold verleiht das dem Stifte eigenthümliche Haus zu Ens Ulrich dem Volln.

# Dat. Klosterneuburg 12. März 1309.

Wir Perchiold von goten gnaden Probst, Eberhartder Techent, mit sampt der aamunng der Chorhern ze Neunburch verieben van It van chust allen dee, di diese prief horent oder leesent, die aw lebent van It van einem Lees en die en gestel die en grief horent oder leesent, die aw lebent van de rande die die die die die Ausenburger Ehefer van dez bestuderleich vaser oher chamer angewort, lazen haben ze rechten Purchrecht Vireichen dem volte van aeiner ehen vroem Gerdrauden van in puider erben also, daz zew vaserm obern chamerer alle iar an sant Gergentag da von dienen schullen ein phut phennign wienen munzez, geschiedt dez nicht, daz sol gepuezzet werden nach der stat recht ze Ens. Dar zr nach varstem alten recht sol vaser ober chamerer legen van d vereigen in das selbe baus alle iar ob er vil Fraficchen fueder weines, van dar an sol im der vorgeanst Vireich oder swer des hauses wirt ist, fuederleich sein van deue feichen un and en verchauffen des weines. Dar zu in van de gest van de gest van de vereigen van der vergeant Vireich oder swer des hauses wirt ist, fuederleich sein van gestelichen tun an dem verchauffen des weines. Dar zu

swenne ein steur auf di stat wirt geleit ze Ens, so sol der vorgenant Vireich oder swer ez nach im inne hat, daz selb haus verrichten vnd versteuren, als pilleich ist. Geschiecht dar vber, des got nicht geb. daz daz vorgenant haus verprunne oder von andern sachen verdurbe, so sol ez der vorgenant Vlreich, oder swer ez nach im besiczet, hin wider pawn mit sein selbes gut. Geschiecht ouch, daz der ober chamerer chumpt hincz Ens vil leicht mit sechs pherten, swaz der da bedarf ze zwein malen, daz sol der vorgenant Vlreich gelten oder swer des hauses wirt ist. Geschiecht aber, daz wir oder jemant vosrer chorherrn dar chumt, dem sol derselbe wirt gemach schaffen in dem selben baus nach sein selbes ern vnd schuln auch dieselben zern auf ir selbes phenninge an des wirtes schaden. Ny habent auch der vorgenant Vlreich vnd sein ehvn vraw Gerdraut vnd ir paider erben mit vasers obern chamerer hant, der des hauses stifter vad storer ist ze dem vorgeschriben recht vnd dienst freye wal dasselbe haus ze verchauffen, ze verseczen, swi si wellent iren frum da mit ze schaffen, vber daz alles swer daz oftgenant haus chauffet, der sol dem vor benanten chamrer geben ein phunt phenninge ze anlait, vnd swer ez verchauffet sol geben dem selben chamerer ain phunt ze ablaitte. Diser sache zu ainer sicherhait vnd ze ainem vrchvnde geben wir disen prief mit paiden vnsern insigeln versigelten. Diser sache sint geczeug, her heinreich von piela, her Stephan der spitaler und her Thomas der priester, darnach her wernhart der schwer, Gerunch, hern Choln son, Dietrich der schiver, herman von freising. Chunrat, Rudwein, Gundolt vnd ander frum leut genuech. Diser prief ist gegeben ze Newnburch da man zalt nach Christes gepurt dreuczehen byndert jar dar nach in dem newnten jar an sant Gregorien tag in der vasten. E Chartelerin Archivi III, 60, s. and IV, fol. 56, h.

& CRESHIEFE AFERIN III. CO. E. 494 IV. 101. 56. E

#### CXXVII.

Hernog Friedrich I. bezeugt die Begabung Ludwig's von Mulingen (Meidling) mit dem Hofe zu Meinhartsdorf.

## Dat. Wien 24. Juni 1310.

Wir Friedrich von gotes genaden herczog ze Osterrich vnd ze Steyr, herre ze chrayne, rf der marche vnd ze Portename tun chunt allen den, die disen prief lesent oder horent lesen, daz der erwar man vnd vnser getrewer her perchtolt probest des yoteshorses

pnaer prowen ze Nepuburch durch ynser net willen ynserm diener Ludwigen von Mulinge vnd seiner hausvrowen vron Katereven vad ir paider erben ze rechtem purchrecht verlihen hat den hofder da leit ze Meinharczdorf vf der wienne vf des vorgenanten goczhauses aigen ze Nevnburch mit allem dem, daz dar zv gehoret ze velde, ze dorfe, gestifte oder ungestifte versvecht oder vnversvecht, swie sv ez henant ist, also daz der egenante Ludweich von Mulinge und sin hausvrowe vro Katreven und ir paider erben den selben hof fuerbaz ledichlichen vnd vreyleichen (haben) sullen ze verchauffen ze verseczen, vnd gehen, swem si wellen, an allen irresal, also mit ovzgenomener rede, sullen di vorgenanten Ludweich von Mulinge vnd sin hausvrowe vro Katerey vnd ir paider erben oder swer den selben hof nach in besiezet dem egenanten gotes house ze Newnburch alle iar an sant Michels tage dienen ze rechtem purchrecht sullen zehen schillinge wienner phenninge gemainer mynzze als des Gotshauses recht ist ze Nevnhurch, vnd geschehe des nicht, daz sol gepezzert werden nach des gotshouses recht ze Newnburch, vnd sol auch der vorgenante probist Perchtold oder sin amptman oder swer nach im chunftich wirt des egenanten hofes vnd alles des dar ouz gestiftet ist oder noch dar ouz gestiftet wirt, swie so daz henant ist. Stifter vnd Storer sin vnd oveh richter sin an so getane sache, di vns besunderlichen an gehorent. Vnd dar vher so geben wir disen prief ze ainem offene vrchvnde vnd ze ainen waren geczeuge diser sache dem goteshouse ze Newenhurch versigelten mit vaserm insigel. Diser prief ist geben ze Wienne, do von Christes geburtte waren ergangen dreuezehen hyndert iar in dem zehenden iar dar nach ze Sunihenten. E Chartelarie Archivi III, fel. 32. a. und IV, fel. 27, a.

Meinhardsdorf lag an der Wien nahe bei dem heutigen Meidling. Das Stift hatte dort achon in den frühesten Zeiten Besitzungen. (Cf. Cod. Trad. Nr. 349, 429, 431, 533, 535.)

#### CXXVIII.

Meister Heinrich, Notar Herzog Friedrich's I. und Pfarrer zu Lau, beneugt, dass er den Weingarten Brunn au Weidling blon leibgedingsweise inne hat.

Dat. Klosterneuburg 4. Juli 1310.

Ego Magister Hainricus plebanus in La, illustris domini Friderici Ducis Austrie notarius tenore presencium profitens recognosco me recepisse ab bonorabilibus viris dominis Perchtoldo proposito, Eberhardo Decano totoque Conceatus Eccleia: Nexuelmogorais vsum fructum vince dicte prunuscingarten prope molendium pro vitio mee tempore possidendum et bahendum suot censu sex denariorum viennensis monete ipsis per me in festo sancti Michabelis annis singuilis in recognicionem proprietatis ciusdem vinee persolvendo, me vero cedente vel decedente dicta vinea ad cosdem dominos presositum et conventum sine contradiccione quorumilhet libere situate atevalvetur cum suo onere et baonere, prout in literis corundem michi traditis super eo plenius continetur. In cuius rei testimonium presentes literas ipsis dedi mei sigilli munimine consignatas. Datum Neuroburse Anna Dai. My CCC/, decime IV, Nonas Julii.

Orig. Perg. (Rep. Vel. Nr. 38. ftl. 113) and Chartal. Ill. ftl. 71. a. Das Siegel ist in rothen Works gedercht mit der Cunchrift; S. Rüstrich Flebani in La. gleich Jesem bei Daellins Etc., Gercal. Tab. XIV. a. 178. Ein gebersischter Bilter ateht mit dem Selwerts amgårtet, in der Rechtes die Lause mit einem Führeben, sin der Linken einen Polanweip.

### CXXIX.

Otto, Abt von Zwettl, nimmt den Klosterneuburger Dechant Eberhard und zeinen Bruder Philipp, Chorherrn zu St. Andrä, in die geistliche Verbrüderung auf.

#### Dat. Zwettl 14. September 1310.

Frater Otto dictus Abbas de zwetel totusque conventus ibidem venerabilibus in Xsto viris domino Eberhardo Decano Ecclesie Newnburgensis et fratri suo domino Philippo Canonico domus sancti Andree cum devotis oracionibus salutem in omnium salvatore. Exigente pie devocionis affectu, quem ad ordinem et conventum nostrum fervencius vos babere conperimus, piis studiis congaudentes ex animo et corde occurrentes, ut condecet letabundo juxta devocionem desiderii vestri damus vobis auctoritate omnipotentis Dei et beate Marie semper virginis et omnium sanctorum plenum participium omnium honorum, que cottidie domino exhibemus, in divinis serviciis, in sancta Missa et devotis oracionibus, vigiliis jejuniis seu aliis quibuscumque piis laboribus vel exerciciis, que per nos indignos divina miseracio dignabitur operari hane eciam prescriptis graciam subiungendo, ut cum vester obitus fuerit nostro conventui nunciatus, animas vestras more fratrum nostrorum in capitulo absolutas vniversis defunctorum involvemus suffragiis, que pro fratribus et benefactoribus nostris fieri consucverunt. Datum anno Dni. Mº. CCCo. Xº. in zwetel Monasterio in die exaltacionis sancte Crucis.

E Chartelario Archivl III, fol, 72, a, and IV, fol, 70. b,

Der Abt von Zwettl. Otto. folgte dem 1304 verstorbenen Abte Ebro nach (Linck, Ann. Claraevall. T. I. pag. 562. col. 2),

#### CXXX.

Ulrich von Kritzendorf verkauft dem Stifte einen Gelddienst, den er von demselben zu Lehen hatte.

# Dat. Klosterneuburg 13. December 1310.

Ich Vlreich von Chriczendorf - daz ich - dem ersamen meinem herrn Probst Perchtolden vnd dem gotshaus ze Newnburch recht vnd redeleich verchauffet han vier phunt vnd acht vnd vierzig phenning geltes, die mein lechen sint gewesen von dem vorgenanten gotshaus, die auf behausten holden, auf weingarten, auf chrautgarten, auf einem pawmgarten vnd auf ainer mul gelegen sint vmh vier vnd dreizzich phunt wienner phenning. - Diser sache sint geczeug her Jacob, her Stephan von Sidendorf, her Thomas chorherr zu Newnburch und priester, darnach her Wernhart der schifer dev ritter, dar nach Gerunch hern Chol sen, herman von freising, Chenrat, Rudwein, Jacob der chelner, Peter freisinger, Wisent von Egenburch und ander frum leut genuech. Diser prief ist gegeben ze Newnburch, da man zalt nach Cristes gepurde drevzehenhyndert iar, dar nach in dem zehenten iar an sand Lucein tag.

Orig. Perg. (Prot. III. Nr. 349) and Chartel, Archivi III. fol. 45. b.

Ulrich's Siegel kommt 1308 vor (Nr. 124). Durch den Ausdruck "meinem Herrn" zeigt sich Ulrich als einen Lehensmann des Stiftes, so wie 1308 Heinrich von Brunn, 1303 Gerhard von Sebenstein und 1260 der Pfarrer Reimbert von Kahlenberg.

#### CXXXI.

Dietrich von Heiligenstadt verkauft seinem Bruder Johann Gelddienste zu Kahlenberg, Steten und Piesting. Dat. s. l. 1310.

Ich Dietreich von der Heiligen Stat und ich Chlar sein hausvrowe - daz wir ze chauffen hahen gegehen vnsers gutes zwelif schilling geltes wiemer phenning, die auf einem pawmgarten ligent, bit ze Chalnperge in dem ort, vnd da ze steten drei schilling phenning geltes, vnd an chaesen vnd an ayern vnd an hvenern fumfczehen phenning vnd anderthalhen Emmer Perchrechtes vnd da ze Piestnich drithalben phenning vad zwanzich enserm lieben preder Johansen von der heiligen Stat vnd sainer chyn vrowen - Dar zn sint geczeuge her Johans der schench von Ried der erber ritter. her Ruger von Nuzdorf, Johans von Nuzdorf, Ruger von der heiligen Stat. Durinch, Jacob der forster, Engelprecht der alte Slüzzler, Gerbot der Richter, Leutwein der Statschreiber - Diez ist geschehen vnd diser prief gegehen da von christes gepurd gezalt vnd ergangen warn dreuczehen hyndert jar vnd in dem zehenten jar.

E Chartulario Archiri III. fol. 108, h.

CXXXII. Spruchbrief zwischen Haymo von Höflein und Propst Bertold über strittige Weingarten.

Dat. Klosterneuburg 2. Januar 1311.

Ich Seyfrit von Eistorf und ich Vlreich von Chriczendorf vnd ich Jacob der Forster - daz ein chriech gewesen ist zwischen dem ersamen hern probst Perchtolden ze Newnburch an ainem tail vnd Haumen von hoflein an dem andern tail also daz derselbe Hayme sich iach etleich recht haben an den weingarten, di daz gotshaus ze Newnburch von dem tode Rugers des chursner recht vnd redeleich angevallen sint die hie benennet sint, des ersten an einem halben iench daz gelegen ist in der Leimgrueb gegen dem velde vher dar nach an einem, der haizzet Liechtweingartel und an einem, daz ist ein halbes ieuch, genant der Reutinger gelegen ze hoflein, vnd wan er fyrzoch ynd iach di selben weingarten gehorten in an erbleich von einer yrown, der er ze Mageschefte iach, di weilent der selbe Rudger ze chynne het gehabt, wart der selbe chriech ze schiedynge lazzen, also, swie doch sein recht chlain war an den selben weingarten, daz der vorgenant probst Perchtold durch vaser hete willen im gegeben hat fvmf phvnt phenning wienner mvnzze. - Des sint geczeuge her Wernhart der schiver, Gerunch hern Choln son, herman von freising, Engeldiech, Chvnrat, Rudwein, Gvndolt, Wisent von Engenburch, Peter freisinger. - Diser prief ist gegehen ze Newnburch, da man zalt nach Christes geburt dreuczehenhyndert iar darnach in dem ainlesten jar an dem nachsten tag nach dem ehenweich tag.

E Chartelario Archivi III, fol, 69. a.

#### CXXXIII.

Die Brider Bernhard und Ernst von Schweinbart beveugen, dass Weikart der Leisengang auf das ihm überlassene Amt Neusiedel keine rechtlichen Ausprüche hat.

Dat. Klosterneuburg Pfingstwoche 1311.

Ich Wernhart und ich Ernat zuern praseder von Srecinsuert –
daz der ersam herre her perchételd Brobat ze Neuenhurch allain durch vasser pet willen und durch chain ander sache Weicharten dem Leisengange enpholchen hat dan ampt se auchroasersidel mit segetaner beschaldenhait, dax weder er, noch sein erhen gegen den selben ampt chaine rechte ander weder haben schulen, noch emungen, wan wenne der selbe weichart also wurchet mit dem selben ampt, daz es dem vorgenanten Brohst perchtolden vond seinem gothstus sicht gerellet, daz er danne hat frei wal vod vollen gewalt ze neuen daz vorgenant ampt in sein gewalt — Dez sint gezezoge her Wernhart, der achierer, Gernuch chot, Durinch von Meerlinge, Johannes von Niedorf, Rauper von der heelligen Stat. — Dieser prieft igt beste ze Neunbarch, da man zalt von Christes gepurte drevzeben hrudert iner dar nach in dem sindlenn iar in der phingstwechen.

E Chartalurio Archivi UI, fel. 79. b.

Das in der Urkunde vorkommende zuchrosnevsidel ist laut Urbar vom Jahre 1301 Tyemtalneysiedel, ein eingegangener Ort in der Pfarre Schweinbart.

# CXXXIV.

Wigand Eisenpeutel verkauft dem herz. Forstmeister Ludwig von Döbling einen Hof zu Krotendorf.

Dat. Klosterneuburg 16. Februar 1311.

Ich Weignnt eisenpeutel vad vrow Teck mein hauserowdaz wir verchaust hahen daez dem ersamen manne Ludweigen
von Toblich dem forstmeister vnd ze seiner housvrowen vnd iren
erhen einen hof, des Viru lehen sint gelegen auf des gotshauses sigen
von Newmhurch ze Chrotendorf, vnd hat der ersam herre Bost
perchtolt von Newnourch vns vnd vnsern erhen den verlihen ze
rechten purchrecht nit sogetaner beschaidenhait, daz wir im vnd
seinem gotshaus alle iar ze sant Michels tag davon dienen schvillen
drer plant vnd drev schilling phenninge wienner mvazze — Diser
sache sint geezevge her Stephan von Meyssowe, Marschalch in Österreich, her Ott von Zelkinge, her Levpolt von Sachsengung, end

lerpolt sein sen, her Alolt von howenveld end sein pruder Stephan, her Alber von Schuberch und hadmar sein pruder. dar nach her Wernhart der schiver, her Wolfger von owe, und her Vireich von Chriczendorf, darnach Gerunch chol, Jans von Nuzdorf, vnd Engeldiech von Movrbach - Diser prief ist gegeben da man zalt nach Christes gepurte drevezehen hyndert iar dar nach in dem ainleften iar an sant Julian tage der Magde.

E Chartelarie Archivi Nr. III. fel, 72. b.

Krotendorf ist ein längst eingegangener Ort in der Gegend des heutigen Strebersdorf am Fusse des Bisamberges.

# CXXXV.

Propet Bertold verleiht Ruprecht und Ulrich von Leiss ein Lehen aus Pürstendorf.

### Dat. s. l. 6. Märs 1311.

Ich Hadmar von Sennberch - daz der ersam herre her Perchtolt der Probst von Neurnburch durch meiner bete willen verlihen hat Reprechten und Vlreichen von leizze, irn hausvrowen und irn erhen ein leben daz da ze Purstendorf auf des gotshaus aigen gelegen ist ze rechtem purchrecht mit so getaner beschaidenhait, daz diselhen dem selben gotshaus alle iar an sant Michels tage dienen sollen vierczich phenning wienner mvnzze - Des sint geczevg her Chraft mein son, her Wernhart der schifer, her Vlreich von Chriczendorf die Ritter, Der vizlinger, Engeldich von Maurbach, herman von freising, Gerunch chol, Chenrat, Rudwein - Diser prief ist gegeben da man zalt nach Christes geburt drevezehenhyndert iar dar nach in dem ainlesten iar des Samstages in der ersten vastwochen. E Chartelarie Archivi III. fel, 67, e.

Pürstendorf ist ein in die Pfarre Niederleis gehöriges Dorf.

#### CXXXVI.

Ulrich von Kritzendorf verkauft Wernhard dem Schiefer seine Gülten an Enzeradorf.

Dat. Klosterneuburg 16. Marz 1311.

Ich Vireich von Chriczendorf - daz ich vor rechter ehafter gylte, der ich vnd mein chyn prowe reicz, der got genad, schyldieh wurden mit gesampter hand Maruschen dem Juden ze Wienne mein gut ze Enzestorf zwaier phynt vnd vier phenning gulte, di mein rechtes lehen waren von dem gotshaus ze Newnburch vnd meines aigens zwen vnd drezzich Emmer weingulte an perchrecht vnd an zehent vnd ain halbes phynt phenning gylte daz auch zu dem selben perchrecht gehoret, daz gelegen ist an dem pusempera ze chauffen han gegeben dem ersamen Ritter hern Wernharte dem Schiver vmh vierzich march lötiges silhers wienner gewichtes des er mich genezleich vnd gar gewert hat hinez dem vorgenanten iuden, vnd han auch ich vnd mit sampt mir mein zwen svne Rvdolf and Hainreich and mein tochter Lucein and mein aidem Reimbot dem vorgenanten hern wernharten das selbe gut aufgegeben -Diser sache sint geezevge her Wernhart von Topel, her Vlreich von dem gereut, Gerunch chol, Jacob der forster, Engeldiech, wisent von Egenburch, herman von freising, friedrich der huetstoch, Gebhart von Rueckerstorf, Jacob der chelner, Gebhart von sant Mertein, Ott der hueter, fridreich, weigantes sen -Diser prief ist gegeben ze Newnburch, da man zalt nach Christes gepurte drevezehenhyndert iar, dar nach in dem ainleften iar an dem nachsten eritage vor mitter vasten.

E Chartelario Archivi III. fol. 82. a.

# CXXXVII.

Herzog Friedrich 1. bestätigt den Revers seines Notars Heinrich, Pfarrers von Laa, über den Weingarten zu Weidling. (Urkunde CXXVIII.) Dat. s. l. 4, Mai 1311.

Nos Fridericus dei gracia dux Austrie et Styrie ad vaiversorum noticiam volumus pervenire, quod eum discretus vir mogister heinricus Capellanus et notarius noster plebanus ecclesie in La usvan fructum vinee diete Brunnsecingarten prope molendinum in nidern weldnich situate iugeris continentis sub annou censu sex denariorum wienennsium ab honorabilibus viris dominis preposito et Consentu ecclesie Nemenburgeusis receperit dumbast pro vite sue lemper possidendum, prout idem Capellanus noster coram nobis publice est confessus et in suis ilieris exhibitis et ostensis plenius continetur, nos ad peticionem parcium predictarum ad super habandandem futurorum cautelam presentes literas (damus) Anno Dni. M. CCC. vndecium IV. Nosas Mail.

Orig. Perg. (Rep. Vet. Nr. 24. fel. 113) and Chartelar. Archiri III, fel. 71. a. Das kleins Siegal, mit dar Umscheills + S. Friddrich Daeje Anstr., la rathem Washs aeigt den schierrischen Paather und das abereichische Schild, wie hel Albrecht's L. Secretniegel (Bergett, Men. Aust. Tam. I. Tel. VI. s. 2).

#### CXXXVIII.

Dietrich, Starchand's Sohn, von Stadlau verkauft dem Stifte Hof und Werd zu Eipeltau.

Dat. 16. Mai 1311.

Ich Dietreich hern Starhandes son von Stadlowe vergieh daz ich mit gunst vnd mit gutlichem willen meiner chvnne frovn Margreten vnd aller meiner erhen, den hof, den mir mit gunst vnd guetleichen willen aller ir erhen mein Anfrowe Mechtilt, hern Vireiches witib von Rizendorf, dem got genad, vnd mein Oheim Herr Vireich, desselben hern Vireiches sen zu chouffen heten gegehen, des anderthalh lehen ist vnd ist gelegen ze Alpitowe Ouf dez Gotshouses aigen von Nevnburch - ze chouffen han gegeben - dem ersamen herren hern Perchtold dem Probst vnd seinem Gotshovs ze Nevnhurch vmb hyndert vnd vmh dreizzig phunt phenninge wienner munzze - Darzu ist mir lazzen aller bande dienst, der von demselben hof dem Gotshous drew jar an ynderlazz versezzen ist, vnd han ouch mich des selhen hoves fyrzicht getan vnd ouch des werdes, der in der Tuenowe gegen Alpitowe vber gelegen ist, des der vorgenant berr Vireich von Rizendorf wider daz recht von dem Gotshous ze lehen jach. - Dar vher ze sicherhait gehen wir Ich vnd mein bruder Chvlman - disen prief mit vnser paiden insigeln versigelt. Diser sache sint gezeug her Chunrat von Siczendorf, her Wolfger von owe, her Wernhart der Sehiver, her Vireich von Chriczendorf, di Ritter. darnach Geruneh, hern Choln syn. Derinch von Merrling. Johannes von Nuzdorf. Ruger von der heiligenstat, Herman von freysing, Chunrad, Rudwein, Gundolt, Engeldiech, Wisent von Egenbureh. Fridreieh der hutstoeh, Gebhart von Ruckerstorf vnd ander frum leut genuech. Diser Brief ist gegeben - dreutzehen hundert iar, darnach in dem ainleften iar des nachsten syntages vor dem ovfertag.

# CXXXIX.

Vidimus der Fundations-Urkunde der Pfarre Kierling durch Bischof Bernhard von Passau.

#### Dat. Klosterneuburg 7. Juni 1311.

Nos Wernhardus Dei gracia Ecclesie Patar. Episcopus presentibus confiteruur, Quod dilectus in Christo frater Dnus Berchfoldus venerabilis prepositus Ecclesie Nevuburgeasis privilegium Sigillatum Sigillo Dni Churradi guoadam Prepositi Nevaburg. et Sigillo Dni Virici de Chyrchling nobis exhibuit et pecilt, vt qui dictum privilegium propter vetustatem ruinam minahatur, auctoritate ordinaria innovare curaremus illud. Nos autem dictum privilegium dirigenter inspeximus et sigillo, quantum petuimus, consideravimus, ipsum privilegium nichil adolendo nichil diminuendo presentibus inserimus in hune modum. M. Ducenteimo Tricesimo Tercio etc. Folgt die Urkunde hei Fischer II. 191. In cuius rei testimonium presentes damus literas nostro sigillo munitas, Dat. Neenburge Anno Dni. M. CCC: vndecimo VIII: datu Juno.

Orig. Perg. Oblonges Siegel in gelbem Wachs. Der Bisebof sitzt met dem Thronsensel, die Beichte segnend erhoben, in der Linken den Hirtenstab. Umerheift: WERNHARDI, DEI, GRACIA. ECCLESSE, PAIAVERSIS. EPII.

#### CXL.

Spruchbrief zwischen Dietmar dem Zwickel, Müller zu Gatlernburg, und den stiftlichen Holden zu Meidling. Dat. Klosteraenburg 24. August 1311.

Wir Perhold von Gotes genaden Brobst ze Nevnburch tuen chunt — Das ein chriech gewesen ist zwischen der gemain vnserr Holden ze Mertfinge an einem tail vnd zwischen Dictuaren dem Zeichet Mehrer ze Chaterburche an dem Andern tail em 6 in werd und em 6 in Weidach, daz niderhalb der Mül, di er von vnserm Goteshows ze Prrehrecht daselben hat, gelegen ist, vnd orch du vor, vnd derselbe chriech wart mit vnserm gueten willen vnd ouch mit willen Januen von Nixaforf, der ovt derselben Mil frun schillinge vnd zehen plenninge vherziness hat, paide vn oder gemain vnd oveh von dem egenanten Dictuar an die ersamen vier mann gesezett, an hera Jacob und kern Thoman Brissetz vnat Charleryn nuers Gest-

hovses und an hern Greiffen von Wienne und hern Vlreichen pei den Bruedern, also swaz die dar vher heschieden, daz solt stet heleihen. von paiden tailen. Dis genant vier man heriten vnd hesahen dev gemerche an allen orten, da derselhe chriech vmhe was, vnd heschieden mit veraintem muet, daz der vorgenant Dietmar der Zwichel oher halh des weges vnd der marche, di sie da geslagen hahent vnd ouz gezaiget hahen svl daz hvltz iungez vnd altez ze pezzerynge seiner Můl, doch also, daz er daz alt holtz Stýmheln syl ze seinem frymm als er dez hedarf, ynd sol doch dehainen Stam abslaben noch anz reutten. Dar zve syl er friden zwischen den weingarten vnd der wis, die er hat zu der vorgenanten Mul vnd dem weidach, daz dar an stözzet, sovmet aber er, daz swelher hand schaden er da von enphaehet von der Gemain viech, den syl er dulden an alle pezzerunge. So schullen die vorgenanten vaserr bolden hahen daz weidach niderthalh des weges vnd der marche, di da ovz gezaiget vud geslagen sint, vnd damit schaffen iren frymm nach ynsers amptmannes rat, vnd ieder man nach seiner notdurft, als er gesezzen ist. Dar zy schulen paide dev gemain ynd Dietmar Zwichel die Waid oherthalb des Weges vnd niderthalb mit einander gemain hahen, Doch mach Dietmar dazselbe Weidach, swelhes jares er wil geleiche getailet halbez maizzen, vnd danne derselhe maizz syl dor nach zwai iar gepannet sein vnd in frid sten, also daz inner der Zeit dehain viech dar ovf gen sol, vnd in dem andern tail des Weidaches, daz dann vngemaizzen bestet, schulen sie schaffen mit der waid irn frym. Swen aber dev zwai jar ende nement, so mach er aber daz ander tail maizzen, oh er will, ynd seinen frym da mit schaffen in der weis ynd in dem reht, als er e daz voder tail gemaizzen hat, ouch sol er dehaines iares daz weidach gar meizzen nyr halhez ynd mit dem satze, als mit red heschaiden vnd hie geschrieben ist. Ny hat ovch dev gemain ovf dem Nidern tail des Weidaches und der weide gegen im daz selbe reht in aller weis, als ez von worte ze worte da vor geschrihen ist. von dem ohern tail. Von swelhem tail aher dis schidunge vhergangen wirt ynd ze brochen, ynd wie ofte, daz beleibet alz ofte vns schuldich ze gehen zehen phunt phenninge wicnner mynzze vnd den vorgenanten schiedleuten alz manniges. Vhor daz allez ist beschaiden, daz der oftegenant Dietmar mit der gemain vnsrer Holden ze Meyrlinge leiden sol an allen sachen, daz in ze leiden geschieht. Diser red ze einer vrehund vnd ze einem gezeuge gehen wir disen brief mit zuserm insiget verzigelt, end durch pezzegenerhati disen schidunge habent di seen vongenunt eram Ritter irev insiget ze dem vanern an disen brief gehangen. Diser sache sint gezeutge her Wolfger von oues, her Wernhart der Schiere, van der Herr Vireich von Chritendorf, di Ritter, dan nach Derinch von Meerlinge, Gerunch Chol, Cheurat von Nazdorf, Herman der frei singer vnd ander frum leut genvech. Dieser brief ist gegeben er Neuburch — dreutzehen hundert iar, darnach in dem ainlesten iar an sand Bartholomei tag.

Orig, Perg. Deri Sirgel in gelbem Werde zu Pergumastierifen. Das orste und reeden sicht die beil, Jaugfrau, welder ein Ergel den getillichen Willen verkändet, zwieden beiden ein Gefän mit Binnerg austrablik beitr der Prapati kanden dauer einem Jogen, Unsehrlich † S. PERCHTOLDI, PERCOSITI, ECCE. NYMEBINGENSIS. — Das reville und deitte Siegel rand, im erienlichen Schlied ein gefügliche Greif, die Unaustrien far bieden versieht.

#### CXLL.

Otto von Stallek gibt dem Stifte anderthalb Lehen zu Reinprechtspölla.

Dat. Wien 22. October 1311.

Ich Ott von Staleke - daz ich dem ersamen Gotshaus vnser vrown ze Newnburch ledichleich gegeben han di aigenschaft, di ich gehabt han auf anderthalben lehen ze Reinprechtes polan - vnd wan dicz geschehen ist nach dem rat meins ohem von Meussaw hern Stephans hat derselbe her Stephan durch meiner pet willen sein insigel zu ainem vrchvnde zv dem meinen an diseu prief gehangen. Diser sache sint geezeuge her hainreich von Chenawe, Vlreich von Meyssow, Alber vnd hadmar di zwen prueder von Schvnberch, Ott von Cheyowe, Stephan von hovnvelde, dar nach her wolfganch von chynrinch, her fridreich von durrenpach, her walberovn der Zinke, hainreich und vlreich von Stoyczendorf, Ruger von Chirchpach, Gerench Chol von Newnburch, Durinch von Meurling, Engeldiech von Movrbach, wisent von Egenburch, - Diser prief ist gegehen ze wienn da man zalt nach Christes gepurte drevezehenhyndert jar, dar nach in dem ainleften jar des nachsten tages nach der ainlef tausent maide tag.

Orig. Perg. (Perd. III. No. 468.) and Castral Archivi III. Act [8.8. a. Das Reineringers of Superior van Ministral Marthall Magnet and Perkinder, Such and such restricts in their Marthall Magnetic Magnetic Value and Superior Value Archive Magnetic Value Archive Value Archive Value Archive Value Value Archive Value Value

Fonies, XIV.

#### CXLII.

Gertrud von Waldekk, Priorin des Dominikanerinen-Klosters zu Tuln, reversirt dem Stifte Klosterneuburg die Zehentpflichtigkeit ihres Weingartens.

#### Dat. Tuln 13. November 1311.

Ich Gerdrort von Waldeke Priorinne mit samt dem Convent der Swestern ze Tuln in dem frowen Chloster Prediger ordens vergieh vnd Tuen chunt - - Daz wir an alle Widerred alle iar dem erbern Chamerer der Chorherren ze Neunhurch zehent vnd perchrecht geben sehulen ze Weidnich von vasern Weingarten, der gelegen ist in der Cholngrub, des funf viertail sint. Weren aber wir in niht, als nu gesehrihen ist, des vorgenanten zehent vnd auch Perchrehtes an der vorgenanten stat, so hat er allez Daz recht gegen vns, Daz er gegen andern vnsern Perchgenozzen hat. Diser rede ze sicherhait geben wir dem vorgenanten Chamerer disen Brief mit vnsern insigel versigelt, Des sint gezeug: Her Wernhart der schiver, Herman von freising, Chenrad, Rudwein, Gendolt, Engeldiech von marrbach, Jacob der Chelner, Wisent von Egenburch vnd ander frum leut. Diser Brief ist gegehen ze Tuln, Da man zalt nach Christes genyrte Drevezehen Hyndert iar, dar nach in dem ainleften iar des nahsten mantages nach sand Merteins tag. Orig. Perg. (Rept. Vet. Nr. 93, fol. 127.) Das hei Hauthaler Recenses Arrh. Campil. Tab. XV. Nr. 9 abgebildete Siegel hingt abgedruckt in rothem Wachs an einem Pergamentatroifen,

# CXLIII.

Geruneh, Cholo's Sohn, verkauft dem Stifte Gelddienste zu Klosterneuburg.

Dat. Klosterneuburg 13. December 1311.

leh Gerrach, hera Chalu sen, deun got genad — daz ieh mit gedleichem Willen meiner chem rowen Algaresen — dem ersamen meinem hera hera perchlold und dem gotshaus ze Newabuch ze kauffen han gegeben dreg phart gelte der gestlinge en dzeben phenninge, di mein rechtes lehen sint gewesen von dem selhen gotshaus auf behausten bolden da selhen in der neiten guszen, end an dem undern marcht vod anf des Schieres pudatuben von dar eleichen holden di da pei gesetzen sint, end in der walchguszen end in der Nationgrobe von dar eleine marchtsillen an dem sametang nevn sehilling, di in dax vorgenaut gelt geraittet sint, van vier van derizzieh phart phenning wiener marzet. — Des sint gezeuge Durinch roa,

Mewrling, Johannes von Nuzdorf, herman von freising, Chenrat, Rudwein, Engeldiech und Wisent — Diser prief ist gegeben ze Newburch da man zalt nach Christes gepurte drevezehen hyndert iar dar nach in dem sindliften iar an sant lucein lag.

E Chartularie Archivl III. fel. 103. a.

### CXLIV.

Ortolf, Meister des heil. Geistordens zu Wien, bezeugt den Verkauf eines Weingartens zu Hütteldorf durch Priedrich von Au.

Dat. Wien 2. Februar 1312.

leh Prueder Ortolf, ze den zeiten Phleger und Maister des Gotshauses dacz dem heiligen geist ze Wienne veriche vnd tuen chunt allen den, die disen prief lesent, oder horent lesen, die ny lebent vnd hernach ehvnstieb sint. Daz der erber nun her fridreich, hern Wolfgers sun von awe vnd sein hauswrow vrow Elspet mit guetem willen vnd gunst aller irer erben, vnd mit gesampter hant ze den zeiten, do si ez wol getuen mochten vud mit meiner hant verchauft habent iren weingarten ze Vteludorf, der do leit an dem hintern perige. des ain Jeuch ist des ich reehter stifter vnd stoerer pin; denselben weingarten babent si gegeben mit alle dem nueze vnd recht, als si in her bracht habent, marchtes perchrechtes gewer emb sechezig phunt wienner phenning, der si recht vnd redeleichen gewert sint, dem Erbern manue, dem vorgenanten herrn wolfgern von awe, vnd seiner haustrown trown Christeineinen vnd allen irn erben furbaz lediehleichen und vreileiehen ze haben, und allen iren frumen da mit schaffen - - Ez hat auch die vorgenant vrow Christein den egenanten herrn Wolfgern von auce, iren wirt mit demselben weingarten gewert aller dinge seiner rechten margengabe. Vnd daruber durch pezzer sicherhait, so sezzent sich die vorgenanten her fridreich von awe, vnd sein hausvrowe vrow Elspet seinem vater hern wolfgern von awe, vnd seiner haustrowen vrown Christeinen vnd allen irn erben vber den egenanten weingarten fuer sieh vnd fuer alle ir erben ze rechten gewern vnd scherme fur alle ansprache. -- Dar vber so gib jeh vorgenant prueder Ortolf hern Wolfgern von awe, vnd seiner hauserown vrown Christeinen vnd allen iren erben disen prief ze einem offene vrehunde, vnd ze ainen waren gezeuge diser sache versigelten mit meinem insigel. Vnd sint auch des gezeuge herr Wernhart der schiver, her vlreich der hofmaister, Gerunch, der Speismaister, Dietreich der Schifer, Engendiech, der Muerpech, Durinch von Menrlinge, herman von treininge voll ander frume leut genuech, den dieser sache woll chunt ist. Dieser prief ist geben ze wienne, da von Cristes gepärt waren ergangen drevzehen hundert Jar, in dem zweiliten Jar darnach an dem liecht Messe tag ze vnser vrowen.

Orinif's Siegel ist osthilten hai Mucher T. YUL Nr. 3. Dorb felbli dert der Stern, welcher im Mittlefilde wüschen dem Auden den Lummen und dem untern Auften des panischen Arenaen sichthar ist. Die Funneheit luntet: S. FAIS. ORTOLFI. MAGRI. ORD. S. SFYS., WIE. Alsa wer Ortalf Mainter, sieht Frien.

Siebe über dieses Spital zum heil. Geist in Wien vor dem Kürntnerthore: Fiseber Not. brev. Urb. Vindob. Cap. XVII. edit. alt. pag. 237.

In späterer Zeit ersebeint in den stiftlichen Urkunden: 1428, Sonntag vor Epiphania (4. Jänner) Bruder Karl Grueber, Meister des haws zu dem heiligen Geist vor Kernertor ze Wienn.

#### CXLV.

Johann von Nussdorf verkäuft dem Propate Bertold von Kloaterneuburg seine Äcker zu Gatternburg und eine Hofstatt zu Meidling. Dat. Klosterneuburg 15. Februar 1312.

Ich Johannes von Nuzdorf vergich - Daz ich nach dem Tod meiner Chrnn frawen Gerdrauden - verchovsfet han dem ersamen meinem herren Perhtold dem Brobst und seiner Samnunge ze Nevnburch di acher, di ich gehabt han ze chaternburch vnd ein Sechstail eines holczes vnd ein Mul daselben darauf der zwichel sitzet, da von man dient alle jar ze sand Michelstag fumf schilling vnd zwelf phenninge wienner mynzze vnd dar zu ze Mewrlinge ein hofstat nahen gelegen pey des gotshouses hof da man von alle iar ze sand Michels tag ouch zwaintzich phenninge dienet, vnd dar zu ein od hofstat, daz allez mein purchrecht ist gewesen von dem vorgenanten Gotshous vmb viertzich phunt phenning wienner mynzze - vnd ist ouch diser chauf geschehen mit gunst vnd guetleichen willen frowen christein, hern hermannes ymians witeben vnd ouch mit dem willen Nyclas, Ruedolfes des Neuzzleins sen, der der vorgenanten meiner chenn und auch frowen Christein prueder sen ist - Vnd daruber setz ich mich - vnd auch Engeldiech von Mavrbach für sieh vnd sein chvnn fromen Margreten, dev der vorgenanten frowen Christein tochter ist, ze rechtem scherm -Dar vber - gib ich - disen prief mit meinem Insigel versigelt. Dis sint gezeuge diser sache. her Wernhart der Schiver, her

Wolfger von Ouc, her Vireich von chrittendorf, Derinch von Meerling, Ruger von der heiligenstat, fridreich der huetstoch, Gebhart von Ruekerstorf, herman von freysing, Peter sein zen, Chennad, Ruedwein, Grudolt, Jacob der Chelner. Wisent von Egenburch — Diese brief ist gegeben ze Nernburch — dreutschen hundert inr, dar nach in dem zwelften iar an dem eritag in der ersten – vastwochen.

Orig, Perg. Das runds Singel in gelbem Wands bangt an einem Pergamentstreifen und erablit einen wagenehten, gewirfelten flutten im derienbigen Schilde. Umachrift:  $\frac{1}{7}$  S. JOHANIS — — ones.

Gatternburg ist ein eingegangener Ort an der Stelle, wo heutzutage das k. Lustschloss Schönbrunn steht. Ieh stelle hier zusammen, was das Stiftsarchiv darüber hietet:

1437 befreit Propst Georg L den herzoglichen Kellerschreiber Erhard Griesser wegen geleisteter Dienste von aller Steuer und Robot von der Khattermühl auf seine Lebenszeit.

1440 erlaubt K. Friedrich (IV.) demselben das Wasser aus dem Mühlgraben bei seiner Möl niderbalb Häning in seinen Weyer zu leiten und zu khern, so vil er will, doeh dass die Ablassrinn daraus in den Ablassbach hinter der Mül gelegt werde.

1442 reteint Propat Georg Erhard dem Griesser, Bürger und des Bath zu Wen, die Khaltermülla is reches Burgrecht gegen des gewähnlichen Dirant mit dem Vorkunferechte, was derselbe under ersteint 1463 "Sigmund Vest von Litas als Bestüter, der ein um 300 Pfunden Ehrenrich Khöppel verkarft, welchen Act zu geschnigen Propat Johann sicht son lange weigerte, his es ihm von den landesfürstlichen Entsteindungste. Ritter Konrad Höller untgefrangen wird. In der Urkunde beisst sie "die abgesehnnte (M 1847). Dech reverriet für Kläsfer dem Sichfen das Vorkunferent verpflichtet sieh in diesem Falle 50 Pfund nachralussen. Im Jahre 1471 verlässt dereitbe neue zu dieser Mülle gehörig obei Acker an Nacharn von dereitbe neue zu dieser Mülle gehörig obei Acker an Nacharn von Einent von 60 Pfundiger Verlichtet. Elsens opster noch 2½, John. 1340 Propat Jakob nech Ekrenreich's Tole die Gattermühle von dem minderjährigen. Schue Hanna.

1583 kömnt Propal Balthaue ein, dass die Khattermühle nus der Einlage in dem Landhuus gelüscht und die bezahlte Stewer üngesteheise wird in dem Landhuus gelüscht wird in heer Stelle ein Tälergarten ist, wie unde schap Propat Georg ziel früher (1300) das Waldmit, welches dassieht flels geschlagen (Khatterbülle), blagte, und Propat Leopold 1370 um Steuererustt hat, da die Mühle dem Kniere gehöre.

Die letzte darauf bezügliche Urkonde ist die Bitte des Propstes Andreas 1620 m den Kniser und den Passauer Bisehof um Rückgobe der Klattermühle. So viel das Stiftsarchiv.

# CXLVI.

Revers des Abts von Lilienfeld Paul an das Stift Klosterneuburg über Nicht-Anspruchnahme neuen Besitzes von Weingärten.

Dat. Wien 24. Februar 1312.

Nos Frater Paulus dictus Abbas tottsupue Courentus de Lyfunuceld Venershilt Domino Bertholde preposite e Domino Eberhado Decano totique Capitulo ecclesie Newnburgensis promittimus, quod ex hoc nunc in futurum lpsis pro aliquibus vinearum collecionibus sine ipsorum, bona yubusta enequaquam erinus importuni testinibus in ipsorum, bona yubusta enequaquam erinus importuni testinibus lujus seripti. Datum Wienne in die besti Mathie apostoli Anno Dni. MY. CCC. XII.

E Chertelerie Archivi III. fel. 18. a.

Das Scift Literateld, welebys bereits in den Jahren 1904 und 1906 berigstein in Kleistrenburg an iste phezabet hatte, kunft im Jahre 1912 neuerdings-uzwi Weingirtus von Beraurd Chrenaust mit Bewilligung des Propotes Bertold. Da Literateld sis Cistariaensentift hauf der Frinigien von Schrichburg der Scheste fort war, konnte eine Erweitung seinen Beutlathums dem Stifte Kleistreneburg nicht gleichgiltig sein; desshalb verlangte und sertielt man von den Abre Part von Literateld diesen Retro.

# CXLVII.

Der Hofmarschall Dietrieh von Pilliehdorf bezeugt, dass Ulrich von Weidendorf allen seinen Ansprüchen auf Besitzungen zu Enzersdorf entsagt hat.

Dat. Wien 28. Marz 1312.

Ego Dietericus de Pilichdorf, Hlustris Ducis Austrie Marchalcus, significo presencium inspectoribus Viversis, quod viversis di Eucasafor Jaitus. Et vi predicta ecclesia Neraburgeusis ab huismodi impeticionibus in antea stet quieta, pro co presente conscribi feci literas et signifi mei robore communiri in evidena testimonium premissorum. Datum Wirome Tercia feria ante Quasimodogeniti, Anno Domini Millesium Trecentesimo Duodectino.

Kleines eceboertiges Siegel. Auch erechelnt orf demoelhen der bei dem Siegel von Johre 1308 fehlende fleim. (Hocher. Tab. XII. Nr. 12.)

Da in demselben Jahre Stephan von Meissau als Marsehall siegelt, stellt sich dadurch das Bestehen zweier Marschälle (eines Landmarschalls mit erblicher Würde, des Meissauers, und eines Hofmarschalls, Narschaleus Dueis, des Pillichadorfers) beraus.

#### CXLVIII.

Sieherheitsbrief des Stiftes von Heinrich von der Neusse und Andreas, Bürgern zu Wien, wegen des an Nielas, Leubmann's Sohn, verliehenen Weingartens in der Weissleiten.

#### Dat. Wien 11. Juni 1312.

Ich Hainreich von der Neyzze, vnd ich andre purger ze wienne wir vergehen und tuen chunt allen den, die disen prief horent oder lesent. Daz der ersame herre her Perchtolt Brobst ze Newnburch durch vnser pet willen Nyclan Levbmannes svn, vnserm frevnt ainen weingarten, des ain halbes leuch ist, gelegen an der weizzenleitten, des er rechter perchherre ist, vnd der so lange vrbowe was gelegen, vncz er in rechten perchtaidingen ze reisach gesait wart, vnd in sein gewalt ertailet, recht vnd redeleich ze rechtem perchrecht verlihen hat furhaz zehaben vnd ze besiczen ze rechtem perchrecht von dem Gotshaus. Geschech aber. daz vil leicht dem Gotshaus her nach von swelhand sachen chriech oder ansprach davon auf erstuend, in dem chriech vnd gegen der ansprache schullen wir vos seczzen, vnd das Gotshaus an allen schaden da von pringen. Diser red ze ainer sieherhait gehen wir dem Gotshaus disen prief mit vnser paider insigel versigelt. Diser sache sint geczcyge her Wernhart und her Hainreich di Chrunneste. her Dietreich von dem Chalnperg und her Ernst, der vezzelsneider vnd ander frum leut genuech. Dieser prief ist gegeben ze Wienne, da man zalt nach Christes gepurte drevzehen hyndert jar. dar nach in dem zwelisten Jar an sant Barnahe tag.

E Chartularie Archivi III. pag. 83. a.

Wir ersehen aus dieser Urknade die damals bestehende Übung, einen ungebauten, öden Weingarten bei der Bergtsidung mit einem "Reis" anheimzussgen, und der freien Verfügung des Bergherrn zurückzugeben. (Sieho Haltaus, pag. 1343.)

#### CXLIX.

Der Passauer Domherr und herzogl, österr. Protonotar Meister Bertold überlässt an die Priester Ulrich und Nieolaus von Mailberg seine Pfarre Eggenburg pachtweise.

Dat. Wien 11. December 1312.

Ego Magister B. Canonicus Pataciensis Illustris Domini Friderici Ducis Austrie prothonotarius profiteor per presentes, Quod discretis viris ac honestis Dominis Rugero et Nicolao fratribus de Maurberg sacerdolibus ecclesium meam in Egenburg a fexto beati Gestri proxime affuturo per vaum annum continuum locuvi et vendidi, videlicet Questum coltidianum eum minuta decima, proxt antecessores sui hactenus a me habuisse dinoscendur, pro viginti marcia argenti, de qua quidem pecunia ipaos pronuncio liberso et solutos Presencium testimonio litterarum. Datum Wienne Anno Domini M. CCC. XII. Tercio ydus Decembris.

E Chartelario Archivi III. p. 71, h, and Chart. Nr. IV. fol. 70. h.

Der Namo des hier erscheinenden Pfarrens von Eggenburg ist Berkold es hieles erheilt us aufem Chartufur der Studt Eggenburg od noum 1230, we beisst: "Woncoslaus dei graeis Dex Sazonie, Ecelesio Halberstadiessis, noc non plebanus in Gars — honorabilis vir Rügüler heinrichs effeits recordeiesies quooslam plebanus in Gars et fundator Hengitulis santi Martini in Eggesburga, noc non Magaiter perekthelden, plebanus ibidera successor saust". Die beiden Kirchen Gars und Eggenburg hilberb in dieser Verhändung reinem Pfarrer bis zum 17. Mai 1544, welehes Datum die Separations-Urkunde trigt.

P. Plaeidus Herzog, in seiner Cosmographia Austr. Franc. ad annum 1477 pag. 384, orzählt über die Eggenburger Kirche: "Erat tum parochiale urbis templum valde augustum, nec etiam plebano civitatensi ipsa domus parochialis ob fabricae gustum amplius ad voluptatem; objade cum alia domus longo capacior (olim militum Templariorum usibus deputata) exstaret, nec procul abhine dissitum esset quoddam templam gothico oporo structum S. Stephano Protomartyri dicatum, domum istam dominus plebanus in vicem ruinosao sibi tradi, illud templum eum pervetusta sua ceelesia Parochiali pormutari postulavit". Horzog weist hier auf Tempelherren als hausgesessen in Eggenburg bin. Da die Güter der Templer auf dem Concil zu Vienne den Johannitern zugesproehen wurden (Labbei Cone. T. Xl. eol. 1557), der Pfarrer Bertold in dieser Urkunde den Brüdern Rudger und Nicolaus von Mailberg, die dem Johanniter-Ordon angehörten, die Pfarre überlässt, mit der Bemerkung "prout antecessores sui haetenus a me habuisso dinoseuntur", hat man für die Existenz dor Tempelberren zu Eggenburg durin einen Anhaltspunkt zu finden geglaubt, aber dabei die Worto "a mo" zu berüeksiehtigen vorgessen; so wie man auch aus dem Umstando, dass der Johanniter-Orden in Heiligenstadt jährliche Einkünfte bezogen, einen ähnlichen Sehluss zog.

CL.

Bernhard, Bischof von Passau, hebt die 1301 erlassenen Visitations-Vorschriften wieder auf.

Dat. Wien 16. Decomber 1312.

Wernhardus Dei gracia Ecclesie Pataviensis Episcopus Dilectis in Christo fratribus Venerabilibus Dominis Bertholdo preposito, Eberhardo Decano et Conventui Ecclesie Neunburgensis Pataviensis Dvocesis salutem in Domino. Ex parte vestra porrecta peticio continebat, quod cum dudum venerabiles fratres Dominos sancti ypoliti et sancti Floriani Ecclesiarum prepositos et eorum collegas in visitacionis officio cum pleno mandato ad Ecclesiam vestram tunc deformatam et collapsam pro ea reformanda misissemus, ipsi visitatores Hadmaro preposito vestro auctore dicte deformacionis per sentenciam deposito quasdam constituciones penales in diversis causis et casibus in vestra Ecclesia statuerunt. Sane cum post mortem venerabilis fratris Domini Rudigeri quondam prepositi vestri eedem in tantam desuctudinem et oblivionem transierint, ut nec earum copia babeatur, petistis vobis salubriter provideri, presertim cum modo, auctore Deo, vestra sit Ecclesia tam in spiritualibus, quam temporalibus laudabiliter reformata. Nos igitur justis vestris peticionibus pium adhibere favorem, vestreque saluti intendere cupientes, dictas constituciones omnes et singulas irritamus, abrogamus, nolentes per eas de cetero vos ligari. Mandamus igitur vobis, ut juxta tradiciones sacre regule vestre et laudabilem vestre ecclesie consuctudinem conviventes Ecclesie vestre causas et negocia salubriter pertractetis. Datum Wieune Anno Domini Millesimo Trecentesimo Duodecimo XVIIº Kal. Januarii.

Orig. Perg. (Bep. Vel. Nr. 3. fol. 83.) Rinchaf Bernhard's bekanntes Siegel in gelben Wachs an einem Pergamentstreifen hängend.

Die 1301 visitirenden Propste von St. Polten und St. Florian, Ekhard und Ainwik, batten Verordnungen erlassen, deren Befolgung mitunter sehwer war. Daber wurden sie bald darauf nicht mehr gehandhabt. So machte gegen den Laut dieser Verordnungen Proput Rudger sehon 1305, durch die Noth gedrängt, Sebulden bei Juden, und nahm ebenfalls gegen diese Verordnungen 1309 Sophie von Kranichberg in das Francakloster auf. Sein Nachfolger Bertold hatte aber das Stift auf eine zehtungswerthe Höbe emporgehoben, und desshalb nahm Bischof Bernhard keinen Anstand, diese belästigenden Verordnungen, welche nur durch die damsligen Zeitverhältnisse geboten waren, nufzuheben, und die althergebrachten Gewohnheiten des Hauses zur leitenden Richtsehnur wieder anzuweisen. Bernhard that noeh mehr, er kam bei Papat Clemens V. bittweise ein, dem Klosterneuburger Propste den Gebrauch der bisehöfliehen Insignien bewilligen zu wollen, und zwar nnter demselben Datum, 16. December 1312. (Bernh. Pez Cod. dipl. hist. epist. pars III. pag. 5.) Ob Papst Clemens V. diesem Bittgesuche Folge gegehen oder nicht, ist nieht auszumitteln, doch ist wahrseheinlich durch Bernhard's Tod, die nach seinem Absterben eingetretenen Irrungen bei dem Passauer Capitel, und endlich durch den Tod des Papstes selbat die Angelegenheit in Vergessenheit geratben.

#### CLI.

Herzog Friedrich I. erlaubt Mechtild von Ritzendorf den Verkauf ihres Hofes an Eipeltan.

Dat. Klosterneuburg 17. December 1312.

Wir Fridreich von Gotes quaden Herczog ze Osterreich und ron Steur, Verichen offenleichen an disen prief. Daz di erher rrow Mechtilt weilen Vireichs witewe von Riczendorf hat vor vns hewert, daz si nicht muge vor ehafter not versparen den hof ze Alpetow, den ir wirt vad si habent ze Purchrecht gehabt von dem Gotshaus ze Newnhurch, vad ist derselben witewen reht vnd redeleich erteilt. Daz si den vorgenanten hof ze Alpetow verehaussen muge, swi ez ir fuge, seit si chaft not dar zu bedwinget. Der prief ist gegehen ze Newnburch enhalb Tunow nach Christes gepurt vber Drevzehen hyndert Jar in dem zwelften Jar des Suntages vor sant Thomas tag.

E Chartelario Archivi III. fel. 72, b.

'Ulrich von Ritzendorf (Ritzersdorf bei Karlstätten, K. O. W. W.) starb am 6. Juni 1307 und ist bei den Minoriten zu Wien begraben (Necrol. fratr. Minor. bei Pez II. 487. a. 510. b.). Siehe auch die Urkunde vom Jahre 1303. (Nr. XC.) Alpetow ist das heutige Eipeltau, K. U. M. B.

# CLIL.

Bernhard der Schiefer, Amtmann des Stiftes, bezeugt den Kauf eines Weingartens zu Klosterneuburg durch den Chorherrn Jakob, Dat. s, l, 6. Januar 1313.

leh Wernhart der Schiver, amptman des Gotshaus ze Neunburch vergieh vnd tuen ehunt - - daz der erber herre, her Jacob Corher ze Newnburch geehauffet hat mit meines herrn Brobst Berchtoldes vrlaub vnd mit willen aller meiner herren wider Dietreichen dennagel und sein Chun vrown Reichzen iren weingarten, des ain viertail ist, vnd ist gelegen an dem gastaig ze nachst dem Radeeker vmb zwayen fumfczich phont phenning wienner munzze - - vnd soll auch der vorgenant her Jacob mir dienen von dem vorgenanten weingarten alle Jar an sant Michels tag aehtedhalben phenning - - ze ainer sieherhait gib ieh dem oftgenanten hern Jacoben meinen prief versigelt mit meinem insigel. Des sint gezeuch Herman von freising, fridreich der hutstoch, Engeldich von Maurbach, Wisent von Egenburch, Jacob der chellner, Peter sein prueder, fridreich Ganzrab, Hainreich. sein aidem, Chunrad zebel, Hainreich der phister. Diser prief ist gegeben, da von Christes gepurde waren drevzehen hyndert Jar, dar nach in dem Drevzehenten iar an dem perichtag.

E Chartulario Archiri III. fel. 83. a.

Der Kinfer Charherr Jakob war bis zum Jahre 1306 Siftstechnat, werünf er die Pfarro zu Heiligenstalt übernahm, aber zehon 1310 wieder in das Sift zurdekkehrte. Zugleich ist ersichtlich, dass unter Einwilfigung des Propetes und Capitele die Chorherren mit eigenhömlichem Vermögen schalten und wallen konnten.

Der für die damalige Zeit hohe Preis eines einzigen Viertels Weingarten wird durch die günstige Lage desselben erklärlich.

# CLIII.

Ablassbrief des Passauer Bischofs Bernhard für die Theilnehmer der zu Klosterneuburg üblichen Procession etc.

Dat. Wien 16. Januar 1313.

Nos Wernhardya — — Presentibus confitenur, 'quod divini cultus augmentum volentes inducere per indulgenciarum premia et accendere devocionem derotorum ad instanciam dilecti nobis Jacobi Canonici Ecclesic Neunburgensis omnibus vere peniterilius et notentesis, qui in statu Clericali processioni, que in Neunburgo consucvit feri singultis diebus dominicià ante missam, studucini interesse, quique Laye' triusque sexus candem processionem cum retreencia fuerint subsecuti, viginti dies de iniuneta penitentin misericorditer in Domino relaxamus. Ad hec Laudes intemerate beate virginis mare dilatare equipentes Onnibus vere penitentibus tot dies de iniuneta penitencia misericorditer in Domino relaxamus. Ad nec Laudes intemerate beate virginis en proposition de la complete discritto Chero Neenburgensi haue antiphonam Salve Regina sollempniter decantente. Datum Wienne anno Domini M. CCC. Tercio decimo XVII. Kl. Februarii, Preseatibus nostro sigillo in testimonium roboratis.

Orig. Perg. (Rep. Vet. Nr. 7. fol. 20.)

Bieheb Bemhard's, der hier des zahriechen Besuch der Süftkirche zu befordern sucht, bekanzten Siegel an einen Pergunentsterfen. Die ernet Procession unter Absigung der Insrehnischen Litausi erhölt siech bis zu den Zeiten K. Joseph'. In und wurde niekt biss zu Senatege, nodern und Nonthal Nittwoebs und Freitzug gehalten, ausgeaummen die Zeit zwischen Weilnachten und liektmasse.

#### CLIV.

Hermann von Ebenthal reversirt dem Stifte die Dienstpflichtigkeit und das Vorkaufsrecht des Hofs zu Reinprechtspölla.

Dat. Klosterneuburg 27. Műrz 1313.

Ich Herman von Ebenthal vergich - - daz ich mir vnd meiner Chvn frowen Reichkarten vnd vaser paider erben recht vnd redlich gechovffet han einen hof, der ovf des Gotshovses aigen ze Neunburch ze Reinprechtes Pollan ze nachst der Chapellen gelegen ist, vnd der Weileut des Glinssen was, vmb vier hvadert phynt an fumf phynt phenninge Wienner munzze, ze Stephan der Pinterienne aidem von Pulka, vnd ze seinen Chvnfrowen Agnesen, di paide - - denselben hof - ze velde vnd ze Dorf verchovffet haben. - - Vnd wan diser chovff geschehen ist vor dem ersamen meinen herren, hern Perchtolde, dem Brobst ze Neunburch vnd oveh mit seiner hant, wan er seiner rechter Purcherre ist, hat er demselhen hof --- mir vnd meiner Chvn --- verlihen ze rechten Purchreht von dem vorgenanten Gotshovs also, das ich in holden weis daroeffe sizen sol, vnd sol ovch dem Gotshovs an alle widerred ze allen dienst berait sein von demselben hof, als enneher von alten reht vnd von alter gewonhait chomen ist vnz an mich, vnd darzu solich, oder swer denselben hoff nach mir besiezet, dem oftgenanten Gotshovs dienen alle jar ze sand Georgen tag Neunczehen schilling wiener münzz - - ob daz geschicht, daz ich denselben hof vor notdurft verehovffen muez oder wil, oder von wie getanen sachen, so sol ich in das Gotshovs des ersten angebieten. Emnach oder enwill danne der Brobst der ze den zeiten ist, denselben hof nieht geehovffen, so mach ich nach meiner frumden einen erbern Manne, der demselben Gotshovs ze dienst mezzich ist, aber dheainen meinen Vbergenozzen, dheainem Purger, end dheainen Closter mach ich noch en sol denselben hof verchorffen - Vber daz allez, ob daz geschieht, des Got nicht geb, daz ich vnd den vorgenant mein housfrowe an geschefte vnd an erhen vervarn, so ist der oftgenant hof ledich ze allem reht dem oftgenanten Gotshovs. Vnd sol ovch danne der Brobst, der ze den zeiten ist, mit sein selbes Chost Mich und auch mein Chonn di vorgenanten nemen, an swelher stat wir innerhalb des Landes verdorben sein. Vnd vns furen ze seinem Gotshovs und uns da bestatten nach der gewonhait, end oech mit den eren, als man phlegt ze bestaten ander erber Leut, di zu dem Gotshors gehorent - Verderben aber wir mit gesbeft, also auch daz wir erben nach vns lazzen, dannoch sein wir in dem fürsaze, daz wir vns zu dem Gotshovs also phlichten wellen, daz es sein nuz vnd ere hat, vnd øveb wir ebigen frum an vasera sellen. Diser red ze sicherhait gib ich dem Gotshovs disen brief mit meinem Insigel versigelt, vnd durch pezzer Vrchunde vnd sieberbait hat her Alram von Emlinge sin insigel zu dem meinen an disen brief gebangen, diser sache sint gezeuge die ersomen Ritter her Wernhart der Schiver und her Ulreich von Chrizendorf. Darnach Chunrat der Richter von Neuuburch, hainreich und vlreich di zwen brueder von Stoyzendorf, fridreich der huetstoch, Duriuch von Seveld, Gerunch des Herzogen Speismaister, Johannes von Nuzdorf, herman von freising, Chunrat, Ruedweiu, Eugeldiech von Movrbach vnd Wisent von Egenburch, vnd ander frum leut genuech. Diser brief ist gegeben ze Neunburch, da man zalt nach Christes gepurte dreuzehenhundert iar, darnach in dem dreizebenden iar in der Vasten an sand Rueperbtestag.

Orig. Perg. (Prat. III. Nr. 409.) Zwei roude hüngrade Sirgel, Dan erste mit der Unschfült ? S. Heinriei de Khentnil zeigt eine grouse Augel im Schildfelde. Dan zweile: ? S. Altumi de Emiling — int Ausphildet hei Maher Tah, Nr. 4, 13.

Dieses ist die erste Stiftsurkunde, in weleher das Vorkaufsreeht vorkömmt, so wie auch die Bestimmungen des Ausstellers für den Fall eines Absterbens ohne Erben bemerkenswerth sind. Unter den Zeugen erscheint ein neuer Stadtrichter, Konrad.

# CLV.

Vergleich awinden den Sitzendorfern und dem Stifte über ein Lehen zu Stoinendorf.

#### Dat. Wien 12. Mai 1313.

leh Jacob von Sizendorf end min hoeserone Vro Margret, van die Chenral, Jacobe Praeder wir Veriehen —— daz wir mit guten willen —— Inben vas verebent mit dem werden hohen Predat Probest Perhtolden von Neunburch, vod mit der Gemeinde des Conventes alda und daz lehen ze Stoyzendorf, vod umb allet daz, daz zu demschen lehen gehoret, daz wir gehabt hoben wider daz recht, van wider dat Gotshow ze Neunburch. Darumbe hat van der vorgenannt Probest Perhtolt gegeben zwelif phunt Wienner phenninge, der wir reht van Tedelichen geweret sin, also daz wir van des vorgenanten Lehens rechten faerzicht haben getan —— Vod darben.

so geben wir — — disen prief ze eine offene Vrehunde —

Vnd sint oveh des gezeuge: her Heidenreich der Purchgrafe von

Gors, her Wolfker von Inprukke, her Hadolt von Proborm, Durinch

von Seedlen, Jause von Ausdorf, Virich sin pruder, Dietrich der

Schifar Jause von der heilignenstat, Wiesen von Egenburch, vnd

ander frume Leute genüech, den diser sache wol chunt ist. Diser

brief ist geben ze Wienne — dreuzehenhundert Jar, In dem

deruszhenden Jar darnach an sand Pangracetspa.

Orig. Perg. (Prot. III. fol. 431.) Die bleinen, randen Siegel der beiden Hetder bingen an der Urhande. Das erste: † S. Jacobi de Sisondorf, das zwelle: † S. Chvaradi de Sisondorf. Der Helm and beiden befodert.

In dieser Urkunde erzebeint zus ersten Male die Formei; der werde beche Prelst, viellieith desawegen, weil sechen bekandt wer, dass Biechoff Bernhard von Passun im vorigen Jahre sieh bei dem pspatifichen Stuhle für den Propata wegen des Gebrusels der Positification versendet hatte. In Jahre 1923 erzebeint sine andere Formel; da wird Propat Stephan der gewältige Brohat genannt.

# CLVI.

Ablassbrief für die stiftliche Hospitals-Capelle ad S. Gertrudem.

Dat. Avignon 1313.

Universis Christi fidelibus presentes litteras inspecturis Miseracione divina Franciscus Panormitanus, Nicolaus Yadriensis, Raymundus Adrianopolitanus Archiepiscopi, Geraldus Cuseranensis, Johannes Silvensis, Geraldus Polantinus, Franciscus Glaviciensis, Antonius Sogorbitensis, Robertus Troianus, Raymundus Massiliensis, Robertus Capentratensis et Franciscus Gaijtanus salutem in domino sempiternam. Virgo venustissima et omnium virtutum floribus iusignita, virgo dei genitrix gloriosa, cujus pulchritudinem sol et luna mirantur, cuiusque precibus iuvatur populus christianus, florem preciosissimum et immarcessibilem et eternum ineffabili claritate sancti Spiritus cooperacione produxit, ob cuius reverenciam loca eiusdem yirginis insignia sunt a Christi fidelibus merito vencranda, vt eius piis adjuti suffragiis eterne retribucionis premia consequi mercantur. Cupientes igitur, vt Capella Sancte Gertrudis Hospitalis in Neunburga Pataviensis Dyocesis congruis honoribus frequentetur et a Christi fidelibus iugiter veneretur, Omnibus vere penitentibus et confessis, qui ad ipsam Capellam in omnibus subscriptis festivitatibus, videlicet Nativitatis Domini, Resurrexionis, ascensionis et Penthecostes, in sauctis festivitatibus beate

Marie, Johannis baptiste, Martini, Nyeolai confessoris, nec non omnium apostolorum atque santharum Gerdrudis, Katherine, Marie Magdalene, Agathe, Margarete, Agnetis ac Vndecini milium virginum, virginum et in commemoracione omnium sanctorum, ac in dedicacione ipsius Capelle causa devocionis et oracionis accesserint. Aut qui ad fabricam, ornamenta, luminaria, vel ad alia necessaria predicte capelle manus porrexerint adjutrices, aut in extremis laborantes quicquid legaverint suarum facultatum, vel qui secuti fuerint corpus Domini, cum portatur ad infirmos, aut ipsam Capellam vel eius Cymitherium circuierint vnum dicendo Pater noster, De omnipotentis Dei misericordia et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi, singuli singulas dierum Quadragenas de iniunctis eis penitenciis misericorditer in Domino relaxamus, Dummodo dyocesani voluntas ad id accesserit et Consensus. Datum Avinione Anno Domini Millesimo Trecentesimo Terciodecimo Pontificatus Sanctissimi patris ac domini domini Clementis Pape Quinti Anno Octavo.

Orig. Perg. (Rep. Vat. No. 53, fol. 29.) Zwalf Siegel in rothem Washs sind angebingt, ran neuler Furm, eines unagenommen. Jeder der Kirchenfürsten hatte an der Stella, wo das Siegel angehöngt fat, seine Namenututerschrift beigesetel. Das erste biogt an rathen Seidenschnüben, und tragt die Umsthrift: Francisci Dei, Gra. Archiepintopi Panormètani; des Ernbischaf steht, mit der Brebtes segnend, in der Linken den Birtenstab haltend. Das aweite hangt an einer hantfirbigen Seidensehner mit der Unsehrift: Fratris Geraldt Efi, Canaranensin; der Bischof ist ebenn abgebildet. Das dritte, mit der Umsehrill: Nicolal Archiepinenpie Yndrennin, bungt an einer ruthen Seidengehnur; im unteren Felde bniet der Ernbischaf unter einem Bugen und hetet, die lafel hefindet nieh vor ihm auf dem Punahoden; im aberen Felds raben awei Wolhungen auf einer Sante, nater ihnen ateht nur Renbten ein Mann mit einer Königebraue and dem kreungeschmückten Seepter, sur Linken ein Minch. Das vierte bat die Umsehrift : Geruldi Epigonpl Pulantini; der Bischaf steht auter einem gothischen Bagen, im nberen Fulde sind zwei Nigeben mit Heiligenhildern, Das flatte mit der Legende: Jonnnis Epi Silnennis, zeigt den Blachof stehend im Pontificul-Gewande; das gleiche ist bei dem zechsten (Francisa Episenpi Glavic.) und niebenten (Antunti Epinenpi Sugerbitannie) der Fall. Die Seidensebaur ist beim vierten grüs, mit weissen, purpurnen und gelben buiten gemengt, beim seebstes weiss-rath-gelb , beim siebeuten rath. Dus sehte (Roberti Trainni Epi.) bat den Bischof unf dem Stable altsend, mabrend amei Sehilde au beiden Seiten angebracht aind, darüber die geliggte Jungfrau mit dem Jean-Kinde. Das neunte Siegel (Ruimondi Adriapa L. Arnbieni.) int kreisfürmig; der Ernbinehof, sitsend, bult utatt des Hirtenutaben ein Kernn, an jeder Suite der Sessellehne sehant der Obertheil eines Manen berrur, die Wuppruschilder auf beiden Seuten gleieben dem bei Duellin Escerp. Genest. Tab, V. u. 44. Dm nehnte int benefebnet: Ruberti Epi Capan otentennia; aberbalb des stebenden Birchafs ein Murienbild in einem Sehreine, Diesem gleicht auch das eilfte, mit der Unsebrift; Raymundi Mussiliensis Epi. Das awölfte endlich (Fraunisel Guituni Epi.) seigt im unteren Felde den Bischaf buiend, im oberen die seligete Jangfrau , mit dem Jeun-Kinde auf dem Aenu. Die Schuftre sind rath; nur beim gehaten weise, mit Purpur gemengt.

Die (noch bestehende) Spitalakirehe hatte früher den h. Gotthard zum Patrone, in dieser Urkunde erneheint sie der h. Gertrud geweiht, und zwar mit dem Rechte, aus ihr die h. Wegzehrung zu den Kranken (wahrzeheinlich nur innerhalb des Spitals) zu tragen, und einem eigenen Friedhofe. In diesem scheinen auch Personen höherer Stände ihre Rubestätte gefunden zu haben, wenigstens weisen darauf die in der Mitte des vorigen Jahrhunderts dort aufgefundenen, jetzt versehüttelen drei Grüfte hin.

### CLVII.

Konrad Hagenauer verkauft dem Stifte einen Gelddienst zu Albrechtsdorf.

Dat. Klosterneuburg 24. April 1314.

Ich Chenrat Hagnower vergich - - daz ich vod mein Chen frome Margret, - - vnd mit Gynst Chenrates ensers sens vnd aller voser erben. Dem Ersamen Herren Brobst Berhtolden vnd dem Gotshovs ze Nevnhurch ze chovsien haben gegeben vasers freven aigens zehen schillinge geltes wienner phenninge auf zwain Lehen, die ze Albrehtesdorf gelegen sint, di man alle iar dient ze sand Michelstag vmh swmfzchen phynt phenninge wienner munzze ---Vnd durch pezzer bestetigvnge paide des chovsfes und des schermes hat mein Brueder Seifrit, der mit samt mir rehter gewer vnd scherm ist, sein insigel zu dem Meinen an disen brief gehangen. Dis sint des gezeuge: Herr Wernhart der Schiver, friedreich der Hnetstoch, Engeldiech, Herman freisinger, Peter sein son, Chonrat, Rudwein, Wisent von Egenburch, Vlrich Castiner, Seibot von Watzmanstorf, Brown von Rodovn, vnd ander frum Leut genuech. Diser hrief ist gegehen ze Nevnburch, da man zalt nach Christes gepurte Drevtzehenhundert iar, Darnach in dem viertzehendem iar an sand Georgen tag.

Orig. Perg. (Rep. Vet. Nr. 1. fal. 308.) Zwei Siegel in gelbem Wachn bangen an einem Pergunantterifen. Dur eine facht nich bei Under 7ab. Al. n. n. das andere ist ennt und hat die Unsehrift: + Sigillam Sifrid de Nagenur und neigt auf einem derlerbigen Sehilde dan nimliche Wappen, wie dan erntere.

Über die Lage von Albrechtsdorf siehe die Urkunde 170-

# CLVIII.

Das Stift Klosterneuburg verleiht Heinrich dem Chaeser ein Haus zu St. Pölten mit Vorbehalt des Einkehrrechtes.

#### Dat. Klosterneuburg 4. Mai 1314.

Wir Perchtolt von Gotes genaden Probot, Eberhart der Techent mit der Samnunge der chorherren ze Newhurch veriehen voll tuen chunt — Daz wir mit versinten rat voll mit gemainer gunst Heinreichen den Châner von sant Politen und seiner Chrune erown Wilbirgen voll allen ir paider erhen lazzeu voll geantwurtet haben enner haus, daz wir in der stat dat. Sant Pollen haben gehabt, also, daz er ynd sein Chonn dev vorgenant, daz haben sebullen mit sampt ir erben ewichleich, als ir rechtes Purchrecht mit sogetanen beschaidenhait, daz der vorgenant Hainreich, oder swer ez nach im besizzet, vns, oder swer nach vns Probst wirt, da mit warten schol also: wanne wir dur chomen, daz wir stallung darinne haben ze viertzich pherten. Auch schol er vas berait sein vad auch vasera Chapplanen vnd vnserm erbern gesinde mit Pette gewant, als vns erlich sei, und auch im. Auch schol er uns berait sein mit weisen Tischlachen und mit allen dem, daz zu dem Tische gehört, an di Chost allain Darzu schol er vns berait vnd wartund sein mit prennholez zu der Chüchen, mit heuen und mit schüsheln, vnd mit allen dem, daz zu der Chüchen gehort. Auch schol er daz vorgenant baus mit sein selbes gut pawen vnd zimbern. Daz wir vnd auch er des ere haben, vnd gefür also, wanne wir dar chomen, daz wir vnd auch di mit vns da sint, von ersamen Chamern, guten gemach darinne haben von Pettegewant, vnd von Pette stro, als vor geschriben ist. Dar zu wenne vnser Cbelner, oder ander herren von vnsern Gotshaus dar chomen, den sol er in aller weis, als vorgeschriben ist, berait sein mit einer ledigen Chamer, und schol auch der phlegen mit Pettegewant vnd mit allem dem, daz zu dem tische vnd zu der Chucben gehort, vnd doch zu ir selber chost, als in vnd auch im daz erleich sei. Swenne aber daz gesebäch, daz er vns vnd vnscrm Chelner and auch andern wasern berren nicht warten wolt mit allen sachen, als vor geschriben ist, vad ob auch er, oder swer daz haus nach im inne bat, des nicht phligt mit zimleichen pawe, als vns erber ist, so haben wir den gewalt, daz wir vns sein wider underwinden schulen, vnd daz haben in allem dem relit, als wir ez da vor baben gehabt. Dar zu schol der vorgenant Hainreich, oder swer daz selbe haus inne hat, mit allem dienst verwesen vnd verrichten gegen dem ersamen Gotshaus vuser herren von sand Polten, vnd schol ez auch verantwurten vnd verwesen mit allen stewern, di durch notdurst der Stat von der gemain darauf geleget vnd gevordert werdent. Vber daz alles, ob daz geschiecht, daz Hainreich oder sein Chyn, oder ir paider erben, daz selhe haus verchauffen wellent, daz schol anders nicht geschehen, danne mit allem dem Dienst, vnd mit allen den sachen, di an disem prief da vor dar auf geschriben sint, vnd auch ainem so getanem manne, der vos zu ainem wirte ersam gennech ze Dienst Dar inne sei gesessen. Geschäch awer der chauff anders, so Fontes, XIV.

vaderwinden wir van des horsen in dem recht, als vor geschriften ist. Daz auch dieser ved seter van tenkrochen beiehie, habent vas der vorgenant Hainreich vnd sein Chva vrow Wilbirch disen prief gegehen, eersigelten mit des Probates Insiget von samt Pilten zu ainem verchunen der worhalt. Des sint gezeug; her Phylipp vnd her Bartholome, di zuen priester von samt Pölten. her Wernhard der Schieren Herman von freising, Fridreich der Huetstoch, Engeldiech, Chunrat Ludwein, Wisent von Egenburch vnd ander frum Lout genuech. Dieser prief ist gegehen ze Neumburch da man zalt von Christes gepurt Drevzebenhundert Jar, dar nach in dem vierezehenten Jar an sant Florianska des Marteere.

#### E Chartulario Archivi III, fol, 80. b.

Die Urkunde zeigt das Stift im Bestite eines Husses zu St. Petten (von welchem frühre teine Erwähung geschieht), welchem unter shalichem Bedingungen wie im Jahre 1909 das Huss zu Eus, verlieben wird. Da die Passaufen Beschofe sich oft zu St. Pitten anhöttelen, musster Propts und Kellerer oft so daein ziehen; deschalb eorgen zie in dieser Urkunde für eine entsprechende Aufanhme für sieh und ihr Gefolge, das nach der Sitt dausliger Zeiten sehr gross war. Hier wenigstens erscheint der Propat begleitet von Capliacen und behält sieh eine Stallang auf 40 Perfect vor.

# CLIX.

Heinrich von Castel, Comthur zu Mailberg und Meisters-Stellvertreter durch Österreich und Steyer, bezeuget den zwischen dem Stifte Klosterneuburg und dem Wiener Comthur, Heinrich von Prinzendorf, über ein Bergrecht zu Nusdorf getroffenen Vergleich.

# Dat. Wien 1314.

leb prüder Heinreich von Castel, Cumenteer zu Merepreg und an den Muisters satut zu Österich end ze Stepy vergieh vond two chunt allen den, die disen prief lesen, horen, oder sehen, daz ein Chriek genezen ist, von duch lange gewert hat zwissen dem erbern Manne probet Perhtolden von Neunburg und pruder Heinrichen von Prüssendorf Cumenteer ze Wien des Ordens sende Johans vm zwen Emmer weins von zwen plenning, di im der vorgenant Probst Perlitold solt gedient hahen von iar ze inr vnd dem Hovs ze Wien auf sende Michaelburg Perchrechtes von der Peent auf dem Nivapach, vnd des er nicht getau hat vol mang iar vnd tig verseen hat. Daz derselbe Chriek also zwissen in verrichtet ist, daz der vorgenante Probst Perhtold dem vorgenanten pruder Heinrichen von Prussendorf, vnd dem hovs ze Wien peschaiden hat zwen Emmer weins pergrechtes vnd zwen phenning ewichleichen ze dien von einen weingarten ze Grincingen in dem Luzzen, der do ist des Paltrams auf der slachstuben. Des sint gezeugen Pruder Thomas der Chelner von Neunburg, Johannes von Nuzdorf, Rudger von der heiligen stat vnd ander erher Levt vn daz daz allez stete peleibe vnd vnzeprochen, dar vber gib ich dem vorgenanten prohst Berchtold disen gegenburtigen prief versigelt mit des Convents Insigel zv Mevrperg. Der prief ist gegeben ze Wien in dem Hovs ze send Johans, Do noch Christes gepurt ergangen waren Tausent jar Drevhundert jar, vnd do noch in dem viercehtem Jare.

Orig. Perg. (Rep. Vet. Nr. 9. fal. 198) and Chartal. Archivi III. fel. 81 h. Ein randon Siegol grosserer Form hängt an ninem Purgumentstreifen, mit der Umsehrift: + 8. FRYM DE HOSPITALI SUI 10 HANNIS PAY ---- Im Felde fiedet nich eine Auspieltug auf das behauste: Du mibl in disco capat Jenunin; ann dem l'alernatze nines Kelebon rugt nimitab ein abgerehlugenes Haupt mit einem Heiligenacheins auch Art der über des Keleh erhabenes Houlie

Der hier vorkommende Comthur Wiens, "Heinrich von Prünsendorf", fehlt bei Fischer und Hormayr. Der Chorhert Thomas erscheint hier zuerst als Oberkellerer.

## CLX.

Leutold von Ekendorf und Konrad von Parsenbrunn verkaufen dem Stifte Gelddienste zu Ottakrina. Dat. Klosterneuburg 12, Marz 1315.

leh Leutold von Ekendorf mit samt meiner Chvn frowen Kathrein, vnd ich Chenrat von Porsenprene vnd mein Chen frow Christein wir verieheu - Daz wir - dem Ersamen Herren Brobst Perhtolden vnd der Samuvnge ze Nevnhurch ze chovsten haben gegeben Dreu phunt phenninch gülte orf ainer Padstuben, di ze Otachringe gelegen ist, vnd aber daselbe Sehtzich phenninge gulte, di man dient von zwain hofsteten. - daz wir allez gehabt haben ze Purchrecht von demselben Gotshors, vmb achtzehn phynt phenninge Wienner munzze, der wir gar vnd ganzleich gewert vnd verrichtet sein. - Dar zue schulle Herman der Pader und sein Chun frowe Guet, oder swer si nach in besitzet dj vorgenanten Padstuben mit der vmbesezzen wizzen alle Jar pezzern vnd fur ziehen mit sechs schillinge phenninge, di si dar orf verbowen schullen. Swelches iares aber si daz versoyment, so ist dev selbe Padstuben ledich dem

vorgenaten Gotsbørs an allen irresal. Vher disen chort, rud vber disen schern ze sicherhalt gehen wir, leb Leudd von Ekendorf und ich Chenrad von Porsemprene dem vorgenanten Gotsbaus disen brief mit unsern insigeln versigelt. Dis sint des gezeuge: Herr Wernhart der Schierer, Herr Wolfgang von one, Durinch von Mertlinge, Fridreich der Hutstoch, Johannes von Nuedorf, Symon von Pellenderf, Herman von freyninge, Cherraf, Hudsenia, Gundolt der Vorster, Engeldiech von Morrbach, Winent von Egenburch, Jacob der Chelner, Peter Freisinger, Goffried der Chelbeche vnd ander frum Leut genuech, den dis sache wol ebunt val gewitzen ist. Dieser brief ist gegeben ze Neunburch — Dreutzeben hundert iar darneb in dem funferhenden Jan an soud Gregorien tig in der vasten.

Orig. Perg. (Rep. Vet. Nr. 2. fel. 209.) Bas arata Siegel iet rund nad hat die Unsehrift i † S. L vts i di de E de nd or f. nine centrechte Rinde kallist das Schild, wie heit Richer Tah. X. a. fel. Das aweits int draisenig, mit der Unsehrift: † S. Chwara di da Paranaprus; füt Meine Blance atches, nine allein aben, dann je zwei in einer Reibe duranter. Das Words ist gelb.

# CLXI.

Konrad der Scherant reversirt den Gelddienst eines Sattlerladens auf dem hohen Markte zu Wien.

# Dat. Wien 9. April 1315.

leh Chrint der Scherant vergich - Daz ich vod mein erhen ze rechtem Gruntrechte haben von dem erhern herren Probst Perchtolden vnd von dem Gotshause vnser vrowen ze Newnhurch Ein Satelgadem, daz da leit an dem Hohen marchte ze Wienne, daz weilen des pavren des Satler gewesen ist, vnd da wir dem vorgenanten Probst Perchtoldes vnd dem Gotshaus vnser vrowen ze Newnbureb von dienen suln zwelif Schilling wienner phenning ze rechtem gruntrechte alle Jar zwir in dem Jare sechs schilling an sand Jorgentage, sechs schillinge an sant Michelstage mit allem dem recht, als man ander Gruntrechte ze Wienne dienet, vnd zu swelchem tage ich Chynrat der Scherant, oder mein erhen daz egenannt Gruntrecht nicht endienen, swas danne der Probst Perchtolt oder des gotshauses phleger mit Zwispilde auf dem Satelgadem vns anpehahent, da svl man vns ebain genade antun, vnd suln auch wir, ich Chvnrat der Scherant vnd mein erben rmb daz rorgenante Gruntrecht anders wa nindert ze recht sten, danne ner in der schrannen vor dem Statrichter ze Wienne, vnd vor ander niemen, vnd swanne daz ist, daz wir daz Sattelgadem verchauffen wellen, daz suln wir verchauffen nach der stat recht zu Wienne. Vad geben in dar vher disen prief zu äinem sichtligen vrehunde vnd zu einem waren gezeuge diser sache versigelten mit vnaerm Insigil. Diser prief ist geben ze Wienne, de von Christes gepurt waren ergagene Drevzehen hundert ist nich efumfzehenten iare darnach, des mittlichens in der andern woeben nach dem Oster tager.

E Chartelarie Archivi BL fel. 55, a.

Das Stift Klosterneuburg erseheint in dieser Urkunde im Besitze eines bisher unbekannten Rechtes über ein Sattlergewölbe auf dem hohen Markte zu Wien.

# CLXII.

Propst Bertold vermittelt einen Vergleich weischen dem herwogl. Forstmeister, Ludwig von Döbling, und den Stiftsholden zu Ottakring.

Dat, Wien 17. Mai 1315.

leb Ludweich von Toblich zu den zeiten furstmaister in Osterreich vergieh -- -- Daz ich ainen vnwillen vnd ain vngvnst gehabt han gegen des Gotshauses holden vnser vrowen daz Newnburch vnd gegen seinen Leuten, di da gesezzen sind ze Otakeringe. dar vmb daz si geigit habent in meines herren walde, des herezogen von Osterreich. In swelher zeit daz geschehen ist, vnd swelher lai wilt daz gewesen ist. Denselbigen ynwillen ynd die yngunst han ich Ludwich lazzen durch rechter pet willen vnd liebe Probst Perchtoldes von Newnburch, also daz ich mit den selben Leuten furbas vmb die vorgenant sache ebainen ehrich haben sol, daz lob ich ze laisten mit meinen triwen, vnd gib in dar vber disen prief ze einem vrchunde vnd zv einem gezeuge discr sache versigelten mit meinen Insigel, vnd sind auch des gezeug Petir von Inceinstorf, Dering von Mevrlingen, her Jans von Nuzdorf, her Ulreich der Schench von Weicharteslage, Chenrat der Nuzdorfer, friedreich der Huetstok, Dietreich der Schirer und ander frume Leute genuech. Diser prief ist geben ze Wienne - - Drevzehnhundert jar in dem fumfzebenten iare darnach, des Samstages in der Phingistwochen.

E Chartelerio Archivi III. fol. 54, a.

Wie in den früheren Urkunden als Mehrer des Stiftsgutes, erscheint Propst Bertold hier in der sehönen Eigenschaft eines Friedensstifters zwischen dem herzogliehen Forstmeister Ludwig von Döbling und den Holden zu Ottakring.

# CLXIII.

Engelbrecht der Altschlüssler, Amtmann des Hervogs zu Klosterneuburg, bezeugt die Sieherstellung eines von Rudoff und Heinrich von Kritvendorf geschehenen Ackerverkaufz.

Dat. Klosterneuburg 10. Juni 1315,

Ich Engelbrecht der alt Sluzzler, Amptman ze Newnburch meines herren des Herczogen von Österreiche beczeuge - Daz Ruedolf und Hainreich, die zwen Prueder, hern Ulreiches son von Chriczendorf, dem Got genad, Dem Ersamen herren Probst Perchtolden vnd dem Gotshaus ze Newnbureh mit meiner hant, wann ich sein rechter Perchmaister pin von wegen meines herren, des Herczogen von Osterreiche ze rechtem scherm nach des landes recht in Osterreiche geseczet habent irn weingarten, der der halser ist genant für den acher, der pei dem Gözzleins see gelegen ist, den si demselben herren Probst Perchtold durch recht notdurst des geltes, daz in ir vater, der vorgenant herr Vlreich ze gelten lazzen hat - verchauffet habent vmb virezich Mark lotiges silbers, des si auch hinez den Juden gar vnd genezleich gewert vnd verrichtet sint - gib ich - disen Prief - mit meinem Insigel versigelt. Dis sint des geczeuge her Wernhart der Schiver, Dietreich sein son, Fridreich der huetstoch, Symon von pellndorf, herman von freysinge. Chritant, Rudwein, Engeldiech, Gradolt, wisent von Egenburch, Peter freusinger. Jacob der Chelner - Diser prief ist gegeben ze Newnburch - drevzehenhundert Jar dar nach in dem fymfezehenden Jar des nachsten eritages vor sand veites tag.

E Charteler. Archivl III. fel. 47. a.

# CLXIV.

Rudolf und Heinrich, die Krizendorfer, verkaufen dem Stifte ihre Bezitzungen bei dem Gozzleinzee.

Dat. Klosterneuburg 29. Juni 1313.

Ich Buedolf und Ich Hainreich ziene brueder, hern Vireiches zen von Chrizendorf, dem got genad, veriehen — daz wie durch recht ehaft not vnd orch von des geltes wegen, daz der vorgenant vaser Vater vas ze geben anch seinen tod lazzen bat, nach vaser ferwal rat Verebuvfet haben nasen abehe, der pei dem Gezzieins see



gelegen ist mit samt der Wisen vnd dem Werd, der darzu gehoret, der geschtet ist für Vierzich Jeuchart von ainen rain Vnz an den andern, dem Ersamen vnsern herren Brobst Berhtold vnd der Samnunge der Chorherren ze Neunbureh vmb Vierzieh march lötiges silbers Wienner gewichtes, der wir gar vnd ganzleich gewert vnd verrichtet sein hinz den Juden, von den da mit vnser brief ledich worden sint - - Wnd haben ouch wir Im vnd dem Gotshovs mit der hant Engelbrechtes des alten Shuzzler, der sein rehter Perehmaister ist von des herezogen wegen ze Osterreiche ze rehtem scherm gesezet vasera weingarten, der der halser ist genant, vber dem Vorgenanten acher für allen ehrieg - - Vnd durch pezzer sicherhait dises chovffs vnd oveh des schermes hat vnser Gesweye Reimbot. des Huebmaisters sen, der ouch diesen scherm mit vas gelobt hat, sein insigel zu dem vnsern an disen brief gehangen. Diser sache sint gezeuge: her Wernhart der Schiver, Dietreich sein sun, friedreich der hutstoeh. Durineh von Meerlinge, Johannes von Nuzdorf. Herman von freisinge, Chunrat Rudwein, Simon von Pelndorf, Gebhart von Ruckerstorf, Gundolt, Wisent von Egenburch, Jacob der Chelner, Peter freisinger, Gotfrit Cholbeche, Weigant von Chrizendorf, Ott der Huetter, Gebhart von sand Mertein vnd ander frum Lent genuech. Diser brief ist gegeben zu Neunburch --Dreuzeheubundert iar, Darnach in dem fumfzehenden iar an sand Peters vnd sand Pauls tag, der zweier zwelfpoten.

Orig. Perg. (Prot. III. Nr. 250) and Chertal. Archivi III. fel. 46. c.

Die Urkunde zeigt uns die Kritzendorfer mit den Greifen vom Haarmarkte verschwigert.

## CLXV.

Niklas der Weirwerger setzt dem Stifte zwei Weingärten als Pfand einer ihm bewilligten Satzpost.

Dat. Wien 28. October 1315.

Ich Niclos der Weirwerger mit sampt meiner hovsvrowen wrowen Agnesen wir veriechen — Daz wir Meinen herren Brobst perichtolden vnd seinen Goteshous ze Nevnburch ze phant haben gesazet voser zwen weingarten, der ainer gelegen ist ze neunburch an dem Chalaperig, des ein halbes ieuch ist, vnd haiset der Vischel. Der ander ze Oatachring an der rôten erd, des zwai drittail sind eines ieuches, ze phant fur allen den schaden, den er vnd sein Goteshovs, daz vorgenant, enphaelien maecht vmbe die saczym, di wir getan haben mit seiner hand, vnd mit seinen prief, den er durch vnser pet willen gegeben hat ze vrchund vnd ze gezeug Marusch dem iuden vnd seinen erben vber den weingarten, der da haiset der Colein gelegen an dem Nussperig, vnd sind zwai jeuch, den wir seid verchovst haben dem erbern herrn herrn Dietreich von Pilechdorf zu der zeit Hovptman in Osterreich - - Daruber so gib ich Niclas der vorgenant meinen Herren Brobst perichtolden, vnd seinen gotesbous ze Neunburch Disen prief versigelt mit meinem insigel. Diser sache sind gezeng Her Thomas der Chelner, Her Wisent von Stoyzendorf, Chorherrn ze Neunburch, Durinch von mevrling, Johans von Nusdorf, vnd ander pidib (sie) leut. Diser prief ist gegeben ze Wienne - - dreuzehenhundert jar, darnach in dem fumfzehenten far an sant Symonislag.

Orig. Peep. (Rep. Vel. Nr. 20. fol. 1853) und Chartal. Arthiri III. fol. 86 n. Dan Sirgel int rauf van gelben Warbe; den Schild holbiet eine Bilde, der Geterreichierben ishalich, auf develben befinden nich drei Sterne. Cancheilin S. Nicadni Welwweggeril judieln Wiennennin.

Der Aussteller gebraseht hier das Siegel, welches er fülher in ariert Ansierkundeit als Kultrichter zu Wies nich hatte fertigen lassen, dewohl nüchter, sondern Heinrich Chramest gegenwärfig Studirichter war; denshalb nennt a sich asch in Eingenge der Urkunde neitlit Studirichter, Dictrich von Pillichader, der Marcehall, ersebrich hier als Bauptanns von Österwich bezeichnet, welcher Tilet vermuthlein mit der Marcachillante verbenden zur.

die rals Zeuge vorkommende Chorherr Wisinlo von Staizenderf war um diese Zeif Capin des Prälaten, und wurde drei Jahre später als Propat meh Waldhausen postnirt, welche Würde er bis zum Jahre 1348 bekleidete. Nikolaus Weirwerger fehlt in der Riehe der Wiener Stadtrichter bei Fischer, Brer, Notil. Urb. Niadob. P. I. pag. 133.

## CLXVI.

Johann der Schenk verkauft sein Leibgedinge zu Rückersdorf dem Propste Bertold von Klosterneuburg.

Dat. Klosterneuburg 7, Mai 1316.

Ich Johannes, Hern Otten son des schenchen, Dem Got genad, vergieh — — Daz ich — — dem ersamen herren Brobst Perhtolden vnd der Samnunge ze Nevnhurch ze chovffen han gegeben Daz Leibgedinge, Daz ich von Im, vnd demselhen Gotshovs alain ze mainen tagen han gehaht orf einem hof ze Ruekersstorf, vnd ovf allen dem, daz ze velde vnd ze Dorfe Darzu vnd Dar in gehoret, swi daz egenant ist, vmh fumfzich phynt phenninge wiener munzze, der ich gar, vnd gantzleich gewert, vnd verrichtet pin. - - Vnd ze Sicherhait diser Wandlunge, vnd des schermes gih Ich dem Gotshovs disen Brief mit meinem insigel versigelt, vnd durch pezzer gehügnüsse vnd vrchunde diser sache habent die ersam mein gesellen und freunt her Gerench, weilent hern Choln sen von Nevnburch, ze den zeiten Nower Ritter, her Vlreich der Schenche, und Engeldiech von Movrbach durch meiner pet willen irev insigel zu dem meinem an disen Brief gehangen. Diser sache sint gezeuge: her Wernhart der Schiver, fridreich der Huetstoch, Dietreich der Schiver, Durinch von Seveld, Johannes von Nuzdorf, Symon von Pellendorf, Gebhart von Ruckerstorf, Herman von freisinge, Chvnrat Rudwein, Gundolt, Gotfrit Cholbeche, Wisent von Egenburch, Jacob der Chelner, vnd Peter freisinger, vnd ander frymen Leut genuech. Diser Brief ist gegeben ze Nevnburch - - Dreutzehenhundert iar. dar nach in dem sechtzehenden iar des Sontages, als man singet von der heiligen Drivaltichait.

Org. Perg. (Rep. Vet. Nr. 2. fed. 285) and Chartel. Archivill. Incl. 27 e. fin Siegel der Trendsseum Johns um Orlich sind other and a. 1208 (S. 121) hambeitielen. Das driving, nich er Camerbeilen. S. Gerengl den Neundungs mit den Karpel.

S. Gerengl den den Neundungs mit den Karp einen Steinborden mit begrom Matte. Das wirete (S. Engerfell iste de M. Neundungs) mit gelt den ein deriven Band, wielken delstands hair det Mittel der Schilder erielte, beimbe so weit, als we den weite auf dem Schilde den Kenral Leuber beginnt, die Durlike Europe Genord. Ha. M. K. 123.

Gerung, Herra Chola Sohn, erscheint in dieser Urkunde als "Nower Ritter", weil er kurz vorher den Ritterschlag erhalten. Johann, Otto's des Schenken Sohn, hatte den Hof zu Rückersdorf 1308 zum Genusse erhalten, hier kauft Propst Bertold ihn wieder zurück.

## CLXVII.

Stefan von Hainfeld schenkt dem Stifte Klosternenburg einen Dienst von einem Lehen zu Eberhartsdorf.

Dat. 1. Januar 1317.

leh Stephan von Harnveld vergieh vnd tún chunt — — daz ich mit ganst vnd gutem willen meiner hausvrauen Elspeten — — meines rechten aigens ein gantzes lehen ze veld, vnd ze dorf, daz gelegen ist datz Eberhartsdorf, vnd daz Dietreich von Wolfkestorf von mir ze lehen hat gehabt mit desselben Dietriches guten willen, vnd nach meiner pet gegeben han Dem erbern Goteshovs vnser frowen ze Nevnburch also weschaidenleich, daz der vorgenant Dicterich, oder Swers nach Im besitzet, dem vorgenanten Goteshovs ze Nevnburch alle iar an sand Michels tach davon ze rechten Purchrecht zwelf phenning wienner munzze dienen schol. - - Daz disey Gotesgab also furbaz stet vnd vnzebrochen beleib; dar vber setz ich mich, ich Stephan von Havnveld für mich vnd fur mein Hausvrowen, vnd vnser paider chinder dem vorgenanten Goteshovs ze Nevnburch ze rechten scherm - vnd gib auch disen brief - versigelt mit meinem ynsigel. Vnd sint ovch des gezeug Mein Bruder, Her Ott von Zelking, vnd her Vlreich sein sen, Alolt, mein bruder, Vlrich von Meichsaw, Hertneit von Liechtenstain, Her Weichart von Pormgarten, Her Vlrich von Pranne, Her Seifrid von Reintal, Her Wernhart der Schifer, Her Gerunch, hern Chollen sen, Fridrich der Huetstoch . Engeldiech der Maverbeche . Durinch von Maeurling, Dietreich der Schifer, und ander frum Laeute genüch, den dieser Gotesgab wol chunt ist. Discr brief ist gegehen - - Dreutzehenhundert iar, vnd dar nach in dem Sibenzehenten iar, an dem beiligen Ehenheich tag.

Orig. Perg. (Rep. Vel. Nr. 1. fol. 296) and Chartel. Archivi III. 82. b. Das desirebige Siegel seigt in einem dezientiges Schilde eine Russ mit der Emstelfilt ; \$5. Stephani de Hiva feld.

W. Gelden bei de Danden de Beneder in the Beneder in the desirebility of the beneder in the Beneder in

Was früher bei den Brüdern des Propstes Hadmar vorkam, erscheint auch hier, zwei Brüder führen versehiedene Namen, von Haunseld und Zelking.

## CLXVIII.

Die Baumgartner geben dem Stifte einen Gelddienst zu Prinzendorf.

Dat. Baumgarten 6. Junuar 1317.

leh Weichart von Parngarten, mal ich Ivo Preid sein hausrau. Wier veriechen — — daz wier mit guten willen van gunst vuser unze. Hainreiches und Fridreiches — — vusers rechten sigens Vierzig Jeuch Verbar aechers vud drei Wis Vrbar ze Prunzendorf. — di Hainrich der Fuze von ruse ze Lehen hat gendem erheren Guteshaus vuser frawen ze Neunburch, vud sein auch damit Idcid rierkzig Phenning gelles, der Wier dem gegonaten Goteshaus ze Neunhurch vor schuldigh sein gewesen an einen chauff, dieselhen dreizig phenninge schol hainreich der fuez dem vorgenanten Goteshors ze Neunhurch von dem egenanten Vierzig Juch Vrhar ehher van von drin Wisen Vrhar alle iar an sant Mitelsels tag ze rechen Vrhar dienen — Vod gib auch — disen prief — versigelt mit meinem Yasigel van mit meinen Strucker Yusigel Chadoldex. — Diser sache sint auch gezeug: Virzich der Ilmuser, Janu der Sacha, Seifrid der Scharf, friderich von Chrut, Virzich und Stephan Gesterman, friderich der Hitstoche, Engel-diech der Maurbech, von alnet frum Leut genuech, den dies meh wol chant ist. Dise prief ist gegeben ze Paungarten — drewschenhunder fiz, achanch in dem sibnezhenbitsten an Percht lates.

Orig. Perg. (Prot. III. Nr. 393) und Chartelarium III. 109. a. Die Siegel fehlen, kommen jedoch an einer Urbunde den Jahren 1319 vor, wo ihre Beachreibung fulgen wird.

Prunsendorf ist das bei Wilfersdorf gelegene Dorf Prinzendorf von 115 Häusern mit einem, dem Stifte noch gegenwärtig eigenthümlichen Schlosse.

# CLXIX.

Schiedsspruch zwischen Konrad von Mulingen und dem Stifte Klosterneuburg über den Hof zu Meidling.

Dat. Wien 25. Januar 1317.

lch Chvnrat von Mulingen vnd ich Margret sein Harsvrowe Wir veriechen - - daz ein chrieg was zwischen vns vnd vnscrn erhen an ainen tail, vnd zwischen ensern herren Probst Perhtolden vnd dem Convente von Niwenbyrch an dem andern tail vmh einen hof, der da leit ze Mevrlinge, vnd vmh alles, daz dar zv gehoret, der mir zv meiner Hausvrowen ledichlich gehen wart, vnd mit rechter furzicht getailt ist von aller mein Hausvrowen, vron Margreten geschwistreide. Avz dem selhen hof, der des Gotshavs ze Nevnhurch reht aigen ist, vnd vaser Pyrchrecht vom dem selhen Gotshays ist, het wir vnd vaser Vodern Vadervas gestift Neva Hofstet, die vas dienten Sibenzehen Schillinge geltes, vnd sechs vnd zwaintzzich hvener an sand Michelstage. Und Nevn Schillinge geltes avf Aechern, die seit ze Weingarten gemachet sint, des wir alles niht reht hetten ze tven. Vnd daz enser Herre, der vorgenant Prohest Perhtolt vnd daz Convent des Gotshavs ze Niwenhurch an behapt hette mit reht vor rehtem gerihte. Vnd des wir darnach chriegten reht, als vor. Der selbe Chrieg war paidenthalben lazzen - an vier erheer man, an hern Gerengen, hern Choln sen, end an hern Chadolden von Pusleinstorf an des Prohest tail. An hern Chvnraden von Valchenstain und an hern Duringen von Sevelt an vnsern tail. Die vier erheer man, die heschieden iz also, daz wir, nob voser erben, vod alle die, dev den hof nach vns hesitzzent, dehain Stiftunge, noh dehain gerihte auz dem vorgenanten hof - - bahen svln - - Wer aber daz, daz wir - ihtesiht stifteten an des Gotshavs willen - so sol die selbe Stiftunge - dem Gotshavs ze Niwenburch ledich vervallen sein an allen Chrieg, - - Darnach beschieden si vmb die dritthalp phynt geltes pyrchrechtes, die auf dem hof von Alten her gewesen sint, vnd vmh die Dritthalp phynt geltes vnd vierzehen phenninge geltes, die wir avf den Nevn hofsteten vnder vns gestift hetten. Das vaser llerre Prohest Perhtolt vad daz Convent avf der vorgenanten Nevn hofsteten soln haben zwelif Schillinge phenninge geltes, vnd haben vns die abgeslagen an den dritthalben phynden geltes pyrchrehtes, die wir emaln von dem hof vnd Swaz dar zy gehoret, dienen solo ein phynt Wienner phenninge ze pyrchreht, vod swaz vber die zwelif Schillinge phenninge geltes dienstes avf den Nevn bofsteten ist, des ist ein phynt und vierzehen phenninge, daz haben si yon yas ahgeloest, daz phrat geltes rmb ginlef phrat, rad die vierzehen phenninge geltes vm fonf schillinge phenninge. --Daz diese rede, vnd dise schidvnge fvrhaz stet vnd vuverwandelt beleihe, do von so hahen wir - gehen vnserm hern Prohest Perhtolden, vnd dem Convent ze Niwenburch disen prief - versigelten mit vnserm insigil, Vnd mit vnser Schied Levte Insigeln, hern Gerenges, hern Choln sen, hern Chadoldes von Pusleinstorf, hern Chrinades von Valchenstain, and hern Duringes von Sevelt, vnd mit meins preder Insigil, Ludwiges von Mulingen, die alle diser sache gezevg sint mit irn insigiln, vnd ander fryme Levte genvech, den dise sache wol chvnt ist. Diser pricf ist geben ze Wienne - Drevtzehen byndert In dem Sibenzehenten Jar darnach an sand Pavls tag, als cr bechert wart.

Oige Perg. (Phys. Van. No. 5, 60, 101), brech bispende Signel, 2.8. Charactá de fevilrega, le des medies Féde in Millerda, C. Catalli de Feralicia des frederic Miller de Miller, de festivate de fevilrega Solide, about entrebarro IIII. 2.8. Charactá de Feralicia de festivate de festivate

Meyrling ist das heutige Meidling bei Schönbrann.

Klosterneuburg erscheint hier wieder unter der Bezeichnung Niwenburg, welche einige Zeit in den Urkunden nicht vorkam.

Für die Verhältnisse des Geldes ist diese Urkunde interessant. Während im Jahre 1310 der jährliche Diesst von 4 Pfund und 48 Pfenningen mit 4 Pfunden abgelöst wurde, werden hier für 1 Pfund und 14 Pfenninge 11 Pfund 5 Schillinge ausbezahlt.

## CLXX.

Ein gewisser Rudolf verkauft dem Propste Bertold von Klosterneuburg eine Pfenniggült zu Obersdorf.

Dat. 10. April 1317.

leh Buedolf val ich Elspet sein chen wir vergehen — Dax wir dem ersamen herren hern Berchaldelu den Foots van dem Gotshous dotz nevnburch vasers vreien aigens ein halbez phunt geltes
winner munsze daz gelegen ist auf einem leehen ze Albrechtusfe
das gelegen ist zwischen Wolfperstoff end pilichdoff ze chaufen
haben gegeben van sechs phunt phenning winner munsze, der wir gar
vand genezlich gewert vad verrichtet sein — vad von ich Ruedolf
nicht aigens innigels hon, hat der ersam man fridreich von sighoch
— disen brief mit seinem insigel — errigelt mit seinem Innigel
Des sind gezeg wernhard ter sehifer A. gerunch der olderinch von maurling, Jaux von Nuxdorf, fridreich huttach, Chunrud
Rudwin, Ditreich der schifer, Engeldich, Symon pelndorfer und
peter von freising vad disse prief ist gegeben — dreuzchn bundert
iar darnach in dem syhnezehnten iar des nochsten svatages noch den
ostern.

Orig. Perg. Ein runden Siegel in gelbem Words büngt an einem Pergamentatreifen. Das derieckige Schild wird darch eine austrechte Linie in zwei Hillen geskrift, in der linken errebeisen deri abschwande Mende mit aufwirte gelechten Beferenz. + S. FRIDERECT, D. —

Die Urkunde gibt hinreichenden Anhaltspunct zur Bestimmung von Albrechtsdorf. Es ist dies Obersdorf, zwischen Wolkersdorf und Pillichsdorf gelegen, und in die letztgenannte Pfarre gebörig.

Dies ist auch die letzte Urkunde, in weleher Propst Berlold vorkömmt. Er starb den 29. Mai nach dem Zeugnisse des Todtenbuches: "IV Kal. Jun. Perbtoldus prepositus huius seclezie, presbiter, dedit Oblegie VI libras reddituum anno Dii. M° CCC° XVII° Vigilië majores in choro".

Schon am folgenden Tuge schritt man, wie aus der folgenden Urkunde erhellt, zur Wahl seines Nachfolgers.

# CLXXI.

Wahl-Instrument des Propetes Stephan von Sierndorf. Dat. Klosterneuburg 31, Mai 1317. In Nomine Domini, Amen. Venerabilibus Dominis, Preposito,

Decano et Capitulo Ecclesie Pataviensis Eberhardus Decanus Totusque Conventus Monasterii Sancte Marie in Newemburga eiusdem Dvocesis cum devocione debita reverentiam debitam et bonorem. Cum propter vacacionem diutinam Ecclesie Pasterum solaciis destitute gravia in spiritualibus et temporalibus dispendia patiantur, Conditores Canoniae deliberacione provida censuerunt, vt congrua celeritate infra tempus ab insis Canonibus limitatum Vacantibus Ecclesiis de Pastoribus debeat provideri. Defuncto igitur, anno domini Millesimo Trecentesimo Decimo Septimo IV. Kal. Junii, bone memorie domino Perchtoldo quondam Preposito Monasterii predicti, et ipsius corpore cum reverencia tradito Ecclesiastice sepulture, ne ipsum Monasterium nostrum viduitatis sue incommeda diutius deploraret, convenimus communiter omnes anno domini predicto III. vero Kl. Mensis prenotati ad electionem futuri Prepositi celebrandam, et multis ac diversis binc inde tractatibus habitis, qualiter in ipso electionis negocio concorditer et Canonice procederetur, continuato codem negocio vsque in crastinum, tandem placuit omnibus et singulis nobis, dimissis aliis electionum formis, per viam compromissi eidem Monasterio providere. Vnde dedinius vnanimiter, nullo penitus discordante, Honorabilibus Viris, Domino Jacobo, Dno Dietrico, Dno Virico nostris Canonicis; ac Magistris: Chvnrado et Hademaro Serenissimi Domini Friderici Romanorum Regis Notariis et Clericis plenam generalem et liberam potestatem eligendi Prepositum, prout ipsis expediens videretur, ac ipsi Monasterio providendi. Ita cum posteaquam de Persona concordes existerent eligenda. Vnus ipsorum de aliorum sociorum consensu Vice sua, et ipsorum ac totius conventus Personam illam eligeret in communi, et provideret ipsi Monasterio de eadem. Compromissarii ipsi potestatem sibi per nos traditam acceptantes et in partem postmodum secedentes tandem post tractatus inter se habitos plurium personarum, prout ipsi nobis postmodum retulerunt, Vnanimiter in Dominum Stephanum de Sýrndorf nostrum confratrem et Concanonicum concordarunt, Virum utique providum, et discretum, litterarum sciencia

et moribus merito commendandum, in Sacerdotio et Etate matura et legittima constitutum, ac de legitimo Matrimonio procreatum, in spiritualibus et temporalibus plurimum circumspectum. Quem prenominatas Dominus Jacobus, Vaus compromissariorum de mandato, a suis Compronissariis sibi dato elegit solempniter in hunc modum. Cum vacante Monasterio in Newemburga placuerit omnibus et Singulis de Conventu eiusdem Monasterii per vicem compromissi cidem Monasterio providere, michique ac meis sociis compromissariis, videlicet Domino Dieterico, Domino Virico, nec non magistris Chynrado et Hademaro superius annotatis potestatem plenam ac liberam dederint eligendi et ipsi Monasterio providendi, Nos post diversos tractatus multiplicium Personarum finaliter divina favente et inspirante . gracia in prenominatum dominum Stephanum de Syerndorf, Sacerdotem sepedicti Monasterii, Concanonicum et confratrem direximus concorditer vota nostra. Vade ego Jacobus vice mea et dictorum Collegarum seu Sociorum meorum, ac de mandato ipsorum, Vice etiam totius Conventus predictum Dominum Stephanum de Syerndorf Sacerdotem In nomine patris et filii et spiritus sancti Eligo in prepositum iam dicti Monasterii in Newenburga, illique provideo de eodem. Dictam vero Electionem sic solempniter celebratam omnes et singuli approbavimus, gratamque habebamus ac acceptam, ac deinde Te Deum laudamns altisone decantantes dictum Electum ad altare Summum detulimus, collocavimus et intronizavimus iuxta morem. Et confestim Electionem ipsain Clero et populo per supradictum dominum Eberhardum Decanum nostrum, fecimus publicari. Postmodum vero electione huiusmodi electo predicto per iam dictum dominum Jacobum de mandato nostro infra tempus debitum presentata et petito ab eo, vt suum preberet assensum eidem, ipse tandem divine nolens resistere voluntati tempore debito annuit votis nostris, electioni consentiens de se facte. Ea propter Reverentie vestre humiliter et devote voto vnanimi supplicantes, quatenus Electionem eandem sic Canonice celebratam dignemini confirmare, Vt Deo auctore nobis, et Monasterio nostro, velut Prelatus Ydoneus preesse vtiliter valeat et prodesse. Nosque ac alii eius Subditi sub insius Regimine possimus coram Deo salubriter militare. Et vt vestra honorificentia veneranda evidentius cognoscat vota nostrum omnium in predictis omnibus et singulis concordasse, ac nos in intentione huiusmodi existere vannimes et concordes, presens Electionis nostre Decretum reverentie vestre mittimus Sigilli nostri

Conventus signaculo consignatum. Datum in Newenburga Anno Domini prenotato, II. vero Kal. Junii Supradjeti.

Orig. Perg. (Rep. Vot. Nr. 4, fol 56.) Das (ad aanum 1255 beschriebene) Capitelsiegel hängt an einem Pergamentatreifen.

Der auf dem Wege des Compromisses gewählte Stephan von Sierndorf erscheint in den stillfülleben Urkunden 1289 (unglieben mit Bertold von Als, dem spätern Deebante) als Disson, 1303 und 1309 als Hospitalen, Jakob ist vernnthiet der Vergragere Eberhauf's im Deesante, Dietrich der schon 1289 und 1303 vorkommende Pfarrer zu St. Martin in Klosterneuburg. Der dritte Compromissar Ultrich zusächnich über zum erziek Michael.

Biese Urkunde ist das erste Wahl-Instrument, welches nich verfindet. Wie erschen darzus, dass die Notters K. Priederich's, doch nur in der Eigenachaft als vom Capitel gewählte Compromissaries, erseksiene. Früher ism Mag. Heinrich, Plebanus in Las, als Notar und 1312 Mg. B., Domherr von Passau und Pfarrer zu Eggenburg, als Protosotar K. Friedrich's vor. Eistweder hatte also K. Friedrich mehrere derlei Beunte, oder die hier vorkommenden, Konrad und Heidmart, sind die Assehfiger der frieher vorkommenden. In ie demnehen Jahre Wenzell, Herrog von Sachsen, als Pfarrer zu Eggenburg vorkünnt, seleind jedenfalls der Mag. B., Domherr von Passau, gestorben aus sein.

Dss Wahl-Instrument ist an das Capitel von Passon gerichtet, weil dasselbe während der eingelretenen Sedisvenan (durch Berhand's I. Tod, 27. Juli 1313) die hischöffleben Reehte übte, wie dasselbe in einem Schriben von K. Priedrich (Hansin Germ. Szerz I. 455) sich selbst durüber aussprichtt: "austoriste ordinaris, qua in presenti, vasaute sode Pastorali Ecclesie nostre, fungimur".

# CLXXII.

Reichgart von Tribuwinkel verkauft Bertold dem Wentchramer en dem hohen Markte zu Wien, den Zehent zu Gukking.

Dat. Wien 17. Januar 1318.

Ich Reichgart von Tribaszinchel vergich — daz ich — verlienen han dem erhoberen manne Berholdere dem Wentehremer an dem Hohenmarchte ze Wienne und zeiner hausfraueen, eron Margreten — meins rehlem lehens, des ich han von dem landes fversten in Ostercich allen den behenten piele weinzehenten von traitzehenten, gevzen vnd chlainen, ze velde und ze dorf, gestift und vagestift, versuecht doet vurseuecht, sein so der genant ist, Vnd den ich gehapt han datz Gukkingen — Vnd habent mir dar vnh geben — anderhalp phunt vnd zwainzich phunt phenning — Vnd gib in duruber diese prief — zersigilten mit meinem Innigel. Vnd sint auch des gezerg die erbsern berren ker Wernhart end her Chewart die Practe von Schauenberch, her Wichelart von

Arnatain, her Vireich von Durenpach, her haimrich der piber von 
wolde, her haimrich der Chrammest, se des zeiten rihter se wienne, 
her hermann von nand Polten zu den zeiten Pergermaister zo 
wienne, her Nichla von Eslaran, her Otto sein pruder van ander 
trume levte genvel. — Diser prief ist geben ze Wienne — devzechen 
hundert inr, in dem Achschenten inr dar nach. An sand Antonien tage.

Og. Frep. Der stat Signi g forthe Wish signi ein Verpalinsuppruser 
protest general versich signi g forthe wish signi ein Verpalinsuppruser 
protest signi g forthe wish signi is growen 
protest insurpruser wish signi g forthe wish signi ein Verpalinsuppruser 
protest 
protest protest 
protest protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest 
protest

Unsehrift verwiecht.

Gukking ist ein in die Pfarre Kierling bei Klosterpeuburg eingepfarrtes Dorf.

## CLXXIII.

Stiftungsbrief eines Jahrtages bei der Kirche zu Heiligenstadt.

Dat. Nussdorf 3. Mai 1318.

Ich Chunrat der Nuzdorfer vnd ich diemet sein hauserow, vnd ieh Reitz die Chienbergerinne vnd ieh Wernhard der Weidervelder vnd ich Hainreich sein pruder, vnd ich Haiderich Techenstainer vad ich Ofmey sein hauserow, vad ich dietrich von Manswerde vad ich Anne sein Haustrow vnd ich Alber von Paden vnd ich Mararet sein haustrow vnd ich Hainrich vnd ich Katrei vron Margreten geswistreide, wir verichen - daz wir - gegeben vnd gemacht haben ein iartag all ynsern vodern seln ze trost ynd ynsern seln ze hilf hintz der erbern Pharre zu der heiligenstat, den man alle iar wegen sol des suntages nah sant merteins tage mit drin phunten geltes -Des vorgenanten gutes sol man alle iar gehen hintz der egenanten Pharre fumfezich phennige vm fwmf weeke, dem pharrer vier, dem Mesner ainen. Achezich phennige vm zwen emmer weins dem pharrer siehen viertail, dem Mesner ain viertail, ein halb phunt vm ain Rintfleischs, dem mesner zwelif phenninge vm ein praten, funfthalhen schilling phennige vm wahs, vnd nah dem iartag sol man mit demselhen wahs die Alter weleuhten vnd die heiligen, zwain herren vier vnd zwainezich phennige, dem schuelmaister zwelif phennige, dem mesner vier phennige, daz si die vigili vnd die messe orenleichen wegen. Sechs schillinge phennige vm Almosen armen leuten, vnd Chunraten dem swoh für sein mue vnd arbait dem der iartag empholhen ist, gevallen sechezieh phennige. - Des gehen wir - disen prief - versigelten mit vusern insigiln. Des sint auh gezeuge her Virich der schench, her Geronch, hern choln son ze nevburch die erberen Ritter, ians von nuzdorf, durinch von meuer-

Fontes. XIV.

linge, hienz am newsidel eribe der flechshacher, vnd ander erber leut genuech. — Diser prief ist geben ze Nuzdorf — drevzeben hundert iar dar nah in dem achzehenten Jar an des heiligen Chreutstag als iz funden ward.

O'le Purp. Die medes, in gelber Varies priefektion Siegel kiegen as Pergansatzische Gestelle des Geschieders wegende pieden Solid, deues derer Tabl übsterzige wegende, Stelle Solid, deues Arter Tabl übsterzige werzegt. Constrict v. 5. CVERADI, Eds. NEUGOUF. — Das vereis wegit des Bedeskale R. Casselvich v. 5. CVERADI, Der keiner Lieber von der Solid vereiner Solid. Der deues Table der Solid vereiner Solid ve

## CLXXIV.

Das General-Capitel des Augustiner-Eremiten-Ordens zu Rimini nimmt das Stift Klosterneuburg in die geistliche Verbrüderung auf. Dat. Rimini 11. Juni 1318.

Viris honorabilibus, in Christo dilectis Dominis, Preposito, Decano Ceterisque omnibus Canonicis Ecclesie Newnburgensis frater Alexander Prior generalis ordinis heremitarum sancti Augustini saluteni et augmentum celestium graciarum. Gloriosus Deus, yt in suis clarius eluccret, dilectionis mutue, que sola celestis vite representat ymaginem, ipsos voluit insigniis enitere, quo alter alterius honera portando, Lex eius immaculata convertens animas, fideliter observatur, et currentes in stadio ad superne glorie bravium feliciter disponuntur. Ipsa igitur Karitas, que deus est, vos atque vestra nostre Religioni, prout fratrum nostrorum relacione didicimus, tam pie liberaliterque communicans apud nos debita recognicione pensanda, vestre devocioni donis spiritualibus nos cogit occurrere, vt. si quid eius perfectioni deesse timet, plurium suffragiis suppleatur. Proinde vos omnes, et singulos tam presentes, quam futuros ad confraternitatem nostram recipimus in morte pariter et in vita, tenore presencium, et participes esse volumus omnium Missarum, oracionum. predicacionum Jejuniorum, vigiliarum, laborum ceterorumque bonorum. que per fratres nostros in vniverso mundo effecerit elemencia sulvatoris. In instanti nostro Capitulo fideliter statuentes, vt cum obitus alicuius vestrum nostris Capitulis innotuerit, recommendaciones cum suffragiis pro illo, vel illis fiant, que pro nostris sunt confratribus institute. In cuius concessionis testimonium et robur Sigillum Confruternitatis

nostri ordinis presentibus duximus apponendum. Datum Arymini in nostro generali capitulo ibidem celebrato Anno Domini M° CCC° XVIII° in festo Pentecostes.

Orig. Perg. (Rep. Vet. Nr. 40, fol. 25) and Chartalariam Archiri III. 70, n. Das lünglichs Siegel an einem grüner Seidenbaude hängend, in rockem Words, enthält den Bischaf atcheed mit der Unschrift; S.—— eralis frair. Heremit Ord. S. Augastini.

Der ausstellende "Prior generalis" ist der 1312 zu Viterbo erwählte Alexander a.s. Elpidio. (Crusenius Monast. August. Pars III. C. 12. p. 147.)

# CLXXV.

Papst Johann XXII. trägt dem Schottenabte auf, wider die unrechtmässigen Besitzer von Klosterneuburger Stiftsgütern einzuschreiten.

Dat. Avignon 7. October 1318.

Johannes Episcopus Servus Servorum Dei. Dilecto filio n. Abbati Monasterii Scottorum in Wienna Pataviensis Diocesis Salutem et Apostolicam Benedictionem. Significarunt nobis dilecti filij n. Prepositus et Conventus Monasterii Neuwenburgensis per Prepositum soliti gubernari, ordinis sancti Augustini Patavieusis Diocesis, quod non nulli iniquitatis filij, quos prorsus ignorant, decimas, census, redditus, legata, terras, domos, possessiones, Ortos, pascua, prata, nemora, instrumenta publica et quedam alia bona ad Monasterium ipsum spectantia temere ac malitiose occultare, et occulte detinere presumunt, non curantes ea ipsis, Preposito et Conventui, exhibere in animarum suarum periculum, dictorum Prepositi et Conventus ac Monasterii non modicum detrimentum, super quo iidem, Prepositus et Conventus Apostolice Sedis remedium imploraverunt. Quocirca discretioni tuc per Apostolica scripta mandamus, quatinus onnes huiusmodi occultos detentores decimarum, censuum, reddituum et aliorum bonorum, prediorum, ex parte nostra publice in Ecclesijs corum populo per te vel alium moneas, vt infra competentent terminum, quem eis prefixeris, ea predictis Preposito et Conventui a se debita restituant et relevent, et si id non impleverint infra alium terminum competentem, quem eis ad hoe peremptorie duxeris prefigendum, ex tunc in eos generalem excommunicationis Sententiam proferas faciens eam, ubi et quando expedire videris, usque ad Satisfactionem condignam solemniter publicari. Datum Avinione Non. Octobris, Pontificatus nostri anno Tertio.

S. Aretinus.

P. Reat.

Orig. Perg. (Prot. 1. Nr. 19.) Balle gewähalleher Form an Manfiebniren hangend.

Der vorkommende Abt von den Schotten ist Johann (1316 - 1319). Eine ähnliche Verordnung hatte bereits P. Clemens V. 1313 erlassen.

## CLXXVI.

Hermann von Ebenthal, Burggraf zu Znaim, gibt dem Stifte einen Revers über zeine Lehen zu Reinprechtspölla.

## Dat. Klosterneuburg 22. December 1318.

lch Hermann von Ebental, zu den zeiten Purchgraf datz Znoym vergich - daz di ersamen vnd mein genedig herren, her Stephan der Probest, her Hertwich der Techent und der Convent gemain ze Newenburch habent bedaht vnd angesehen meinen dinst, den ich in han getan vnd noch furbaz tun sol, vnd babent mir gelihen nur zu mein aines tagen die phennig gult, di man in dinet von iren aigen datz Reinprehtespolan - Ich gelub ouch, daz ich di holden, wa si ouf dem vorgenanten gut gesezzen sint, haben svl vnd wil in aller der weis vnd in allen den genaden, alz daz vorgenant Gotshus hat ander sein holden wo di in dem lande gesezzen sind, also, daz ich dehainen vngewonlichen dinst noch vngewonleich Stewer an seu vodern noch süchen sol. Ich gelub auch meinen vorgenanten berren. ez sei mein herre der Probest oder der Chelner, oder wen mein herre der Probest, der ze den zeiten ist vf sein vrbeiv sendet daz ich dem ze einem mal in dem Jar in dem vorgenanten Hof datz Reinprechtzpolan ein nahtseld sol geben ze einem vrchunt, daz si dez vorgeschriben gutes rehte herren sind - Ich vergieh auch, daz ich mit der lekenschaft der Cappellen datz Reinprechtespolan, vnd mit allem dem, daz dar zv gebort, noch mit anderm verlehentem gut daz da selbs ist gelegen niht han ze schaffen - Dar vber gib ich in - disen prief - besigelten mit meinem Insigel - Auch han ich gebeten den erberigen man Dietreichen den Hutstoch von Prespurch, daz er sein Insigel hat gelegte zu meinem an disen prief. Der prief ist geben datz Newenburch dreuzehen hundert Jar darnach in dem ochzehenten iar an dem nechsten vreytag vor dem heiligen tag ze weinahten.

Orig. Perg. Die beiden Siegel bingen an Pergamentatreifen. Das eretere, rand, in gelben Wache gedichet, enthält eine Rugel im dereischigen Schilde. † S. HERMANI DE. EBENTIAL. Das werte, gleichtälls rend noch in gelbem Wache, zeigt im dreierkigen Schilde die bekannten Embleme mit verwischter Unsehrift.

## CLXXVII.

Propst Stefan beweigt die durch Heinrich Neudeker geschehene Ablösung eines Gelddienstes von einem Weingarten zu Kierling.

## Dat. Klosterneuburg 13. Jahuar 1319.

Wir Stephan von goten genaden Brobst. Hertseich Techen vin der Convent dax Neuburch verieben, dax – hainreich der Anderdekcher, purger daez Wienne, vnd sein hauserone vrow Alhait habent von vns gechausset wien von inns gab vnd dient von ainen viriall weingartens, daz gelegen ist daez Chirichlingen, vnd ist genant der Planchenstainer, vnd den was durch ir seld weilen hahent geschaftet Cherart der Zeetler vnd sein hauserone vrow Tüte, wir verichen auch, daz di vorgenanten — den vorgenanten gelt von vns habent geledigte mit zweisse planten weilen haut der vorgenanten sein von vns habent geledigte mit zweissphund henning wienner Mraze, des wir recht vnd redeleich von in sein gewert. Vnd daruber gehen wir in disen prief — mit enserm, des vorgenanten Stephans des Brobats Insiget — gehen ze Neurburch — drevzehenhandert iar vnd dar nach in dem Newazebenten Jar au dem achten tag nach dem Gericht typ.

E Chartulario Archivi Ill. fel. 80. a.

# CLXXVIII.

Otto von Stalleck verkauft dem Stifte einen Gelddienst zu Fratingsdorf.

Dat. Klosterneuburg 25. Januar 1319.

Ich Otte von Statekke Vergich — daz ich — meinen herren Probest Stephan val dem Gotsbaus ze Newendurch ze chauffen han gehen meines rehten sigens zehen phunt geltes vun di Sheinzig phenning geltes wienner phenning minne, ei di gelegen sint daz fratigoedorf ze nachet Heroltsdorf vif dreutehen Leben, vnd vi einer hofatst vnh zwai hundert phunt, vnd winh funif phunt phenning Wienner münne, der er mich ledigen sol hinz bern Jaufrenz von Sünnewerch, swanne ich im die Vorgenanten gölt vzpringe, vnd hestet nach des Landes reht in Österreich, nach zeiner Freunt rat vnd such nach seiner Chorherren rat ze Newenburch, vol sol auch dieselbe hestetung gesehehen vor dum nechsten Gritige nach vsner Frewen tag ze der lichtmesse, di nu nechst chumpt. Wirt aber di stetung von meinen wegen gesumet, als vag geschiehn ist, so sol der vorgenant Probest Stephan vnd sein vorgenantz Gotshus die vor gesehriben gult inne haben, vnd mir der vorgenanten Werung niht geben, noch an dem vorgenanten hern Andren nit ribhen, als lange, Vaz ich Im, vnd seinem Gotshovs ze Newenburch di stetung tu, vnd auch ribte an alle ir mire. Vnd daz dies vorgeschribten rede stete — beleib, gib ich — disen hrief — besigellen mit meinem Insigel. Der prief ist geben ze Neuenburch — dreuzshenbundert Jar, vnd darnach in dem Newenzehenten Jar a sand Puuls bederung tag.

Orig. Perg. (Prot. III. Nr. 256) and Charteler. III. 233, a. Das Siegel fehlt.

In dieser Urkunde wird der Ritch der Verwandten des Propiers dem Ralbs einer Chorberren vorgesetzt, scheinbar eine Kleinigkeit, aber sie zeigt um die Eingreifen der Verwandten in die Angelegenbeisen des Stiftes, weisbes spaier (1322 und 1323) grouse Zerwürfnisse wischen Propiet und Capitel zur Folge habt. deren Anfang schon hier (1349) un sonden ist diesablik glundte ich auch und Urkunde, welche bei Max Pischer III. 347 nur zum Theile abgedruckt ist, hier ihren genauen habte nach einzelben zu sollen.

Diese Verwandten sind Johann, Konrad und Miehael von Sierndorf, wovon die ersten zwei die Ritterwürde besitzen.

Die Urkunde bestimmt zugleieh durch ihren Beisstz die Lage von Fratingsdorf hei Hörersdorf.

Noeh im Jehre 1317 wurde 1 Pfund am 11 Pfund sbgelöset, hier schon um 20 Pfund.

## CLXXIX.

Ernst des Lederers Versieherungsbrief wegen der von ihm an Ruger von Dekkendorf verpfändeten Mühle zu Klosterneuburg.

Dat. Klosterneuburg 25. Mai 1319.

leh Ernste, der Lederer Ynd Geitel sein chen, wir vergechen offenleich vod tune ehunt allen Leuten, Das wir rasser mele mit ampt dem haus in der Staingrueb mit vasers purch herren lant Probat Stephans ze Newhurch geseet laben Ruegern dem Tekkendorfer val sein erben fur ierzeichen march älbers und an isreinkende für igleich march zwen zud sibenzich grozzer pehaimischer pharning. Da von wir im diesen sullen alle ier anderthalb meh angen. Da von wir im diesen sullen alle ier anderthalb mid hat vorgenant silber, oder ze losen haben, as sullen wir daz vorgenant silber, oder ze losen haben, as sullen mit einem erheern manne, der vasern egenanten herren dem brobst maszzieh sei mit dem allen dienste Haben auch daz gelobt mit guelleichen willen, ob wir



des nicht taeten, vnd daz versaumpten, so sol vaser herr, der brobst oder sein anwält das purchrecht verchauffen nach der vnbasezen rat, vnd den vorgenanten Buergern des silbers gar vnd gaenaleich weren. Daz dis Waudlung vnd der vorgedacht chauf staet vnd vnaerbrochen beleib, dar vnh geben wir vansern oftgenanten herren dem brobst disen prief zv einem vrchvnde diser sache versigelten mit des erbeern nunnes insigel, Gebharts von aunt Mertein. Des ist gezeuch: Chunrald er sübenhouz den zeiten richter, Gerbort der stuzzlar, Christen zein pruder, der Weigunt von Christendorf (Chrizendorf), Ott der Huteter vnd auder erbeit Leut genüch. Der prief ist geben vnd diez geschen, da von Christes pur ergangen waren Dreuzehenbundert in.

Orig. Perg. (Rep. Vet. Nr. 46, fal. 167.) Das runde Siegel mit der Umachriftt † S. Gehant di de S. Martino verje in einem derientigen Schilde deri parallel über einnehe gestellte Fische, in der Milte einen nechorchigen Stern.

Gebhard ist der im Jahre vorher erscheinende Stadtrichter, an dassen Stolle hier, zum ersten Male, Konrad der Siebenhos erscheint.

Diese Urkunde ist nicht unwichtig hestiglich der Münsrechlätisise. Wir erreben, das 14½ Mark Silber jättlicht 1½ Mark Silber jättlicht 2½ Gene illed mosciae, see grossi denseil Progessess inätium habsers sub Wencelste II. Rege Bebenius ters annum MCSCVIII. Grossi see magai dieti sunt ad discrimen a veteribus, see parris, lifer werden 72 seleber böhmischer Groseben der Mark Silber gielen gehälten; anders in Jahre 1300 auch Steper's Benechtung (p. 589); in viginit quinque millibas marcerum angenti in grossis denariis Progessibos, Quinquagist see grossos pro qualitet unter. Die Mark stigs also in der Zwischesseit um 16 Groseben im Worthe. Über den verschiedenen Worth der Mark siehe übrigum Denange Glossan. b. v.

## CLXXX.

Friedrich, Erzbischof von Salzburg, bezeugt, dass der papstliche Legat Adhemar Targa den Propst Stephan von den gegen ihn erhobenen Beschuldiausen und der Excommunication freiesprochen habe.

# Dat. Salzburg 6. Juli 1319.

Vniversis ad quos littere presentes pervenerint, Fridericus Dei gracia Salzburgensis Ecclesie Archiepiscopus, apostolice Sedis Legatus Salutem in omnium salvatore. Universitati restre tenore presencium facimus manifestum, quod discretus vir Stephanus prepositus Nevnburgensis Ordinis sancti Augustini Pataviensis Diocesis senciens venerabilem virum Dominum Ademarum Targe, Archipresbiterum sancti Affricani Reuchenensis diocesis nuncium domini pape sibi propter falsam emplorum suorum delacionem graviter indignari, seque ab eo de infra scriptis excessibus et criminibus haberi suspectum, secutus fuit ipsum humiliter ad Civitatem nostram Salzhurgensem, et se vitro illius conspectibus presentavit, petens instanter, vt ad removendam indignacionem, et suspicionem, quas gerebat ad illum, Super hiis, de quibns delatus fuerat, inquireret veritatem. Dictus itaque Ademarus, prehabita inquisicione diligenti in nostra presencia, dictum prepositum reperit innocentem, nostroque et sapientum nostrorum comunicato consilio ipsum per suam sentenciam super hiis absolvit, cuius sentencie tenor est talis : Ademarus Targa Archipresbiter sancti Affricani Buchenensis diocesis, et Nuncius sanctissimi patris domini nostri domini Johannis celesti provisione pape XXII. ad Civitatem et provinciam Salzburgensem, nec non ad alias partes Alamanie pro fructibus primi anui beneficiorum vacancium per triennium vna cum quibusdam collegis nostris, iam in remotis agentibus, cum clausula tamen; et quilibet nostrum in solidum, ac aliis negociis sedis apostolice per ipsam sanctissimam sedem constitutus ad perpetuam rei memorjam. Dudum morantibus nobis in Civitate Wienneusi Pataviensis diocesis, et negocia predicte sanctissime sedis apostolice nobis commissa fideliter ibidem exequentibus. Venerabilis et religiosus vir. dominus Stephanus prepositus Nevnburgensis Ordinis sancti Augustini dicte Pataviensis diocesis falsa delacione emulorum suorum nostris auribus delatus extitit, onod Serenissimum Principem dominum fridericum, Romanorum regem et dominos Heinricum et Ottonem, fratres predicti Principis, Duces Austrie et Styrie contra nos inflamaverit et ad impedieudum nos in negociis sanctissime sedis induxerit consilio, auxilio, et favore quodque ad provocandum contra uos populum malo animo dixerit: nos tractare de translacione Imperii, et per quedam alia verba amicos et familiares suos ad ledendum nos incitaverit, dicendo talia, vel similia verba: "Benedictus Deus, quod tot homines pane meo vescuntur, et nullus est, qui eruat me de manibus nuncii domini pape". Tandem cum venissemus ad civitatem Salzburgensem, vbi plena securitate gaudebamus, idem prepositus sentiens de predictis nos ipsum habere suspectum, nolens famam suam negligere, sed pocius affectans suam innocenciam ostendere, suoque providere nomini et honori, absque aliqua citacione cum decenti fratrum Concanonicorum suorum et aliorum bonorum virorum comitiva fide dignorum Salzburge comparuit humiliter, coram nobis, petens instanter, vt hahita de hiis diligenti inquisicione, quod iustum foret, decernere enraremus. Porro adtendentes verbum Canonis dicentis: "hahet hoc proprium antiqua hostis invidia, vt quos improborum actuum perpetracione, Deo sibi resistente, deicere non valet, opiniones falsas ad presens simulando dilacerct". in presencia Reverendi patris, domini Friderici, sancte Salzburgensis Ecclesie Archiepiscopi, apostolice Sedis Legati de premis(sis) inquisicionem et indaginem fecimus diligenter, ipsum prepositum per Dei graciam invenimus innocentem et mendaciter fuisse delatum. Nos itaque memorati labito Domini Archiepiscopi et aliorum sapientum Virorum consilio, Deum hahentes pre oculis, et eius nomine invocato in hiis scriptis finaliter diffinimus, et diffiniendo pronunciamus, et sentenciamus: dictum prepositum de suprudictis excessibus et criminibus innocentem fore per omnia et immunem, ipsumque virum religiosum bone fame et boni testimonii reputamus. Committentes Domino Archiepiscopo supradicto hic presenti, ob reverenciam dignitatis sue, ut ipsum ab excommunicacionis et suspensionis sentenciis, quas in ipsum tulimus, vel quas ex processibus nostris incurrit, absolvat, et super irregularitate, si quam propter has incurrit, cum ipso nostra auctoritate dispenset.

Deinide nos Archiepiscopus memorstns de mandato prefati Ademari memoratum Stepbanum Prepositum Neraburgensem a sentenciis excommunicacionis el auspensionis, quas in illum idem Ademarus tulerat, et quas ex illius processibus incurrerat, iuxta formam ecclesion absolvimus, et mandavimus feri illiteras Sigilii nostri appensione munitas. Acta sunt hee Sutsburge in Palatio nostro II. Non. Juliji, Anno Demini Millesimo Trecentesimo decimo Vono, Pontificatus vero domini Jobannis Pape XVII. anno Tercilo.

Orig, Perg. (189, Vist. N. S. d.), 263, Bassin Siepri in gelbon Words mit der Umschrift: Pritärriet Di. Ger. Sen. Sallahargen. Recn. Arreikepen, Applan. Sed. Legan. Albalide dem Bischef leikum vom Meisere (det Gloty Devel. Sigill. 202. U. Tak. U. Sg. U.) siete der Bischef unter demer Themelimmel. Der Bischemal berigt er mit aus führen, weiten Siegel Kenrut's (det Dauli. Except. Orsenl. Tak. Ili. Nr. 183). Am Pamachann untge ich much die Thiercontact glotherm mit einem Drucksonderbeite verzeiten, der beitrare in Siegel.

Die nachfolgende, vom 13. Juli d. J. datirte Urkunde, kömmt damit in Verbindung zu setzen.

Die angezogene Stelle des canonischen Rechtes steht: Decret. Cansa II. Quaest. V. Canon. VI.

# CLXXXI.

Der päpstliche Legat Adhemar Targa, bestätigt, von dem Propste Stephan hundert Mark Silber als die "primi fructus" empfangen zu haben.

Dat. Selzburg 13. Juli 1319.

Nos Ademarus Targa, Archipresbiter sancti Affricani, et Nuncius sanctissimi Patris Domini nostri Domini Johannis celesti provisione Pape XXII., Ad Civitatem et Provinciam Salzburgensem et ad alias partes Alamanie pro colligendis fructibus primi anni beneficiorum vacancium per triennium, et vna cum Gollegis nostris cum clausula tamen: et quilibet nostrum pro aliis negociis ipsius Sedis apostolice in solidum constitutus. Notum facimus universis, presentem paginam inspecturis. Quod, cum honorabilis, discretus et religiosus vir. dominus Stephanus prepositus Nicenburgensis Pataviensis Dvocesis ordinis sancti Augustini nobis teneretur nomine prelibati domini nostri Pane et Camere sue in centum Marcis puri argenti ponderis Wiennensis exsolvendis, videlicet L in festo sancti Martini proxime venturo, et aliis L in festo Purificacionis proxime instanti racione fructuum primi anni prepositure sue, que infra instans terminum vacaverat, qui fructus deductis omnibus Canonicis pro eisdem centum Marcis per nos taxati et estimati fuerunt, delegavit nobis Reverendum Patrem, Dominum Fridericum, sancte Salzburgensis Ecclesie Archiepiscopum pro predictis centum Marcis in supra scriptis terminis exsolvendis, in quibus prelibatus Archiepiscopus pro rationabili et vtili causa sibi, et Ecclesie sue Salzburgensis, ut ipse Archiepiscopus asserebat, sepefato preposito tenebatur, et idem Archiepiscopus sub bonorum suorum et predicte ipsius Ecclesie Salzburgensis obligacione promisit nobis stipulantibus et recipientibus predictam obligacionem nomine prelibati Domini nostri pape et Camere ciusdem, solvere predictam pecuniae quantitatem, vel Subcollectoribus nostris Salzburge in terminis sepedictis. Et nos dictum prepositum et eius Monasterium quitavimus et absolvimus ab obligacione predicta dictarum centum Marcarum, et a fructibus dieti primi Anni, quo dieta prepositura proxime vacavit. Et in fidem et testimonium premissorum Sigillum nostrum, quo utimur, duximus apponendum. Datum Salzburge anno

ab incarnacione Domini Millesimo CCC\* XIX. in die sancte Margarete, Pontificatus prelibati Domini nostri Pape anno Tercio.

Orig. Perg. (Rep. Vet. Nr. 19. fel. 12) und Cheriol. III. fel. 47. a. Das in rothes Wachs gekrichte Siegel hat die Griese siese Greschiese im Dorehmunser. En neigt eines beibrecht getheilteo Schild, in rechten Folde drai ähres (vielleinkt besser Schilfrehrslike), im linken eines Stern exhaltend. Die Umschrift ist harchänigt.

Diese Urkunde widerlegt die Ansieht Thomassin'a (de Vet. et nov. Eecl. diseipl. Pars. III. L. II. e. 85), als falle die Einführung der "primi fruetnes" in den Angeleg des XV. Jahrhunderts. P. Bonifax IX. hat demnach 1399 die Annaten nieht ninorführt. sondern blos ermuert.

Der die Einführung der primi freutas berichken die gleichseitigen Bernatun Guide und Pollomene Lacensis ad nm. 1317. Port. II. (Ine lie patherbenius Canstum chronol. Hist. als Catalog. Pontist Tens. VIII. mens. Majir. "Item edidit (Ioannes XXIII.) sanlare statetum, eujan tenor insipit: Suespiri ir eg imi nis. reitera perceptionem fructumm primi vel secundi mand Beselleiorum vacantium, rationabili moderamine diridendam inter illen, quibus dadem de consectudium. Privilegio vel statuto applicabatur in totum, et illen, quibus dadem de consectudium, da qual alia de jura freetus ipsi spectare deberent, et tam hi, quam illi in freutum prereptiono participare, et celesias debiti servitiis son fraudentur."

# CLXXXII.

Der papstliche Legat Adhemar Targa, nimmt das Stift und dessen Besituungen unter den Schutz des römischen Stuhles,

# Dat. Salzbarg 16. Juli 1319.

Ademarus Targa, Archipresbiter sancti Affricani et Nuncius sanctissimi natris domini nostri, domini Johannis celesti provisione pape XXII. Ad Civitatem et provinciam Salzburgensem et ad aljas partes Alamanie pro colligendis fructibus beneficiorum vacancium et allis negociis sedis apostolice constitutus, Reverendis patribus, Patriarchis, Archiepiscopis, Episcopis et Illustribus ac spectabilibus viris, dominis Regibus, Ducibus, Comitibus, Baronibus et aliis inferioribus, cujuscumque gradus condicionis existant, et venerabilibus ac discretis viris, dominis Abbatibus, prepositis, Decanis et aliis personis ecclesiasticis exemptis et non exemptis, ad quos presentes littere pervenerint, salutem in filio virginis benedicte, et mandatis nostris, immo verius apostolicis, firmiter obedire. Cum venerabilis et religiosus vir. Dominus Stephanus, prepositus Monasterii Newnburgensis pataviensis diocesis pro exhibendis honore et reverencia sedi apostolice venerit ad nos Salzburgam cum magnis periculis, sumptibus et laboribus, Nos prefatum prepositum et Monasterium suum, et eius boua auctoritate

nobis commissa sub proteccione prelibati domini nostri pape ponimus Injungentes tamen cum reverencia dignitatis Episcopalis sub virtute sancte obediencie et pena ingressus Ecclesie vobis dominis Patriarchis. Archiepiscopis et Episcopis, et sub pena excommunicacionis vobis dominis Regibus, Ducibus, Comitibus, Baronibus, Abbatibus et prepositis et aliis omnibus ecclesiasticis et secularibus personis, ne prelibatum Dominum Stephanum vel suum Monasterium ledatis, vel in aliquo molestetis, qued si facere emiseritis infra VI dies a tempere monicionis vobis facte, ablatum non restitueritis, et de iniuriis sibi illatis vel Monasterio suo digne non satisfeceritis canonica monicione premissa predictorum VI dierum, quorum duos pro primo, duos pro secundo, et residuum pro tercio et peremptorio termino vobis et vestrum cuilibet assignamus, vobis dominis Episcopis et aliis supranominatis ingressum Ecclesie interdicimus, et pro predictis causis exnune, vt extune in hiis serlptis. Si vero vos, domini Reges et alii supradicti, abbates, prepositi et alie persone ecclesiastice (sive) seculares seu layci predicta facere omiscritis, et infra sex dies, vt supra expressum est, non restitueritis ablata, vel de iniuriis non satisfeceritis, nos exnune vt extunc legitima monicione premissa vt supra dictum est in biis scriptis, pro predictis causis vos excommunicamus, Inhibentes, ne aliquis a predictis sentenciis preter auctoritatem prelibati domini nostri pape, vel nostram, nisi in mortis articulo absolvat aliquos predictis sentenciis irretitos, et tune caucionem ydoneam, seu quantum prestare poterunt, sollempniter exigat, Quodsi aliter absolucionem concesserit, Nos predictam absolucionem nullam et irritam reputamus, et in fidem et testimonium premissorum sigillum nostrum, quo vtimur, duximus apponendum. Datum Salzburge Anno domini Mº CCCº XIXº. feria secunda post divisionem Apostolorum, Pontificatus prelibati domini nostri pape Anno Tercio.

E Chartelario Archivi III. fol, 143. b.

# CLXXXIII.

K. Friedrich (d. Schöne) bestätigt dem Stifte das Privilegium Herzog Friedrich's des Streitbaren vom 13. Märs 1231, bezüglich der Mauthfreiheit auf der Donau und des Weinschankes zu Enns.

## Dat, Wien 25. Juli 1319.

Fridericus Dei gracia Romanorum Rex semper Augustus, Vniversis ad quos tenor presentium pervenerit, fidelibus suis dilectis graciam suam et omne bonum. Largifluam divino Maiestatis graciam tune nobis pertinenter et proprie vendicamus, cum ea, que ad ipsius laudem et honorem in humanis actibus commendabiliter ordinata conspicimus, Ne dum rata tenere, quin imo approbare et innovare clementer curamus evellendo per hoc imperfeccionem que bumanos actus ut plurimum comitatur. Inclinati itaque Honorabilium et religiosorum virorum N. Prepositi Tociusque Capituli Ecclesie Newenburgensis Pataviensis Dyocesis, devotorum nostrorum dilectorum devotis supplicacionibus, ut videlicet quoddam privilegium ipsis quondam ab Illustri Friderico Duce Austrie et Styrie pie recordacionis traditum, confirmare et innovare de solita benignitatis nostre gracia dignaremur. Cujus quidem Privilegii tenor talis est (hier folgt Herzog Friedrich's Privilegium vom 13. März 1231. Fischer II. 185). Nos de Regalis munificencie clemencia, babita nichilominus consideracione vite celibis, qua dicti, N. Prepositus et Capitulum pre ceteris velud lucerna lucent in domo Domini, qua eciam non indigne prerogativa gracie nostre donorum efferri meruere, Privilegium cum toto suo tenore inserto presentibus decernimus ratum, gratum et utile, ipsumque approbamus, innovamus et presentis Scripti Patrocinio confirmamus, Volentes, ut Successivis temporibus a nobis et a nostris Successoribus nichil de jure vel de facto in contrarium attemptetur. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc nostre ratificacionis, approbacionis, innovacionis et confirmacionis paginam infringere, aut ei ausu temerario contraire. Qui vero secus fecerit, gravem nostre Majestatis offensam se noverit incurrisse. In cujus rei testimonium presentes litteras conscribi, nostrique Sigilli robore feeimus communiri. Datum Wienne VIIIº Kal. Augusti anno Domini Millesimo Trecentesimo decimo nono, Regni veri nostri Anno quinto.

Orig. Porg. (Pret. 11. Nr. 189.) Friedrich's Majestätssiegel an einer rothgelben Seidenschnur.

## CLXXXIV.

Rudolf von Krizendorf verzichtet auf die von seinem Grossvater Ulrich ererbten Geldforderungen an das Stift.

Dat. Klosterneuburg 1. September 1319.

Ich Rudolf, hern Vireichs sen von Chriczendorf, dem got genad. vergieh - Daz ieb han bedaebt vud angesehen die genad, vnd die trewe, di mein berre, her Stephan der Ersam Probst vnd der Convent ze Newnburch mir habent erzaiget, vnd pin gestanden genezleich von dem Recht, daz ich von ecceleichen pricfen, di vmh gelt sint verschriben under des Conventes Insigel ze Newnburch, und di mich an chomen sint von meinem Eenen, hern Vlreich von Chriczendorf, dem Got genad, haben mach, oder han also, daz ich vmb die selben prief, oder waz ir noch ber nach funden, oder für pracht worde, hinez dem Gotshaus ze Newnburch nimmer me chain recht, noch chain ansprach sol gebaben. Auch vergich ich, daz ich han gebeten di Edelen herren hern Albrechten, den Grafen von Hals, vnd hern Dietreichen von Puleichdorf, ze den zeiten marschalch in Österreich. Daz si di vorgeschriben rede dem egenanten Gotshaus ze Newnburch vnder iren Insigeln ze ainer bezzern sieberhalt habent verschriben. Vnd dar vber gib ich meinem vorgenanten herren, hern Stephan vnd dem Gotshaus ze Newnburch disen prief ze ainem geezeuge vnd ze ainem vrchynt besigelten mit meinem Insigel. Der Prief ist geben ze Newnburch, da man zalt von Christes gepurde drevzehen hyndert vud darnach in dem Nevnezeheuten Jar an sand Egidien tag.

E Chartularia Archivi Nr. III. fel, 46. h.

Während Propst Stepban beschäftigt ist, die dem Stifte entrissenen Stiftungen zu reclamiren, empfängt er für sein Gotteshaus die Schenkung alter, von seinen Vorgängern contrahirter Schulden.

# CLXXXV.

Der Grossmeister des deutschen Ordens, Karl de Bessart, nimmt das Stift in die geistliehe Verbrüderung auf.

Dat. Frankfurt 14. September 1319.

Magne laudis et immense devotionis viris, Dominis Stephano Preposito ac universo suo Collegio Ecclesie Neunburgensis Frater Carolus de Treveri Magister generalis hospitalis sancte Marie Theutonicorum Salutem in eo, qui est ounnium vera salus, cum promptitudine complacendi. Vestre sinceritatis ac favoris merita nos invitant, ut vestris honoribus et utilitatihus ac animarum vestrarum commodis tanto studiosius intendamus, quanto vestra devocio hoc exigit et persuadent beneficia exhibita et impensa. Hinc est, quod attendentes vestre sincere devotionis et dilectionis affectum, quem vos ac antecessores vestri ad nostrum ordinem, ut accepimus, geritis et gessistis et geretis in antea, ut speramus, vobis et vestro sucro collegio, ac antecessoribus vestris omnium Missarum, oralionum, Jejuniorum, abstinentiarum, vigiliarum, disciplinarum, sanguinis effusionum contra inimicos crucis Christi, Elemosinarum, largitionum ceterorumque bonorum, que per fratres totius ordinis nostri Dominus fieri permiserit, participationem, communionem et confraternitatem tenore presentium concedimus in vita pariter et in morte. In cuius concessionis evidentiam presentem literam sigilli nostri appensione fecimus communiri, Datum frankenfort tempore nostri Capituli generalis Anno Domini Me CCCe XVIIIIe In die Exaltationis S. Crucis.

Orig. Perg. (Rep. Vet. Nr. 30, fal. 36.) Das Siegel ist abgerissen.

Der hier erscheinende Grossmeister des deutseben Ordens heisst Carolus de Bessart bei Duellius Hist. Ord. Teut. P. I. Seet. IV. pag. 28. XIV. In späterer Zeit erseheint in den stiffliehen Urkunden: 1431 Bruder Kaspar Murzer, Comthur des deutsehen Hauses zu Wien.

## CLXXXVI.

Richen die Kienbergerin überträgt ihren Hof zu Lanzendorf an ihren Bruder Konrad von Nussdorf.

Dat. Himberg 9. October 1319.

leh Reickee, hern Seifrides wittee des Chienberger vergibedax ich — geschaffet van gehen han meizem pruder, hern Chenrudem, dem Niudorfer meines rechten Purchrechtes ainen hof, der da
elist ze Lenzendorf, dez zway lehen sint — vnd der da dient alle
Jar an sant Michels tag dem Chloster ze Newnburch zwaintzich
wienner phening ze rechtem purchrechte. Den vorgenannten hof han
chie — gehen meinem pruder hern Churarden dem Nuzdorfer vnd
seinen erhen — vnd suln auch sie, oder swer denselhen hof nach in
besietzet, davon gehen alle is meins sexus chiender Chrurades ainen
Mutt waiezes vnd ainen Mutt chornes vor sant Gilgen tage, wolden sie
des nicht tuen, as solde sie neuer herre der Prodst von Neuenburch

des teingen, dux sie is tun, als des landes recht ist, und seines aigens recht ist. — Vad sint such des gesung der ersam vad der gestslich herre, her Otacker z\u00e4 den zeiten apt se Liernrelde, pruder Marchart der Abser, her Diether von h\u00fcmperich, Jans von Nussadorf, Durink von Svectele, hainreich der Grinzetinger, val ander frum Leut gen\u00e4ch = geben ze himperch — drevtehen hvadert ist in dem Nevmechenen Jare, dernech an sant Povisient tage.

E Churtulario Archivi III. fal. 88. a.

Hier erseheint zum ersten Male eine dem Stifte gehörige Giehigkeit zu Lanzenderf.

# CLXXXVII.

Kenrad Rudwein tritt dem Stifte tanschweise einen Zehent zu Krizendorf ab.

Dat. Klesterneuburg 19. September 1319.

leh Chunrat Rudwein mit sampt meiner hausfrawen Vron Petersn Verieben - daz wir - haben geben - vnsern Zehent an der Rüggersleitten, den wir ze lehen gehabt haben von dem Gotshaus ze Newenburch vnserm genedigen herren Stephan dem Probst vnd seinem Gotsbaus ze Neunburch also, daz si In furbaz nuzen vud inne haben - Auch dawider habent vns ze einen rehten widerweehsel - ablazzen di zehen schilling phenning, di man In dienet in ir Chellenampt von vaserm haus, daz e ist gewesen Niclos des Chamerer. - Daruber geben wir disen Brief - besigelten mit meinem, des vorgenanten Chunrads Rudwein Insigel - geben ze Neunburch dreuzehenhundert Jar, vnd darnach im Newnzebenten Jar an dem nachsten Mitichen Vor Mathei, diser sache vnd dize widerwechsel sint gezeug her Johanns der Ritter von Sierndorf, her Gerunch, hern Choln Sune, friderich Hutstoch, Gerbort der Sluzzeler, Jacob der Chelner, Peter der Vreisinger, vnd ander Erber Leut genug.

Orig. Perg. (Prot. III. Rr. 352.) Dan runde Siegel neigt in einem Schilde ein Monner und eine Grahnehaufel, heide landwirthschnfliche Grrüthe, mit der Umsehrift: Siglilum Chunrudi.

Die hier verkommende Ruggersleiten ist hei Krizendorf, in der Nähe Klosterneuburg's gelegen.

In dieser Urkunde ersebeinen, ahweiehend von der gewähnliehen Form, die Zugen nach dem Datum, und der Propst, der im Jahre 1296 "meines herren genaden" und 1313 "der werte hoche Praelat" heisst, wird hier als "genediger Herr" ven Seite seines Lehensmannes hereiehnet.

## CLXXXVIII.

Konrad der Gnaus von Losdorf schenkt dem Stifte Besitzungen zu Rannersdorf.

## Dat. Wien 24. April 1320.

Ich Chynrat der Gnávzze von lobstorf, vnd ich Chyniaunt, sein hausfrawe, vnd ich Chrnigunt des vorgenanten Chrnrades tochter, wir veriehen - Daz wir - gegeben haben durch voser vodern sel willen vnd auch durch vnser selber hail sel willen zwai lehen ze veld, die da ligent ze Reinoltstorf, vnd vier hofstet ze dorfe da selbens ze Reinoltstorf - dem Erbern herrn Probst Stephan von Newnburch vnd der samnunge gemain des selben Chlosters - Iz suln auch die, die di vorgenanten zwai lehen ze Reinoltstorf Inne haben, dienen alle Jar dem egenanten Gotshaus ze Newnburch an sant Jorgen tag achezig wienner phenning vnd von den vier hofsteten daselhens Sechzehen wienner phenning auch an sand Jorgen tag alle iar. - Vnd geben In dar vher disen Pricf - versigelten mit vnscrm Insigil. Vnd sind auch des geczeug her Jans von Sierndorf, her Gerunch der Chol von Newnburch, her Symon von Pellendorf, Dvrinch von Seveld, Otto der Schrätenperger, Otte sein syn, Otte der schaffer, Reinhart sein prueder, vnd ander frum leute genüch - Diser Pricf ist geben ze Wienne - Dreuczehen Hyndert jar in dem zwainzigisten Jare darnach an sant Gorgen tage.

E Charteleric Archiel III. 6st. 56. c.

Lobstorf ist Losdorf K. U. M B. bei Staatz, Reinoltstorf halte ich für
Rannersdorf bei Prinzendorf K. U. M. B.

# CLXXXIX.

Konrad's Sybenhos Versicherungsbrief wegen zwei Hofstetten in den Gaistucken gelegen.

# Dat. 24. April. 1320.

Ich Cheurade der Sybenhos end Ich Gerdraut sein hausrones wir verleien – Daz wir haben gechauft zwo hofstat daze sand Mertein, die sind gelegen au vnserm haus an der Gaistuchen an dem ekke, da wir auf gelegt haben ein presse vnd ander sinmer, vad dienet meiner herren Spital ze Chloster ze gruntrecht alle in sindlef phenning wienner münzze an sand Merteins tag, vnd zu fürgeding Fostes, XIV.

vier phenning derselben Munzz alle iar an sand Georigen tag, hat vns die zwa hofstet vnser herre Brobst Stephan ze rechtee Purchrecht verlihen allen vnsern frumen da mit ze schaffen, gehörent auch die hofstet paide, da wir die presse vnd ander zimmer hahen aufgelegt, mit gericht und mit dienst hinez meiner herren Spital von Chloster. vnd daz das gericht vnd der dienst von den zwain hofstete dem oftgenanten Spital icht werde gefromd vnd enzogen. Des gib ich Chvnrader der Syhenhos meinen herren von Chloster vnd irm Spital ze vrchvnde vnd zu einen gezeuge disen prief versigelten mit meinen Insigel. Des sint gezeug mein Ohem, her Gerench, her Dietreich. der Schiver, her Engeldich, Chrnrat Rudwein, wisent von egenburch, Gerbort, der Sluzzler, Christan, sein pruder, Gebhart von sand Mertein, sein San Symon, Chenrad maesel, Chenrad Schiver, Jacob Gerench und Dietel die reczer. Diser prief ist gegeben - Dreutzehenhyndert Jar dar nach in dem zwainczigistem Jar an sand Georigen tag nach Ostern.

E Chartalario Archivi III. fel. 124. h.

Nach längerer Zeit erzebeist hier wieder das Siffuspilat. Zugleich gibt die Urkunde auch einen Beweis dafür, wie die Stadt Kloatemenburg im 14. Jahrhundert bei weitem einen grösseren Umfang hatte als in der Gegenwart, den die Gaäluschben, wo eine der angesebenster Familien Kloaterneuburgs wohnt, int gegenwärtig eins thellweise öde Ried.

## CXC.

Gerichtsbrief Heinrich's Chrannest, des Wiener Stadtrichters, über den Hof zu Meidling.

# Dat. Wien 12. Mai 1320.

leh Mainreich Chrannest, se den Zeiten Richter se wieme vergiel. — Das für mieh Chrun in der Schrame revon Margret, Diepoldes hauserose von als, vnd zäget ainen prief vnh sinen hof, der da leit daze. Marerlinge, da sei an irret Seifrid der Murre der vorsprech. do da der prief wart gelesen ze gegenburt des vorgenante Seifrides. do sagt der prief, daz der vorgenant Seyfrid sich fürzich bitet getan des vorgenanten hof vor erbern Leuten, Also daz er fuerhaz nimmer mer chain ansproch schrlt huben gegen dem vorgenanten hof, er noch alle sein erben. De pat die vorgenaut erwore Margret dar mit ze rougen, was no recht were, da weart und geranget van erhalt ir rara and ertail. Si sehtlt des vorgenanten hof verseczzen, vechauften, geben swem si wolt an allen chriech vnd an allen irresal. Vnd dar vmb gib ich ir disen prief ze sinem offen vrchunde vnd ze sinem waren geezeug diser sache versigelt mit meinem insigel, vnd sint auch des geezeug her Nichas von Eddarn, her Ott sein pruder, her Nychas der Polle, her Stephan der Chrigher, her Ortwein, her Marchart der vorsprech, her Hainreich der libere der vorsprech, her Seifrid der orde der vorsprech, vnd ander frume Leut genuech — Diser prief ist gegeben — Dreuschen hyndert iar in dem zwaiszighen in damach ans sant Pangracentaln v

E Chartalario Archivi 222. fol, 85, a.

# CXCI.

Testament Weigant's von Kritsendorf und seiner Hausfrau Margareth.

Dat. 12. April 1321.

leb Weigant von Chriezendorf vnd ieb Margret sein havsvrowe, wir veriehen - daz wir - geschafft haben alles vnser guet, daz wir bahen In der Stat ze Newenburch Chloster halben, und datz Chriezendorf ynd in dem Lande ze Oesterreiche - Des ersten so schaffen wir durch ynser paider sele willen hintz sant Merteun ze Newenburch aynlefthalhen Emmer Weyns perchrechtes, di da ligent an der Grobleiten zv einem Selgeract, also, daz man ewichleichen alle Jar an vnser Vrowen tage In der Vasten Vnsern Jartage da von begen sol. Dar nach so schaffen wir vnsern zwayn Tochtern Margreten vnd Katreun vuser havs datz Newenbyrch, daz da leit in dem Gaezzlein pei der Tvenawe mit sampt dem pachhavs, daz dar zve gehoret, vnd mit allem dem varendem gyet vnd hausgeryste, daz man nach ynser paider tot dar Inne vindet, vnd schaffen auch. In Drey weingarten -Dar nach so schaffen wir vusern enichleun, die fridreiches chint sint gewesen, vasers Svas, dem Got genade, Weiganten des Sivezzler Audem, vnd Margreten Jansen hausvrowen, vnd Elzbeten der Matsewaerinn zwen weingarten - Vnd so geben wir paide - vber daz selhe geschaft disen prief - versigelten mit vaserm Insigil vad mit hern Weichartes Insigil von Toppel zv den zeiten Lantrichter In Oesterreich, und mit hern Gerunges Insigil hern Chuln Sun von Newenburch, vnd mit hern Symons Insigil von Pellendorf vnd mit hern Dietreiches Insigil des alten Chlebaer, zv den zeiten Monzmaister ze Wienne vnd mit hern Michels Insigil des Chlebaer vnd

mit hern Dietreiches Insigil des Jengen Chlebaer — Diser Prief ist geben — Drevzehen hundert Jar In dem Ayn vnd zwainzigisten Jar dar nach an dem Palm tage.

Orig. Parg. Die Siegel bleigen in Frequentationlies. Due ernite reads in glabes Weeds gebeleich.

2.5. WEEDS die Siegel bleigen im Frequentation im Steinissen für die Frequentation ist.

2.5. WEEDS BOI. DE. GRIEKESDORF — Due werden, geinehöllte rend soll im gellem Weeds, and im dereitigen gebracht der Gastles der Gallen der Lieben v. Trypel (Bandert beween, Ta. XIII. n. 8.)

Ankharuper un anderen Orien behannt. — Due vierte, rend. in gellem Weeds, within in dereitigen Schalle eines Mallenie § a. 3. 1000/21. De. FERSOORF — Der fallen und verbeite sind en gleicher Gestalt end Fache, ine ernetres derei wegerstet Balen mit dereitig springeren Ender § 3. 1007HERT. GREEREN — 1 in interner weigt wich is der aussere Siede an Schalle eine Mallenie und verbeiten werd Bilden gegen für der der seiner Merter dereit betreiten der seine Schalle eine Mallenie gegen für beinder derven Ender herrerentation. § 5. MERRHEIGE. GREEREN der Gastles der

Dietrieh der Chieber fehlt in dem Verzeiehnisso der Münzmeister bei Fiseher Brev. Notit. Urh. Vienn. T. H. p. 68.

# CXCII.

Ablassbrief des Salzburger Erzbischofs Friedrich von Leybentz für die Stiftskirche zu Klosterneuburg.

Dat. Passau 15. August 1321.

Fridericus Dei gracia sancte Saltburgensis Ecclesie Archicpiacopus Apostolico Sedis Legatus Vuiversis, ad quos presentes perveneriat, Salutem in omnium saivatore. Cupientes Christi fideles quibusdam muneribus illectivis, induigencijs videlicet et remissionibus
peccatorum ad pietatis opera invitare, quo reddantur divine gracie
aptieres. Omnibus vere peniteutibus et confessis, qui Misse Sancte
Marie, que singulis septimanis vno die in Ecclesia Nevnburgensi Pataviensis Diocesis ordinis sancti Augustini conventualiter et sollempniter
celebrabitur, cum debita devocione et reverencia interfuerin, de
omnipetentis Dei misericordia et beatorum Apostolorum Petri et Paul
confisi suffragiis Quadraginta dies de iniuneta ipsis penitencia misericorditer in Domino relazamus. Datum Patavie XVIII kalend. Septembris Anno dominis Milleism Trecentesimo vicesimo primo.

Orig. Perg. (Rep. Yet. Nr. S. tol. 20.) Friedrich's Siegel ist dem zum Jehre 1319 (n. 180) beschriebenen völlig gleich.

Die Urkunde gibt einen Beweis des unveränderten Wohlwollens Friedrieh's, welches derselbe im Jahre 1319 durch die Vermittelung zwisehen Propst Stephan und dem päpstlichen Legaten Adhemar Targa so glänzend bethätigte.

Die hier erwähnte Frühmesse de B. M. V. wurde, wie es beim Jahre 1346 ersiehtlich ist, als Conventual-Messe behandelt und auf dem Kreuzeltare gelesen-

## CXCIII.

Simon von Prinzendorf schenkt dem Stifte den jährlichen Dienst von 12 Jochen Äcker zu Prinzendorf.

Dat. 30. November 1321.

leb Symon von Pransendorf Vergieb — das ich — geben hun meines rehten aigeus, als ich ez gehabt han, vnd als mir ez mein Vordern lazzen habent, hine: Neuendourch dem Gottahaus if enner Vrouen Alter zwelid Jeuchart achers, die gelegen sint ze Pransendorf also beschädealieich, wer der ist, der die vorgenanten zule Jeuchart achers in nuz vnd in gewer hat, ze ainzigen, oder mit einander, der sol alle iar dienen if vanser Vrowen Alter ze Newenburch ie von dem Jeuchart zwen phenning Wienner Munzze an sant Michels tag. — Darwher gib ich disen prief ze Vrebunt vnd ze sicherhail dem egenanten Gotshaus verzigelten mit flat vnd mit gunst meiner Erhen vnd meiner freunt, wand ich nicht aisgens Insigels het, mit meines Okiemen Insigel, hern halnrichten ze den zeiten Pharrer ze Prunszendorf. Der prief ist geben — Dreutshenhundert Jar in dem ain vnd wänizieisten Jar an sand Andrestag.

Orig, Perg. (Prot. III. Nr., 295.) Das bleise ablange Siegel bängt m einem Pergunentstreifen. In denselhen erzebeist ein Neum in aufrechter Stellung, dan Umpf mit dem Ninden ambleiset, nach reebts ambliebend. In den Ninden bilt er einen abgedunnen Kopf. Links linkt parallel mit der Umsehrift der Nime S. IACORES, Conschrift S. MENNICL : SACEMOTIS,

# CXCIV.

Das Stift Klosterneuburg nimmt das Passaner Domcapitel in die geistliche Verbrüderung auf.

Dat. Klosterneuburg 13. December 1321.

Venerabilibus in Christo Viris, Dominis suis Charissimis Alberto Prepositos, Nolfganço Decano, totique Capitulo Ecclesie Patarcienais Stephanus miseracione divina prepositus, Nicolaus Decanus. 
totusque Conventus Monasterii Neuburgensis, Ord. s. Aug. Canon. 
Reg. pataviensis dyocesis cum oracionibus suis devolti fraternim et 
indissolubilem in Domino Charitatem. Ut amicicie, familiaritates et 
Gracie inter nos mutuo longis retrucatis temporibus habite et contracte virtuosis operibus solidentur, et in lucem melius deducantur, ut 
ceiam multiplicatis intercessoribus venis facilius impetretur, vos universos et singulos tam presenten, quam vosi in posterum succedentes

in nostram Confraternitatem libenter, liberaliter et devote recipimus, facientes vos tam in vita, quam in morte et in perpetuum omnium missarum, oracionum, abstinenciarum, vigiliarum et aliorum bonorum, que per nos et successores nostros in Monasterio nostro Deo cooperante, qui est bonorum omnium auctor, fiunt et fieri poterunt, participes et consortes. Adiecto, quod vobis et sucessoribus vestris in perpetuum, quociescunque Monasterium nostrum accesseritis, aut moram circa illud feceritis, a die adventus, vestri ad octo dies continuos prebendam uni Canonicorum nostrorum debitam in paue et aliis. que de coquina uni ex nobis dari consweverunt, robis et cuilibet vestrum administrabimus integre cum affectu. Prebendam vero vini in tanta mensura, quantum uni ex nobis de communi prebendali vino dari conswevit, vobis de Cellario Domini prepositi, qui pro tempore fuerit, eciam de illo vino, quod ad Scultellam suam porrigitur, volumus ministrare. Preterea eum alieuius Canonicorum vestrorum nobis nunciatus fuerit obitus, illius celebrabimus exequias, quemadmodum apud nos et pro nostris fieri est consuetum. Et ut premissa omnia perpetuo rata maneaut et inconvulsa, damus vobis in testimonium premissorum has literas nostras, nostrorum cigillorum munimine roboratas. Actum et datum Neuburgii anno Dni. Millesimo Tricentesimo Vigesimo primo. In die s. lucie Virginis.

Abschrift des 17. Jahrhandurts, aufbewahrt im Decasats des Stiftes.

Abweiehend von den gewöhnlichen Verbrüderungen wird hier nicht blos die Gemeinselnaft des Gebetes, sondern auch die Ertheilung einer Herrenpfründe für die Zeit von 8 Tagen (und zwar der Wein von der Tafel des Prälsten) zugesichert.

# CXCV.

Visitations-Statut Albert's, Bischofs von Passau. Dat. Klosterneuburg 2. Juni 1322.

Nos Albertus, Dei gracia Ecclesie Patarieusie Episcopus al perpetuam rei memoriam. Cum nuper in Monasterio Newenburgous Canonicorum Regularium ordinis sancti Augustini nostre Dyocesis sancte risitacionis officium personaliter egissemus, invenimas quod ex certis causis inter venerabilem Explanum prepositum et nonnullos ex Canonicis ibidem ex vna parto, et Herturicum Decanum ac plures ex fratribus ex altera gravissima, quod delentes percepiums, dissensionis materia fuit orta, adeo, quod dictus Decanus cum quibus-

dam ex Canonicis minus digne fuerint offensi, et non sine scandalo perturbati. Volentes igitur eisdem et aliis fratribus, atque ipsi Monasterio circa futura scandala sive pericula precavere, de Venerabilium Prelatorum et aliorum sapientum infra scriptorum consilio pro bono pacis et concordie taliter statuendum, diffiniendum duximus etiam ordinandum. Primo videlicet, vt prepositus antedictus omnia majora ac magis ardua Monasterii negocia, videlicet bonorum immobilium alienaciones perpetuas, aut ad vitas, donaciones prebendarum, recepciones fratrum et similia, que sine consilio aut consensu Capituli fieri non consueverunt, aut possunt, neguaguam sine Capituli sui, aut saltem Sex, vel ad minus Quatuor meliorum et saniorum consilio ordinet, aut disponat. Preterea volumus, vt Johannes de Syerndorf, frater prepositi circa omnes officinas et negocia Monasterii ab intus et ab extra nichil permittatur habere de cetero potestatis, ita adeo, vt nec intra, nec extra aliqua sibi amministracio committatur. Nec idem Johannes et vxor sua eum ipso preposito sub expensis suis morentur continue, provt bactenus consueverunt. Preterea cum prepositus ipse, sicut et quilibet Prelatus pie uc paterne subditos suos debeat pertracture, ne plus timeri, quam amari, aut magis preesse, quam prodesse velle putetur, volumus, vt si quempiam ex dominis, aut dominabus vtriusque Conventus, vt hominem, fortassis contingat excedere, excessus ille, cuiuscumque condicionis, aut qualitatis existat, in Capitulo iuxta fratrum consilium condigua penitencia puniatur. Quodsi aliquem vel aliquam, vnum aut plures semel, vel pluries graves, quod absit, contingeret perpetrare excessus, pro quibus possent et deberent nou inmerito carcerali pene vel custodie deputari, Statuimus, vt prepositus fratres ipsos, aut Capitulum in oblava sua, quam ipsis confirmamus et approbamus per presentes, nulla racione possit, aut debeat impedire. Quod si, quod non presumimus, prepositum sepedictum premissos Quatuor Articulos, vel aliorum aliquem infringere, aut quomodolibet non observare contingeret, et de hoc per fratres de Capitulo racionabiliter convincatur, volumus, statuimus et ordinamus, vt a prepositura ipsa cadat omnino, ac omni Jure, quod ju ea sibi competit, sine omni sentencia ac contradiccione, sive impedimento sit ipso facto privatus, Ad quod idem prepositus se voluntarie obligavit. Vt autem premissa omnia et singula perpetue memorie commendentur, ac rata et inviolabilia perseverent, presentes diffiniciones, ordinaciones et statuta nostro, ac Stephani, Monasterii Newenburgensis prepositi prefati, nec non venerabilium Hainrici prepositi Monasterii sancti Ypoliti, Trostanis, prepositi Monasterii in Herecogenburga, et Hugonis, prepositi Monasterii sancti Andrec ordinis ciusdem, ac konorabilium virorum, Magistri Ludolf, Decani Chremensis. Magistri Hainrici Canonici Patavierisis, Imperialis aude notarii Sigillorum munimine fecimus communiri. Actum et Datum Newenburge Anno Domini Millesimo Trecentesimo vicesimo secundo, Quarto Nonnas Junij Pontificatus nostri anno Secundo.

Orig. Porg. (Rop. Vet. Nr. 7, fol. 88.) Siehen avale na Pergamentatreifen hängen de Siagel in gelbem Waths. - Dus arate , jenes den Bischafe Albert von Passon , s. b. Duelling Escerpt. Geseal. Tab. Vil. a. 68. - Das aweite geiet die Umgehrift: S . STEPHANI . PPTI . ECCE . NEVNBYRGEN. Stephan hetet im antern Theile nater einem Sugru bnieud, über diesem nitzt die heitigs Jungfrau auf einem Thruse, auf dem Haupte eine Arnue, in der Ruchten drei Blumen, mit der Linken dus stehendt Jesakind haltend, an dessen Seite ein Vogal (Tunbe?) ersebeint. - Das dritte ist nhychildet bei Duellins I. e. Tab. VI. n. 57. - Dus vierte ebendusalbut Tab. VII. n. 73, duch nell die Legende latten: + S. TRUSTANIS. PPTI. ECCLE. SCI. GEORII. IN . RERZOGENBURG, and im inneren Sehildfelde SCS . GEOI . - Im ffullen, mit der Ausdschrift; SIGILLUM . HVGONIS . PPTI . SANCTI . ANDREE, steht der Prepet, in der Rochten den upverähnlichen Stab, in der Linken ein Buch haltend, die Kopfbedechung gleicht einem Bernugshute. Dusselbe ist gleichfalls bei Dueilins I. c. Tab. VII. a. 66 abgebildet, deeb ist duselbat der Stab am aberen Ende gehrftmat, bei den vorliegenden nieht. - Das nechnte mit der Umschrift: † 8 . LVDOLFI . DECANI . CHEMENSIS neigt eine siehende Gentalt mit langen Gewindern, das Hannt vom Nimbna umstrublt, var weicher der Deen betet, wie bei Unber Tab. IX. u. 14. Doch balt die Heiligengentalt fetwa St. Veit, der Kirchen-Schutzbeiligs) in der Rechten einen Palmaweig, die Linke raht auf der Brust. Hunthaler Receases. Tab. VII. n. 7 .- Im siehesten: + SEINBICI . BECTORIS . ECCLE . WIENN . CAN . PATA-VIEN. betet derzeihe auter einem Bogen, über welcham der beil. Stephan bniet, auf welchen ein Mann mit beiden empargebnbenen Handen Steine an nehlendern im Begriffe ist,

Der visitirende Bisselof ist Albert, Hercog von Seshase, Sohn Aguesson von Habsburg, 1920 vom Fupdar um Bisselof von Passus ernanst, wiebler im Jahre 1221 in der Octav des Plüngstfustes zu Wien bei den Dominienners in Gegenwart des Konigs Friedrichs, des Herzoge Alberecht, Heisrich, Otto, der Königin, den gnann Bielitaties und vieler Priziten seine ersté hell. Messe las. (Hansit. Gern. sener. T. 1. p. 486 sequ.)

Bemerkenswerth ist, dass der Bischof zu diener Visitation vor Altem 3 Pröpate desseihen Ordens auzog. Der ausch beigezogene Pfarrer von St. Stephan in Wien, Heinrich, ersehlen binber zum ersten Male erst in einer Melker Urkunde von 1324, war von Luzern gebürfig und zugleieb Domherr zu Passau und Freisineren und oberster Sehreiber (Kanzier) der Herzone von Österreich.

Die vorkommende Bestätigung der Oblay bezieht sich auf die den einzelnen Chorberren zukommenden Präbenden.

## CXCVI.

Bischofs Albert von Passau zweites Visitations-Statut.
Dat. Klosterneuburg 10, Juni 1322.

Nos Albertus, Dei gracia Ecclesie Patariensis Episcopus ad perpetuam rei memoriam. Cum iuxta officii nostri debitum in Monu-

sterio Neupburgensi Canonicorum Regularium Ordinis Sancti Augustini nostre Diocesis in vtroque Conventu Sancte visitacionis officium personaliter ageremus, Invenimus, quod non nulla eirea personam et Statum Venerabilis Stephani Prepositi ibidem, quedam circa personas alias, et quedam circa officinas, et diversa negocia Monasterii interiora et exteriora reformacione quam plurimum indigebant, Quorum quibusdam dilacionem non capientibus tune in nostri presencia correctis et mutatis, Ipso eciam preposito cum aliquibus ex Canonicis pro excessibus et insultibus in personam Hertwiei Decani et quorundanı fratrum in capitulo indebite factis ad alia Monasteria eiusdem ordinis pro bono pacis ad penitenciam agendum ad tempus emissis. Circa reliqua insi Monasterio, fratribus et Dominabus vtriusque Conventus sollerti cireumspeccione providere volentes, de Venerabilium et discretorum virorum Henrici, Monasterii sancti Ypoliti, Trustonis Monasterii in Herczogenburga, et Hugonis Monasterii Sancti Andree Prepositorum ordinis eiusdem, Magistri Ludolfi, Decani Chremensis, Magistri Henrici Canonici Pataviensis, Imperialis aule Notarii et aliorum Sapientum curie nostre consilio taliter duximus statuendum, diffiniendum et ordinandum. Primo enim statuinus, vt omnes fratres Decano suo, et Sanetimoniales Magistre sue, ipse quoque Decanus, qui pro tempore fuerit cum omnibus fratribus de Capitulo seu Conventu virorum, Magistra eciam cum omnibus Sanctimonialibus de Conventu Dominarum Preposito Monasterii, qui pro tempore fuerit, in omnibus, et per omnia licita et bonesta bumiliter obediant, Sibique loco Dei tanquam pastori suo, et velud membra capiti sint subiecti. Quia ipse est, qui tenetur altissimo et nobis de ipsis et eorum singulis reddere racionem. Prepositus autem Decanum, et fratres, Magistram et Sorores pie foveat, Paterne corrigat more pii Patris, qui durius provocatus micius corrigit, nec de cetero vnquam verbis erudelibus, presertim ignominiosis, exasperet, et quantum precavere potest, exasperari per alios non permittat. Preterea statuinus, ac sub obtestacione divini iudicii, nec non sub obtentu gracie nostre strictissime prohibemus, ne de cetero Prepositus cum Decano, aut cum aliqua parte fratrum aut Sororum, Decanus cum fratribus, aut aliqua parte ipsorum, Magistra cum sororibus aut parte ipsarum, aut eciam fratres vel Sorores inter se in alterius cujuscumque persone vel partis odium, vel iacturam vllam ligam, conspiracionem, vnionem seu societatem babeant, aut in posterum facere vel quomodolibet inire presumant, sed

omnes in Christo per sacri ordinis professionem vnum corpus, vnum cor, et anima vna effecti Dee vnanimiter et concorditer in diurnis et nocturnis Divinis officiis quieto et pacifico corde serviant incessanter. Illud attendentes, quod non nisi in pacis tempore bene colitur pacis auctor. Porro cum hii, qui altari deserviunt, vivere debeant de altari, nec ligari os bovis debeat tritturantis, Statuimus et districte precipiendo mandamus, vt Prepositus fratribus et Sororibus vtriusque Couventus prehendas suas in victu, et amietu, et consolaciones conswetas integraliter iuxta antiquam consuetudinem faciat ministrari, et dominabus specialiter lineas et alias vestes iuxta morem consuetum debitas subtrahi aut diminui nolumus vllo modo, ltem statuimus et mandamus, vt hostium et fenestra, quibus itur de domo prepositi et respicitur in Capitulum, omnimodis obstruantur, nec per illa ab aliquo extraneo secreta Capituli videri valeant et audiri. Item Equirream Monasterii, quam habuit Johannes de Syerndorf per prepositum, vbique resumi volumus et haberi. Preterea cum propter sexus fragilitatem mulieres sepius, et quandoque gravius viris infirmari contingat, diffiniendo mandamus, vt quandocumque aliquam, vel aliquas ex Sanctimonialibus adeo infirmari, seu debilitari contingat, quod opporteat aut expediat ad vicinos et honestos consanguineos, seu parentes, aut in Civitatem vicinam ipsam pro causa infirmitatis et recuperacione sanitatis transire, et de hoc constet, aut liquido constare possit Magistre et Sororibus, volumns, vt eidem ad hoc faciendum, vsque ad certum tempus limitandum, per Prepositum huinsmodi licencia non negetur, Insuper, quia mulieres huiusmodi nune propter debilitates, nune propter delicaciam, sive sexus fragilitatem specialibus plurimum indigeant consolacionibus vltra prebendam, Volumus, statuimns, diffinimus, et ordinamus, vt libros seu libellos quoscumque, Cyphos et vasa alia, zonas, in quibus pater noster, aut alias oraciones numerare sueverunt, Bursas, Serta, Cingulos, et buiusmodi, que propriis suunt et laborant manibus, que tamen publice et notorie habent et faciunt, de Scitu ipsius Prepositi et Magistre in vita sua vel in morte aut mortis articulo fratribus aut Dominabus, aut aliis quibuscumque personis non suspectis pro animarum suarum remedio, aut alias pro suis necessitatibus sen indigeneiis babere, donare, legare valeant libere ac testari pro sue libitu voluntatis. - Vt autem hee omnia et singula perpetue memorie commendentur, et ne aliquis se per eorum ignoranciam in posterum valcat excusare, presentes diffiniciones, statuta et ordinaciones nostras Sigilli nostri appensione fecimus communiri. Datum et Actum *Nevuburge* Anno Domini M° CCC° Vicesimo secundo, Quarto Idus Junii.

Orig. Perg. (Bep. Vol. Nr. 6, fol. S6.) Das früher orwähnte Siegel Bischof Albert's.

Die vorkommende Equirrea, wohl gleichbedeutend mit Equiritia bei Ducango, also Gestüt, sollte, dem Befehle des Bischofes zufolge, dem Johann von Sierndorf genommen und wieder vom Stifte aus verwaltet werden.

Das in der Urkunde erwähnte Capitelhaus, "domus enpitularis", ist die heutige Leopoldsgruft, welebe bis zu dem Jahre 1667 als Capitelsaal diente. Bemerkenswerth sind die den Nonnon ertheilten Begünstigungen, darunter

Bemerkenswerth and die den Nonnen ertneiten begunst daa Recht zu testiren.

## CXCVII.

K. Friedrich bestätigt das durch Hervog Friedrich den Streitbaren der Capelle sancti Johannis Bapt. zu Klosterneuburg ertheilte Privilegium. Dat. Wies 15. Juli 1322.

Fridericus Dei gracia Romanorum Rex., semper Augustus Omnibus in Perpetuum. Accedens nostram presenciam Vir honestus, Magister Cunradus Rector Capelle sancti Johannis Baptiste in Newenburga Claustrali Capellanus noster devotus dilectus, et exhibens ac exponens nobis quoddam Privilegium Salvum et integrum super dote ipsius Capelle concessum et traditum, supplicavit humiliter per nostram excellenciam approbari, confirmari et innovari Privilegium idem, Cujus tenor talis est: (Folgt das Privilegium Friedrich's des Streitbaren vom Jahre 1240, bei Fischer II. 200.) Nos igitur tam salubre, tam pium, tamque opportunum et favorabile factum, quod non solum primis fundatoribus, sed et Successoribus, Salvum servantibus illud, meritum Salutis conferre poterit, et honoris applausu prosequentes benivolo et affectu plenissimo, prenotatum privilegium fida interpretacione pro utilitate dicte Capelle juxta liberalem, liberam et Sinceram donantis intencionem Summendum approbamus, innovamus, et presencium Sigillo nostro regio signatarum testimonio confirmamus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc nostre Seriem, seu paginam, confirmacionis infringere, vel eidem ausu temerario contraire. Quod qui secus attemptare presumpscrit, indignacionem nostram gravissimam non sine dispendio pene debite se noverit incurrisse. Datum in Wienna Idus Julii Anno Domini Millesimo Trecentesimo vicesimo Secundo, Regni vero nostri anno Octavo.

Orig. Perg. (Prat. II. Nr. 98.) Das Majestätsniegel (abgehildet bei Hergett Austr. Mos. T. I. Tab. V. a. 6.) hängt an einer roth-gelben Seidensehnar.

Der hier erscheinende Rector der Capella speciosa oder sancti Johannis Baptistae, Konrad, kömmt zuerst 1306 urkundlich vor.

In späterer Zeit erscheinen in gleicher Eigenschaft: 1407 Nichs von Meichsen, 1412 Nichs Reinprecht.

## CXCVIII.

Konrad der Veltver, Stadtrichter von Korneuburg, bewengt die Stiftung weeier Jahrtage durch Marquart den Poghart und Margareth seine Hausfrau bei dem Stifte Klosterneuburg.

Dat. Korneuburg 30. Juli 1322.

Ich Chunrat der Veltzer, ze den zeiten Rihter und der Rut und auch die Purger gemain ze Newenburch marchthalb wir veriehen daz Marquart der Poghart, dem got genad, geschafft vnd gegeben hat mit rat vnd mit gunst seiner hausfrowen vron Margreten - den ersamen vnd geistleichen herren ze Newenburch Chlosterhalb in ir Oblaye iren weingarten, der gelegen ist an Mukkerawer perig ze den Reuttern, des ein halbez Jeuch ist der gelegen ist ze nechst des Meuer weingarten mit so heschaidner red, daz die vorgenanten herren alle iar ierleich sullen davon begen zwen Jartag, ainen des dritten tages vor sant Philippes tag, den andern an dem vierden tag vor vnser vrowen tag ze der schidung - Auch hat die vorgenant vrow Margaret daz vorgenant gescheft und die gab des selben weingarten bestette vnd stet gehabt nach ires vorgenanten wirtes tod mit so vzgenomner red, daz si den vorgenanten weingarten enphangen hat ze einem rehten leipgeding zy iren tagen - Des gehen wir disch prief - besigelten mit unser Stat Insigel. Der prief ist geben in vnser vorgenanten Stat marchthalbe ze Newenburch - dreuczehenhundert Jar in dem zwai vnd zwainczigisten Jar an dem nechsten vreitag nach sand Jacobes tag.

Orig. Perg. Roudes Siegel in gelbem Wachs an einem Pergamentstreifen. Eine Stedtmauer rut Thor und drei Thurmen, deren mittlerer haber anfeseigt. Umsehrift: — ... NEVNBVRCH.

Der Mukkerauer Berg ist eine Ried zwischen Kritzendorf und Hößein, die einzige Erinnerung an das in der Nähe gelegene bedeutende, aber eingegangene Mukkerau.

# CXCIX.

Die Siebenhirter geben dem Stifte Klosterneuburg anderthalb Lehen au Rannersdorf.

Dat. 1. Mai 1323.

lch Hainreich der Sibenhirter von Reichesdorf, vnd ich Jeute sein havsfrawe, vnd Ich Gervnch von Sibenhierten, Vnd ich Kathrej

sein Hausfrowe Wir vergechen - daz wir - geben haben durch Got vaser frawen Goteshaus ze Neunburch - vasers rechten freien aigens andertbalben Lehen, di da ligent dacz Renesdorf zwischen der heiligen Chreuzer vnd der Mawerperger guet, vnd dienet alle iar zwae vnd sibenczich phenning Wienner munzze an sant Gorgen tag hincz dem vorgenanten voser frowen Gotshaus ze Neunburch - Vod pinten yns auch des mit ynsern treuen, ob furbaz dehain gepot von fürsten, oder von den Lantherren aufgesaezt wurde, da daz Goteshaus schaden mocht von genemen an dem vorgenanten guete, daz wir in daz auzpringen sullen an allen iren schaden, vnd an allen irresal mit vnser selber arbait vnd choste. - Dar vber so geben wir disen offen prief - versigelten mit vaser paider Insigel. Vnd mit den erhaern gezeugen; her Marchart der Mistelbech, her hainreich der Schaffer, her Gervneh von Neunburch, hainreich von Sibenhierten, Vireich Maierhofer, Gerunch Vizzlinger, Durinch von Mewerling, Jans von Nuzdorf, Jans von der heiligen stat vnd ander erber Leute genuech - geben - dreuczeben hundert Jar, darnach in dem dreu vnd zwainczigisten Jar an sant Philippestag des heiligen zwelfpoten.

Orig, Perg. (Pret. III. & 413.) Zwei reude Siegel, im Behilde jedes derzelbes der Baltes wir erteilbe im Siegel Korza's Biglichsels bei Dauflim Karerya. Gened. Tak. XII. 8. 138 sieger bildet erzebeitst. Desch ist die Schildfache im den beider vorliegende siegen mit aberichenden Ormanesten gestelmücht. Umsehrift; † 5. MENNBUCI. SIEFNBORTERII und † 5. GERINGI.
SWEKNING.

Renesdorf ist Rannersdorf (Reinhartsdorf) nahe hei Schwechat.

## CC.

# Visitationsbefund der Passauer bischöflichen Visitatoren. Dat. Klosterneuburg 18. Juli 1323.

Nos Haciuricus et Hugo, sancti Ypoliti et sancti Audree miscracione dicina Prepositi ordinis sanchi alquestin Patur. Pyoc. Magister Martinus Custos et Canonicus Cracoricusis Vuiversis — saluten et sineeram in Domino Karistene. Litteras Revercedi Patris, Donnin Alberti, Patav. Episcopi sigillatas, prout moris est, sigillo suo maiori recepimus in hec verha: Albertus Bei gracia Ecelesie Patarinus Episcopus Venerabilibus in Christo Fratrbus Sancti Ypoliti et Sancti Andree Monasteriorum prepositis Ord. s. Aug. Can. Reg. saluten. — Cum nuper in Monasterio Newburgensi dicti ordinis essemus personaliter constituti, Venerabilem in Christo fratrem giusden loci Prepositum ex una, et fratres sonos parte ex alterna al plenam super

quibusdam dissensionibus suis concordiam nequaquam potuimus revocare propter vtriusque partis ligam seu conspiracionem, que adhuc, vt presummitur, inter ipsos non cessavit. Quere devocioni vestre in virtute sanete Obediencie districte precipiendo mandamus, quatinus assumptis vohiseum Magistro Hainrico de Wintertawer, Plebano in Rottenmanne et Magistro Martino Custode et Canonico Cracoviensi, vel aliis in locum illorum, si predicti fortassis legitime impediti hec exequi non possent, quibus, et eorum cuilibet id sub excommunicacionis pena mandamus, ad prefatum Monasterium Neunburgense Personaliter accedatis, inquirentes de premissis, et de statu tocius Monasterii in capite et in membris omnimodam veritatem, corrigentes Canonice et secundum tradiciones regule vice et auctoritate nostra, quecumque dingne (!) inveneritis corrigenda, laborantes summopere, vt ipsos ad plenam et perfectam concordiam reducatis, ad guam si aliter fortassis pervenire non possetis, damus vobis plenam auctoritatem et liberam omnes et singulos, quos paeis et vaionis Regularis hostes inveneritis. per Censuram Ecclesiasticam, vel etiam per emissionem, si necesse esset, vel aliam penitenciam Canonicam compescendi. Datum in Zaizzenmawer Nonn. Julii Anno Domini M. CCCº Vicesimo tercio.

Voluntati igitur ae mandato ipsius Domini Episcopi prefati in hae parte devota promptitudine occurrentes, assumpto nobis iuxta formam mandati in locum Magistri Hainrici de Wintertawer Plebani in Rotenmanne venerabili patre domino Mauricio Abbate Monasterii Sancte Marie Scotorum in Wienna Ord. S. Benedicti dicte dvocesis predictum Monasterium Neunburgense, ibidem diete visitacionis officium exercere voleutes, duximus personaliter accedendum, ante omnia tamen honorabilem et religiosum virum, dominum Stephanum prepositum, et nonnullos ex Canonicis Monasterii jam predicti super diversis dissensionum materijs, que procurante satore malorum operum dampnabiliter irrepsere, ad bonum paeis et vnionis, ac prefatam concordiam toto nisu conantes, prout nobis crat possibile, revocare. Licet autem prepositus ipse tanguam devotus obediencie filius obedientem et paratum ad omnia se offerret, tamen fratres, Albero senior, Sifridus, Nicolaus, Balcherus plebanus sancti loci, Viricus de s. Martino, Johannes de Tulna, Virieus Haginne, Ortolfus, Magister Martinus, Chunradus de Wienna, Jacobus, Rudwinus, Martinus Sibenhos, Viricus Hauspech, Hainricus de Pataria exclysis omnibus aliis et singulis de Conventu, qui nobis decreverant bumiliter obedire, idipsum

in nostra constituti presencia legitime protestantes deliberare volentes se ad partem traxerunt, nobis quod non possent in manus nostras super suis dissensionibus compromittere finaliter responderant, supplicantes attente, vt eis mandati nostri, prout statim fecimus, copiam traderemus, quo quidem mandato per eos transcripto quidam ex eis, Magister Martinus et Jacobus videlicet pro se ac suis complicibus supradictis exhibuerunt quandam cedulam nomine appellacionis, cuius tenor sequitur in bec verba: A vobis venerabilibus in Christo patribus missis ad visitacionem in nostro Monasterio faciendam a Domino Alberto, Pataviensis Ecclesie Episcopo, et a Domino Stephano preposito nostro et a Domino Perchtoldo Decano nostro et ab omnibus vestris collegis nos sencientes gravari, et gravatos esse, hucusque multis gravaminibus, que gravamina suo tempore possumus et volumus probare legitimis documentis ab eisdem gravaminihus illatis et comminatis et imposterum inferendis ad sedem apostolicam appellamus in his scriptis. - Profestantes tamen, quod facta Cena nobis quandam appellacionem aliam, cui adherere decreverant, assignarent - sub tenore et continencia infra scriptis. Coram vobis Venerabilibus in Christo patribus, videlicet Mauricio, Abbate Ecclesie Sancte Marie Scotorum in Wienna - et Magistro Martino Visico Canonico Olomucensis Ecclesie - Ceterisque Collegis nos Albero Senior -Johannes Custos dominorum et dominarum - presentibus profitemur - quod (Stephanus Prepositus) convocato Capitulo brachio Seculari raptivavit dominum Decanum cum aliis tribus Canonicis post appellacionem ad Dyocesannm nostrum factam - Item quod prepositus noster est transgressor articulorum ab Episcopo nostro in suo instrumento conscriptorum, ex quibus articulis poterat ipso iure, sicut de facto excessit, privari prepositura omni contradictione procul mota, et quia appellacio est oppressorum sublevamen, et ad presenciam Domini Episcopi ad presens accedere non valemus - a Domino nostro Stephano Preposito et a Domino Berchtoldo Decano premissis gravaminibus nobis illatis et comminatis, et in posterum inferendis in hijs scriptis ad sedem apostolicam appellamus - - Interposita est hec appellacio Anno Domini Me CCCe vicesimo tercio, in divisione Apostolorum in Refectorio - Qua quidem appellacione coram nobis perlecta - Viricus de sancto Martino, Jacobus, Magister Martinus, Sifridus eodem die, Balcherus autem, Johannes de Tulna, Chunradus de Wienna, Rudwinus, Martinus Sibenhos diebus sequentibus fugitivi

ab Ecclesia recesserunt, nonnullis aliis, Alberone, Nicolao, Virico Huginne, Ortolfo, Virico de Hauspach, Hainrico de Patavia complicibus eorundem in Monasterio derelictis - qui in dormitorio, Refectorio, Ecclesia ac aliis locis honestis quesiti, nec non in scriptis --ad nostram presenciam - coram nobis comparere contumaciter contempserunt. Statuimus igitur, definimus ac eciam ordinamus, vt omnes et singuli inobedientes predicti, qui in Ecclesia remanserunt et fugitivi - Ouos eciam eorum pendente inobediencia a fructibus Oblagie, quos de scitu prepositi ac Decani medio tempore sequestrari mandamus, exclusos esse volumus per presentes. Per hoc autem ceteris, videlicet Decano, Philippo rectori Ecclesie Sancti Martini, Gerwordo, Helmbico, Hermanno Tursoni, Alberoni de Weizzenberch, Bernhardo de Sierndorf, Johanni Golini, quos in omnibus et per omnia obedientes invenimus, in aliquo non intendimus derogare, quin ipsi et eorum quilibet de fructibus oblagic porcionibus gaudeant conswetis. - - Volumus eciam, vt vna de ianuis Dormitorii, videlicet per quam de antiquo ad norum transitur dormitorium - obstruatur. Ceterum volumus infra scriptas Officinas, videlicet Ecclesiam sancti Loci, custodiam, officium Refectorii, Custodiam Dominarum, Oblagiam personis discretis hac vice, prout deliberatum extitit, assignari, salvo tamen iure prefati prepositi de iam dictis officinis, et de alijs, sicut de iure vel antiqua consuetudine sibi competit, disponendi. ---Vt autem hec singula et omnia memorie commendentur. - Nos -Sigilla nostra duximus presentibus appendenda. Actum et Datum in Nevnburga Anno Domini Millesimo Trecentesimo Vicesimo Tercio Quintodecimo Kal. Augusti.

Orig. Perg. (Egs), Fet. N. S. 5, 61-67.3 decks Sirget in gellum Warks an Persymmetric. Descrives, in der Generalist, 19. S. MARIE. 19.01. 68.5, 1985. ECC. (S.S. MARIE.)
SCOTORE, WHENE, origi des All eiches die Positistiquemach, gleich jerem Stephen's Herrice and Service in Department of the Control of the

Die Urkunde zeigt nus die Glieder des Stiftes in einer seit 1303 nicht vorekommenen bedeutenden Zahl, Ausheilung der Präbenden aus der Oblzy, Aufzählung der Officialste, ein doppeltes Dormitorium. Über den Gebrauch des lettsteren sprechen die dem 13. Jahrhundert entstammenden Statuten sich in ölgender Weise ausz Oportet sutem omnen in un Dormitorio quiteserer, nisi quos infirmitas aut sonectus, que ot ipsa morbas est, hoc prohibet facero, nee duos simul in vno lecto, sed singulos singulis lectis, ardente lacorna in medio ingiter, vaque dum diei subendor nocturans tenchera eliminet.

## CCI.

Dietrich, Abt zu Güldenkron, verkauft an den Bürger von Laa, Colomann, sein Bergrecht zu Klosterneuburg.

Dat. 10. August 1323.

Ich Brueder Diederich, ze den zeit Abt, vnd wir den Sampnum des erbern Convents zer der Heiligen Chron veriechen - Daz wir verchauffet hawen aht ember vnd ein viertail weins perehrehts, daz wir gehabt haben ze Neunburch in des Scheuchen gereut auf vierdhalben Jeueh Weinbachses Dem erbern manne, Cholmanne Burger con La vud sein erben vmb fumf march leuttig silbers wienner gewichts, der sev vas gor vad gaentzleich gewert hawent. Wir hawen auch vns desselben perchrehts furzieht getan mit vnset selber hanten, won wir sein selber stiphter vnd stewer gewesen sein - - won wir daz selbe gut vnserm Goteshaus alswo ze pezzrum hawen angeleget, da wir mer gutes hawen, won wir an der stat ze Neunburch nicht mer gutes gehabt hawen. - Des geben wir - disen brif zv ein worn zeug vnd zv einer bestaetigum diser sache versigelten mit vnsers Convents insigel. Der Brief ist gegeben, Ditz ist gesehehen nach Christes geburt Dreutzehen Hundert Jar darnach in dem dritten vnd zwaintzigisten Jar an sand Lorentzen tag.

Orig. Perg. (Rep. Vet. N. 3. fal. 97.) Das Siegel in gelbem Wachs an eisem Pergamentstraifen ist mit Assaulum der zwei Sterne und den Monden jenem hei Huber Tab. VL. n. 9 achr Shalleh. Umsehrften S. ABBATIS. D.E. S. . . . . . . NOX.

Das hier zu der k. Kroso (später Güldenkroo) genannte Güstreiensorhloster war 1283 zu der Moldau in der Nisbo Krumau's vos K. Otkar II. gestiftet worden. Seine Boeenung bestimmt der Süfter in der Süftangurkunde: "Ipsum quoquo monasterium ob roverontiam nanete spinece Corosao volumus ad assettum Corona na hommbun ommänt". Da das sahsingende abliebes Siegel in der Urkunde als Coaventsiegel bozieknot wird, scheinen Abt und Coavent sieh desselben Sievels kedient. In aben.

## CCII.

Die Kierlinger verkaufen ihre Besitzungen zu Krizendorf an Colomann von Laa.

Dat. Klosternenburg 29. September 1323.

Ich Hainreich von Chirichling vnd Helmneeich sein sun, wir veriehen — Daz wir geehlait haben hintz Colman von La vmb daz Purchstal, vnd vmb einn Weingarten ligent ze Chritzendorf, vnd vmb Foutes. XIV. Virich von Chirichling, dem Got genade, versatzet het Lebman, dem Juden hinez Wienne, nach der Chlag hawen wir -- verchauft Daz selb Purchstal vnd den Weingarten, vnd dar zů allez daz gůt, daz wir zc Chrizendorf gehaht hawen ze Dorffe, ze Velde, versûcht vnd vnversûcht, Dorfgericht, Vogtav, Holcz, Weingarten, vnd dar zv allez Viechwaide, Mulwazzer, Werde, Purcbrecht, Perchreht, pbenning gult, iz sei aigen oder Leben - Dem erbern Manne Cholman von La vnd sein erben vmh vier vnd dreizzich phunt phenning wienner munsze -- Wir hawen auch des vorgenanten gütes alles reht furziht getan des aigens vnd des Lehens, des dorfgerichts vnd der Vogtav mit vnsers herren bant Hertzog Albrehts von Österich, vnd hawen vns furziht getan des holcze, daz da haizzet der Ger mit vosers Herren hant Pischolf Albrehts von Paszawe - - des Purchstals vnd des Weingarten mit vnsers Purcheren Hant Philipps des Pfarrer von sand Mertein ze Neunburch. Hawent auch di vorgenanten fürsten baide, vnd der pfarrer von sand Mertein Cholman von La vnd sein erben daz egenant güt allez gelihen - Daz vber geben wir in disen Brief - versigelten mit vnser baider insigeln - Dar zv durch pezzer sicherhait hawen wir gebeten den erbern herren, hern Vlreichen von Meyssawe, daz er diser sache Zeug ist mit sein insigel. Des sint auch gezeug die erbern Leut, di hernach an disen Brief bei namen geschriben stent: Herr Gervnch, hern Choln svn, her Dicterich der schyfer. Herr Symon der Pellndorfer, vnd di Burger, der Rat von der Stat ze Neunburch Chlosterhalb: Chunrad der Sibenhos, Symon, der Stat Richter, Gebhart vnd Ott der Huter von sand Mertein, Seifrid am nidern marcht, Friderich der Monseber, Chunrad der schumchennfenning, friderich der hetzman, Christan der Sluzzler, Chvnrad der schufer, Lewpolt von Awe, Wernhart des smides sun, Eckhart der Zechmaister, Dieterich der Retzer, Gebhart der Statschrieber, vnd ander frum Leut genug, den deu sach wol chunt ist. Der Brief ist gegeben ze Neunburch - Dreutzenhundert Jar, darnach in dem dritten vnd zwaintzigisten Jar an sand Michelstag.

allez daz gůt, daz wir ze Chritzendorf gehabt hawen. Daz mein Průder

Orig. Perg. (Rep. Vot, Nr. 6, fel. 155.) and Chartolar, Archivi III, fel. 114. b.

An Pergenesisterifen kingen drei einde Siegel. Die beiden ursten, Heinrich's aus Heinrich's en Kirrling, ethnilen in deriestigen Schilde der Steren ader Watel, wir dieselben urben Siegel Udsleich's sen Jahre 1233 benoberhobe werden. Die Enkleun nied abher verschieden van jenen Dietrich's van Chifring in Jeher 1287. Dan dritte, Ulrich'e von Meiren, ist dargestellt bei Haber, 75b. XI. 6. 25.

Hier erscheinen wieder Glieder aus der Paulist der Chierklüger, die zwei Burder Ulrich (sohne versterben) und Heinrich und dessen Schu Hellswisel, Heisenbeit zusch als Weikhlätter von Gittseih, dens laut einer Handeschie der der Grüge Archives sebechte er gele Suntages in der ersten Vastrockere 1313 dem Stiffe ein halbes Pfend von einer Heistung zu Fellsbrunn. Wir selben Ferrer, wie zu die Stellte des Konnel Schenhot (vermatlicht der Vater der herber Marth) ein neuer Studtrickter, Simon, tritt, dem jedent der Altrickter nie der Urkunde vernugen, und einen ordentlich gegülerten Rath mit dem Studtschriebter Gebhard, Letzterer erscheint zelbon in siner Urkunde von 1291 ab zugen unter der Bennamung: Gebhard der Schrejber, und wurde, als Klösternenburg durch Herrung Albrecht 1299 die Studtrechte erhieit, der erste Studtschriebt von begrennburger.

## CCIII.

Papet Johann XXII. trägt dem Salzburger Erzbischofe auf, gegen die unredlichen Benitzer des Stiftzeigenthums einzuschreiten.

Dat. 21. Oetober 1323.

Johannes Episcopus, Servus Servorum Dei Venerabili fratri. Archiepiscopo Salisburgensi Salutem et Apostolicam benedictionem, Ad audientiam nostram pervenit, quod tam dilecti filii N. Prepositus et Conventus Monasterii Neumburgensis per prepositum soliti gubernari ord. s. August. Patav. Dioc., quam Predecessores corum decimas, terras, domos, vineas, grangias, pisearias, Castra, Casalia, prata, paseua, Stagna, laeus, nemora, molendina, jura, jurisdictiones et quedam alia bona ipsius Monasterii datis super boe litteris confectis exinde publicis instrumentis factis, renuntiationibus interpositis, juramentis et penis adjectis in gravem ipsius Monasterii Lesionem, nonnullis Clerieis et Laicis aliquibus eorum ad vitam, quibusdam vero ad non modieum tempus et aliis perpetuo ad firmam vel sub eensu annuo concesserunt, quorum aliqui dieuntur super his confirmacionis litteras in forma eommuni a Sede Apostoliea impetrasse. Quia vero nostri interest, super boe de opportuno remedio providere, fraternitati tue per Apostoliea scripta mandamus, quatinus ea, que de bonis eiusdem Monasterii per eoneessiones huiusmodi alienata inveneris illicite vel distraeta, Non obstantibus litteris, instrumentis, renuntiationibus, iuramentis, penis et Confirmationibus supradietis ad jus et proprietatem ejusdam Monasterii legitime revocare procures. Contradictores per censuram eeclesiasticam, appellatione postposita, compescendo. Testes autem, si fuerint nominati, si se gratia, odio, vel timore subtraxerint, eensura simili, appellatione cessante compellas veritati testimonium perhibere, Datum XII, Kal. Novembris Pontificatus nostri anno Octavo.

G. de Valle.

Orig. Perg. (Prot. f. a. 20.) Die bleieres Balle mit der Umsehrift JOHANNES . PP . XXII . hängt an hänfenen Schnüren.

## CCIV.

Dietrich der Zistel verkauft Reicholfen und seiner Hausfrau Adelheid einen Weingarten zu Klosterneuburg.

Dat. Klosterneuburg 30. November 1323.

Ich Dyetreich der Czistel, ampman meines herren von Liechtenstain and ich Elzbet sein Haustrow, wir veriehen - Daz wir -Reicholf und sein haustrow Alhait haben geben ze chauffen vnsern weingarten, der da leit ze naechst dem Eusengraben vnd der Judinne weingarten - also daz wir vnsers guts an sargen belaiden, vmh acht phunt phenning wienner munzz ze weren an sant Merteins tag, mugen aber si des guts nicht haben, so schullen si vns dienen alle iar ein phunt geltes an sant Merteins tag als diensts recht ist in Osterreich. Wer aver, daz man vas gebe halbs gut mit dem dienst, so waer dennoch nuer vier phunt, geben si vns aver ganczes gut mit dem dienst, so waer der weingarten gar ledich - Dez sint geczeuge Christan der sluzzler, fridereich, der heczman, Chunrat domiceller, Geren in der Cholergazzen - Der prief ist geben - Dreuzehen hundert iar dar nach in dem drev vnd zwainezigistem iar an sand Andres tag.

Hier erscheint zuerst in den stiftliehen Urkunden die Erwähnung eines

E Chartalorio Archivi III. fel. 137, h

"dienstrechts" in Österreich, so wie ganz eigenthümliche Verkaufsbedingnisse.

## CCV.

Friedrich von Bierbaum verkauft dem Stifte ein Lehen an Sinebelfeld. Dat. Klosterneuburg 25. März 1324.

Ich Fridreich von pirbaum, vnd ich Gedraut, sein hausvrawe, wir veriehen - Daz wir - vascrs rechten aigens ain lehen, des sechs vnd dreizzich Jeuchart achkers sint - daz da leit ze Sinebelvelde ze nachst Perchtoldes lehen des tungler, da man vns alle iar hat von gedienet Newn sehilling wienner phenning vnd Newn Chaes vnd ein huen haben gegeben - dem Erbern Gotshaus ze Newnburch vnib acht und Sechezig phunt phenning wienner Munzze, der wir gar und genezleich von dem selben Gotshaus sein gewert an die Juden, da hin wir seu solten ze rechter not durste gelten. Mit so beschaidner rede, Daz Albrecht und Hauch, der mechtler und ir hausprowen Margret vnd Gedraut vnd ir erben, oder wem sey daz selbe lehen gebent vnd verchauffent mit dem selben recht dienen vnd geben sullen dem vorgenanten Gotshaus ze Newnburch auf rnser vrauen alter alle iar an sant Michels tag ze rechtem Purchrecht zwen vnd dreizzich phenning wienner Munzze, vnd auch nicht mer, vnd haben auch wir vns gesaczt, ich vorgenanter Fridreich und ich Gedraut sein hausvrawe, ich Hainreich der Chriechpavm und ich Vlrich von Pirbaum, vnd ich Preide sein hausvrowe, ich hainrich von perawe, and ich kathrey, sein hausvrowen, and wan wir Ich Ebran Ebrans sun von Sinebelvelde vnd ich Agnes sein hausvrowe, Ich fridreich, ebrans prueder, vnd ich Ortel der fruelinger vnd ich Vlreich, Sigloches sun nicht aigens insigels haben, Dar vber zu einer sicherhait pinten wir vns vnd vnser hausvrowen mit samt vns vnder der vorgenanten insigeln, Fridreiches von Pirbaum, Hainreichs des chriechpaumes vnd Vlreichs von Pirbaum vnd hern Hainreiches von Porque - Des sint gezeuge, die ersamen Ritter her Johans und her Chunrat von Syrndorf, her Gerunch der Chol, her Dietreich der schifer, her Chunrat der Nuzdorfer, Durinch von Mauerlinge, wisent von Ruekestorf, Gebhart der alt Richter, Christan, der sluzzler. Cunrat von Porawe, Seifrit sein pruder - gehen -Dreuzehen hundert iar, dar nach in dem vier vnd zwainzigistem iar des Sunntages ze Mitter vasten.

E Chartalario Archiri III, fol. 94. s.

Ob Sinebelfeld das heutige Simonsfeld nordwarts von Korneuburg ist, wage ich nicht su entscheiden.

## CCVI.

Der Passauer Domherr, Friedrich von Göttweih, Dr. Decretorum, modificirt das Statut Bischof Albert's von Passau vom Jahre 1322 in dessen Auftrage. Dat. Mattsee 15. Mai 1324.

In nomine domini Amen. Fridericus de Chotwico, Doctor Decretorum, Canonicus Putaviensis ad certitudinem presencium et memorium futurorum. Varietas temporum variacionem statutorum humnorum inducit, camque racionabilem reddit, nam et ipse Deus non nulla, que in veteri testamento statuerat, motavit in novo. Sic serpentem eneum, quem Moyes iussu dei fecenzi, ne serpentima morte populus interiret. Ezechias racionabiliter confregit, cum populus illum colere et venerari espisset. Ex quo magua trahlur auctoritas, vt si quando ficta sunt alliqua, que illo tempore poterenta esse sine culpa, et postea vertuntur in errorem et supersticionem, sine tarditate aliqua destrui debenat et confringi, ea quoque, que per importunitatem obtinentur, vel pocius extorquentur, data opportunitate convenit revocari. Sane litteras Reverendo patris et domini mei, domini Alberti Espiscopi Patareirania omni vicio et suspicione carentes recepi per omnia in hoc verha:

Albertus, dei gracia Pataviensis Episcopus Honorabili viro, Magistro friderico, decretorum doctori, eiusdem ecclesie nostre Canonico devoto suo dilecto Salutem in Domino, Conquestus est nobis Stephanus, prepositus Monasterii Neunburgensis ord. s. Aug. nostre dyocesis, quod quedam diffiniciones, ordinaciones et statuta, que sub anno domini Mº CCCo vicesimo secundo nobis visitacionis officium in predicto suo monasterio personaliter agentibus pro bono pacis et concordie statuimus, docente magistra rerum experiencia evidenter tendant ad noxam, et fratribus ac Sanctimonialibus dicti conventus dissolucionis et inobediencie materiam prebere aliqualiter videantur. Quocirca dileccioni tue tenore presencium committimus et mandamus, quatenus eisdem diffinicionibus, ordinacionibus et statutis, que sub sigillo nostro tibi duximus transmittenda, diligenter inspectis, si qua ex eis in dicti Stephani debite prelacionis officium, aut status insius Monasterii, vel regularis discipline aut juris communis, prejudicium aut elusionem videris redundare, et que nos de jure vel de gracia comode revocari valerent, auctoritate nostra non differas revocare, Decernens memoratum Stephanum auctoritate predicta ad observanciam earundem diffinicionum de cetero non teneri. Datum in sancto Ypolito Anno dni M° CCC° vicesimo quarto, Xl. Kal. Februarii. - Volens igitur mandatum huiusmodi debita exequi reverencia, feci citacionem generalem et peremptoriam, vt omnes et singuli, quorum interesset, aut sua erederent interesse, comparerent coram me in Ecclesia Collegiata sub Castro eiusdem domini Episcopi in Matse II. Idus Maii, hoc est die XII. mensis eiusdem, candemque citacionem, mandatum, iterari et publicari in eodem Monasterio Neunburgensi. Dictis quoque loco et termino comparuit coram me discretus vir. Dominus Nicolaus de Kempnitz, Clericus Misnensis

Dyocesis, procurator domini Stephani, prepositi Monasterii Neunburgensis, factaque mihi fide de publicacione sollempni citacionis supradicte postulavit instanter, vt mandatum michi iniunctum adimplerem iuxta traditam michi formam. Nemine vero comparente, qui in contrarium aliquid allegaret, ex habundanti duxi usque in diem sequentem ad boram terciam expectandum. Ouibus, die et hora, venientibus, nulloque oppositore aut contradictore comparente, presidendo in Ecclesia prefata mandatum antedictum adimoleri curavi. Verum cum diligenti examine et matura deliberacione discuciuntur diffiniciones, ordinaciones seu statuta, quarum et quorum michi revoeacio est commissa, licet quo ad ipsum Dominum Episcopum sancto quidem zelo et pro bono pacis, que illo tempore non credebatur posse commodius reformari, vrgenti nichilominus importunitate non modica emanarint, plura tamen inveniuntur in eis, que uel iuri communi refragantur, vel Regule sancti Augustini, quam profitentur Canonici eiusdem Monasterii, expresse repugnant, vel debitam et consuetam corrigendi facultatem superiori adimunt et eoartant, Ex quibus obediencie nervus dissolvitur, gubernaculum discipline contempnitur et religio naufragatur, ac alias status Monasterii multipliciter deformatur. Que omnia ipsius diffinientis, ordinantis seu statuentis intencioni et proposito non est dubium contraria extitisse, Ideoque venia petita aliquas de buiusmodi diffinicionibus in totum, aliquas in parte, auctoritate, vt supra premittitur, michi commissa, revocare decrevi, prout subsequencia demonstrabunt. Porro prima diffinicio sie dicit: Prepositus omnia maiora ac magis ardua negocia Monasterii, videlicet bonorum immobilium alienaciones perpetuas, aut ad vitas donaciones prebendarum, recepciones fratrum, et similia, que sine consilio aut consensu Capituli ficri non consueverunt, aut possunt, nequaquam sine capituli sui, aut saltem sex, vel ad minus Quatuor meliorum et saniorum consilio ordinet et disponat. Super hiis, que în bac diffinicione continentur, plenius et satis vberius provisum est a iure communi - - immo desideratur non tantum consilium, sed eciam consensus tocius, vel maioris partis Capituli. - Hauc igitur diffinicionem tamquam iuri communi derogantem, inutilem et racione carentem revoco atque tollo. Secunda vero diffinicio dicit: Volumus, vt Johannes de Sierndorf, frater prepositi, circa omnes officinas et Monasterii negocia ab intus et ab extra nichil permittatur habere de cetero potestatis. - Nec idem Johannes et vxor sua cum inso preposito sub expensis suis morentur continue.

prout hactenus consucverunt. Quod hec diffinicio prohibet, ne Johanni, fratri prepositi administraciones et officia committantur, equum reputo. Nam iura presumunt, res ecclesie ledi per cognatos et proximos prelatorum. Item quod prohibet eundem Johannem et vxorem suam cum preposito sub expensis prepositi continue commorari, similiter equum reputo, quia id esset Monasterio onerosum, maxime cum idem Johannes miles dives et honestus de propriis facultatibus sibi et suis sufficere dinoscatur. Quod autem idem Johannes ab omnibus negociis Monasterii ab intus et ab extra totaliter excludatur, iniquum reputo, et hanc partem diffinicionis predicte revoco atque tollo. Nam iura presumunt, res. fedus et sanguinis connexitas inter fratres operantur, vt fidelius ceteris mutuo se adiuvent ac sibi confidencius se et sua committant. Potest igitur prepositus consilio, auxilio, favore et opera dicti sui fratris in negociis suis et ecclesie sue vti, cum viderit opportunum, et maxime in secularibus negociis, iudiciis et tractatibus, in quibus laici clericos et religiosos sagacitate, industria et experiencia precellere consueverunt. Nec est absonum, si pro laboribus et meritis suis congruum reportet stipendium, cum is, qui ad onus eligitur, repelli non debeat a mercede, Tercia diffinicio dicit : Delinquentium fratrum et sororum excessus in capitulo iuxta fratrum consilium condigna penitencia debere puniri - pars luius diffinicionis satis equa est, congruum siquidem est, fratrum consilium requirere et habere et sequi. Quarta diffinicio dicit, quod Prepositus fratres ipsos aut Capitulum in oblagia sua, quam dominus Episcopus approbat et confirmat, nulla racione possit aut debeat impedire. Ex hac diffinicione proprietatis abdicacio enervatur, Regule s. Aug. detrabitur, et multis abusionibus datur materia et fomentum. Ne igitur Propositus impediatur, quominus videat, quid de bonis illis agatur et an debite et honeste expendantur, raciones audiat, officialem super illa, sicut et super cetera bona monasterii constituat, et residuum in necessarios aut vtiles vsus expendat, diffinicionem tollo et revoco prenotatam. Verum quia dominus Episcopus ad observanciam predictarum Quatuor diffinicionum ordinacionum seu statutorum constrinxit sepedictum prepositum, sub pena multum gravi, videlicet privacionis prepositure, ne illi per huiusmodi penam libera regendi subtrahatur potestas et subditis remaneat recalcitrandi et rebellandi occasio, candem penam ex potestate et gracia domini Episcopi tollo et revoco. - Insuper illam diffinicionem. qua conceditur Monialibus exitus Monasterii ad parentes vel consanguincos aut in civitatem vicinam, in quantum exorbitat a constitucione Bonifacii Pape VIII tollo et revoco, cum isti post illam non potuerit in aliquando derogari. Preterea diffinicionem, qua conceditur Monialibus, ut libros, cyphos et vasa alia et iocalia, que suis manibus suunt, in vita et in morte fratribus et sororibus et aliis quibuscumque non suspectis personis pro animarum suarum remedio et alias pro suis necessitatibus habere, donare, legare valeant libere vel testari pro libitu voluntatis, iuri communi constat esse contrarium, et Regule s. Augustini repugnantem, que Regula dicit: Nullus sibi aliquid operetur, sed omnia uestra in commune fiant maiori studio et frequenciori alacritate, quam si vobis singuli propria faceretis. Vnde revoco et totaliter eam tollo. Ad observanciam igitur omnium et singulorum, que in premissis revocavi et sustuli, decerno, denuncio et sentencialiter diffinio in hiis scriptis, sepefatum prepositum amplius non teneri, et vcuiendo contra revocata vel non revocata penam minime incidere prenotatam. In quorum testimonium et certitudinem pleniorem presentes mandavi confici litteras, et in publicam formam redigi per Chynradum notarium infra scriptum, meoque sigillo pendente consignari. Actum et Datum in prefata Ecclesia Collegiata anno et die, quibus supra.

Et ego Chunradus, quondam Jacobi de Schennano Tridentine dyocesis Apostolica et Imperiali auctoritate Notarius publicus etc.

Orig. Perg. (Rep. Vel. Nr. 10. fal. 88.) An einer reilebenhause Seidenschar hängt das bleise reude Siegel in rethem Wechs, Der Demberr nitst mit dem Tahre behleidet nad des Barett auf dem Rangte zu einem Tisebe oder Polle, in einem ansgeschiegung Buche blittered. Umseheifet † 8. FRIDERICI, DOCTORIS, DECRETORIUM, CAN. PAT.

Dies ist die erste stiftliche Urkunde, auf welcher ein Notariatszeichen (und zwar die Anfangsbuchstaben des Namens CH.) vorkomnt-

## CCVII.

Papst Johann XXII. bewilligt dem Propste Stephan gegen Vergehungen seiner Untergebenen ohne Rücksicht auf eine eingelegte papstliche Appellation einzuschreiten.

## Dat. Aviguon 5, Juni 1324.

Johannes episcopus, servus servorum Dei. Dilecto filio Stephano preposito Neunburgensi — salutem et apostolicam benedictionem. Ex parte tus fuit propositum coram nobis, quod nonnulli Canonici et Conversi monasterii tui frequenter, ne ad corum correccionem, prout ad tuum spectat officium, procedere valeas, frustratorie appellacionis obstaculum interponunt, sieque te propter hoc ab huiusmodi correc-

cione cessante, ipsorum excessus remanent impuniti, super quo provideri tibi per sedem spostolicam postulasti. Nolentes igitur, ut trahtur ad peccatorum Diffragium, quod ad oppressorum subsidium ease dinoscitur institutum, presencium tibi suctoritate concedimus, ut spepliacione frivola non obstante circa Correccionem Cannoireorum et Conversorum predictorum libere officii tui Debitum raleas exercere. Datum Arialone Nonas Junii Postificatus nostri nano Octavo.

E Chartelario Archivi IV. fol. 6. h.

# CCVIII.

Papst Johann XXII. trägt dem Abte von Lilienfeld auf, gegen unrechtmässige Besitzer von Gütern des Stiftes Klosterneuburg einzuschreiten. Dat. Avignon 5. Juni 1324.

Johannes Episcopus, servus servorum Dei, Dilecto filio N. Abbati monasterii Campililiorum Pataviensis dyocesis salutem et Apostolicam benedictionem. Dilectorum filiorum, Stephani prepositi et Conventus Monasterii Newnburgensis — precibus inclinati, presentium tini suctoritate mandamus, quatinu sea, que de honis ipsius Monasterii alienata inveneris illicite vel distracta, ad ius et proprietatem eiusdem monasterii legitime revocare procures, Contradictores per censuram ecclesiasticam appellacione postposita compescendo. Testes autem, qui fuerint nominati, si se gracia, odio vel timore subtracerint, censura simili appellacione cessante compellas veritati testimonium perhibere. Datum Avinione Nonis Junii Pontificatus nostri anno Octavo.

B. de Pontz.

Orig. Perg. (Prot. 1, s. 21.) Die Blei-Belle büngt in gewohnter Weise an einer Hanfsebnur.

## CCIX.

Pfandbrief Albrecht's des Braunsdorfers an Werner Oberhofer von Regensburg und seinen Bruder.

Dat. Klosterneuburg 8. September 1324.

leh Albrecht der Provnstorffer vad ich Agnes sein hauserun wir vergehen — daz wir vurseschaidenleichen gelten schullen den heschaiden manne, Wernher dem Überhoffer end zeinem pruderu, Purger ze Regenspurch Newnezich marchk silbers wienner gewiehtes emb geneaut, der wir in weren schullen auf vunser vrowen tag zu der liehtmesse, der nr schirest chunt, vnd haben Im vnd seinen prudern dafür ze phande gesaczet — mit vnsers Obersten Perchherren hant, des erhern herrn Kephanus zu den zeiten Probit ze Neunburch vasera weingarten mit naw mit all, des Drithalb Jeuch ist, der da leit an dem Purchstal, und haizzet der Lengevelder ze nachst Albrechtes weingarten von Tuln an einem taile, vnd ze nachst Rableins weingarten, usuchs sun an dem andern taile, wir hahen auch Im mer da fur ze phande gesaczt mit vnsers Obristen Perchherren hant. Hern Hainreichs des wulczendorffer, und auch seiner prüder, hern Eberhartes und hern Otten, und auch mit unsers perchmaisters hant, Chonrates des Ezzeygs visern weingarten, der da leit an dem alsekke vnd haizzet der hoppher, des auch ein Jeuch ist ze nachst Michels weingarten des Chleber an einem tail, vnd ze nachst der herren weingarten von Parmaartenperae an dem andern tail - Also heschaidenleichen, oh daz wer, daz wir In der vorgenanten Newnzich marchk silhers nicht entwerten zu dem egenanten voser vrowen tag. alz di werung gerallen schol, so sint di egenanten zwen weingarten dem vorgenanten Wernher dem Oberhoffer, vnd seinen pruedern genczleichen vervallen - - vnd gehen Im - disen prief - versigelten mit vnserm Insigel vnd mit vnsers Ohristen Perchherren Insigel des erhern herren hern Stephans zu den zeiten Probst ze Newnburch, und mit des vorgenanten Perchmaisters Insigel Chunrats des Ezzeigs, vnd mit des erbern herren Insigel, hern Dietreichs von Pillichdorf. zu den zeiten Marschalch In Österreich, vnd mit hern Dietreichs Insigel des erbartschen Purger ze Wienn - Diser prief ist gehen ze Newsburch - Dreuzehen hundert Jar darnach in dem vier vud zwainczigisten Jar des Suntages nach vnser vrowen Tage, als sie geporn wart,

E Chartulario Archivi III. fol, 44, b.

Hier erscheint der zugleich mit K. Friedrich in die baierische Gefangenschaft gerathene Marschall von Pillichdorf wieder als Zeuge; zugleich auch geschieht hier in den stiftl. Urkunden zum ersten Male die Berufung anf eine Geldwiktrung mit ausdrücklichen Worten.

# CCX.

Entscheid des papstlichen Inquisitoren in der Streitsache des Propstes Stephan.

## Dat. Wien 4. October 1324.

In nomine Domini, amen. Cum olim inter honorahiles Viros Domium Stephanum Prepositum Monasterii Nevenburgensis, Firicum, Alberonem, Syfridum, Nycodaum et Jacobum El ceteros Canonicos ciusdem Monasterii Coran Honorahilibus Viris Hominis Alberta Decano Pataciensis Ecclesic, Henrico et Wernhero, Sanctorum Ypoliti et floriani Monasteriorum Prepositis nec non Magistro Johanne Canonico Pataviensi ludicibus seu inquisitoribus in Monasterio Newnburgensi a Reverendo patre et domino, domino Alberto Pataviensi Episcopo deputatis quedam materia diutine disensionis et rankoris verteretur, ludices seu inquisitores predicti contra predictum dominum prepositum procedentes, eosdem adversarios suos contra eum in testes receperunt ipso invito et reclamante. Et licet idem peteret cum instancia debita tales tanquam inimicos non admitti, et nomina testium. ac Articulo. super quibus vellent inquirere, sibi in scriptis tradi, ac excepciones suas propositas contra personas et dicta testium, et alia, que in instrumentis appellacionis sue continentur, admitti : iidem ante dicti iudices seu inquisitores predictas peticiones et excepciones non admiserunt, ex quibus peticionibus coram eisdem inquisitoribus lectis et non admissis predictus prepositus ad sedem apostolicam appellavit, Qua appellacione spreta et contempta dicti inquisitores seu iudices contra dictum dominum prepositum processerunt et contra ipsum post appellacionem predictam per eum legitime interpositam sentenciam diffinitivam promulgarunt, per quam ipsum ab amministracione prepositure, quantum in eis fuit, amoverunt. A qua sentencia tamquam iniqua Sepedicto domino preposito ad Sedem apostolicam denuo et iterum appellante, Sanctissimus in Xsto pater et dominus dominus Johannes Papa vicesimus Secundus causas appellacionum huiusmodi nobis, videlicet Mauro Dei gracia Abbati Sancte Marie Scotorum in Wienna Ludwico Decano Chremensi ac Venerabili patri, domino Virico Abbati Monasterii Medlycensis, qui vices suas Honorabili viro Domino Gotfrido Priori in Mawerpach in totum subdelegavit per litteras suas non rasas, non abolitas, non cancellatas, non in aliqua sui parte viciatas, commisit audiendas ac fine debito terminandas, cuius quidem commissionis tenor talis est: Johannes Episcopus Servus Servorum Dei Dilectis filiis V. Medlicensis et M. Scotorum in Wienna monasteriorum Abbatibus, Decano Ecclesie Chremensis patav. Dyoc. Salutem et apostolicam benedictionem. Sua nobis dilectus filius Stephanus prepositus Monasterii newnburgensis peticione nunciavit, quod venerabilis frater noster - Episcopus pataviensis asserens, quod dudum inter ipsum prepositum et quosdam Canonicos ipsius Monasterii, quos minime exprimebat, orta fuerat materia coniuracionis et quod ipse pro hono pacis et commodo quam pluries temptaverat facere, vt dicebat, coniuracionem ipsam nequiverat terminare. Sed quia coniuracionem ipsam dicto Monasterio dispendiosam nolebat Vlterius tolerare, dilectis filiis Henrico, Sancti Ypoliti, et Wernhero sancti floriani Monasteriorum prepositis - et Alberto Decano ac magistro Johanni de sancta Agatha Canonico Ecclesie Pataviensis ordinaria auctoritate commisit, vt ad dictum monasterium personaliter accedentes super statum eiusdem Monasterii tam in capite, quam in membris plenam et maximam inquirerent veritatem. Et quidquid dignum correccione seu emendacione invenirent, tam in capite, quam iu membris, deum habendo pre oculis, servato Juris ordine vice sua omnimode corrigerent. Cumque dicti inquisitores ad dictum monasterium personaliter accessissent, et contra dictum prepositum super quibusdam certis articulis tunc ab eis expressis, ad testium receptionem processissent, et ipsorum attestaciones publicassent, Idem Stephanus ex eo senciens, ab eisdem inquisitoribus indebite se gravari, quod ipsum ad opponenda uerba et dicta insorum testium, prout antea fuerat protestatus, admittere contra iusticiam denegarent humiliter requisiti, ad sedem apostolicam appellavit, Ac ildem inquisitores huiusmodi appellacione contempta, dictum Stephanum a regimine ipsius Monasterii, ad quod Canonice assumptus fuerat, per diffinitivam Sentenciam amoverunt iniquam, a qua pro parte ipsius Stephani ad eandem sedem extitit appellatum. Quocirca discrecioni vestre per apostolica scripta mandamus, quatenus vocatis, qui fuerant evocandi, et auditis hine inde propositis, quod iustum fuerit, appellacione postposita decernatis, facientes, quod decreveritis, per censuram ecclesiasticam firmiter observari. Quod si non omnes biis exequendis potueritis interesse, duo vestrum ea nichilominus exequantur. Datum Avinyone Idus Junii Pontificatus nostri anno octavo. -Partibus igitur et omnibus, quos presens tangit negocium, et quorum intererat, publice ad nostram presenciam debita sollempnitate citatis, et peremptorie et super Principali negocio et ad audiendas sentencias evocatis, et altera parte presente, puta domino Stephano Preposito antedicto et coram nobis in termino predicto comparente, aliis vero absentibus, nec per se, nec per procuratorem comparentibus, libellus pro parte ipsius prepositi oblatus fuit, Cuius tenor talis est: Coram vobis Honorabilibus Viris Dominis, Mauricio Abbate Sancte Marie Scotorum Wienne et Ludwico, Decano Chremensi Patav. dyoc. iudicibus in causis appellacionum, que inter me Stephanum prepositum Monasterii newnburgensis ex una, et Viricum, qui se dicit electum eiusdem Monasterii, ac suos Electores Sufridum, Walcherum,

Albertum, Nucolaum ac ceteros eorum complices Canonicos Newnburgenses parte vertuntur ex altera, a Sede Apostolica delegatis, nec non coram Vobis Domino Gotfrido Iudice subdelegato a reverendo patre domino Virico Abbate monasterii Medlicensis, Judice ab eadem Sede in causis predictis delegato, Ego Stephanus prepositus Newnburgensis Dico ac propono, quod licet pridem Sub Anno Domini Millesimo CCCº vicesimo tercio Reverendus pater et dominus, dominus Albertus Pataviensis Episcopus Honorabilibus Viris Dñis Henrico sancti Ypoliti et Wernhero, sancti Floriani Monasteriorum prepositis, et Alberto Decano Pataviensi, nec non Magistro Johanni Canonico ibidem Officium inquisicionis auctoritate ordinaria sub tali forma et modo commisisset, vt ad monasterium newnburgense personaliter accedentes, super statu ipsius monasterii tam in capite, quam in membris, plenam et maximam inquirerent veritatem. Et quidquid dignum correccione inuenirent, tam in capite, quam in membris, Deum habendo pre oculis, servato iuris ordine Vice sua corrigerent et emendarent, vt ex commissione colligitur evidenter, iidem tamen inquisitores seu iudices, nescio quo ducti spiritu, formam mandati non servantes, omnibus aliis pretermissis, contra personam meam tantummodo inquirere inceperunt, et quamvis ab eis cum debita instancia peterem in scriptis, vt michi capitula, super quibus vellent contra me inquirere, et nomina testium traderent, ac me ad oppopendum contra personas et dicta testium contra me recipiendorum, maxime cum boc fuerim ante recepcionem testium protestatus, admitterent et terminum competentem ac iuridicum ad defensionem status et bonoris mei secundum tradicionem iuris michi assignarent, et ad revocandum in continenti errorem facti et declarandum, prout in appellacione plenius continetur, admitterent. Predicti tamen inquisitores et iudices spretis peticionibus meis eis in scriptis porrectis ac lectis coram eis, procedendo in causa ea denegarunt, et Contra me absentem ad inquirendum contra iuris ordinem processerunt, et omnino copiam defensionis denegarunt, ex quibus senciens me indebite aggravatum, ab eis ad sedem apostolicam statim in scriptis appellavi. Verum dicti inquisitores buiusmodi appellacione spreta et contempta, post dictam appellacionem ex iustis et racionabilibus causis per me, ut apparct, interpositam et eius contradiccione pendente, gravamen gravamini superaddentes scelo malo moti contra me de facto diffinitivam sentenciam deposicionis, si meretur dici sentencia, iuris ordine postposito, promulgarunt, et iniquam, a qua iterum senciens me gravatum, ab ea tamquam iniqua, ad sedem apostolicam per me extitit in scriptis appellatum. Cui appellacioni licet iuste iterum non deferentes, contra formam iuris per dictos Canonicos ad Eleccionem propositi procedi mandaverunt, Et in omnes nominantes me prepositum Sentencias Excommunicacionis maioris de facto protulerunt. Quare Canonici, scilicet: Albero, Nycolaus. Sufridus. Walcherus et ceteri ex ipsorum precepto ad Eleccionem fratris Virici, si meretur dici eleccio, de facto processerunt, et ipsum elegerunt in prepositum newnburgensem, ymo pocius neglexerunt. Cum igitur appellacionum predictarum causas Sedes apostolica commiserit vobis audiendas, et fine debito terminandas, Peto ego Stephanus prepositus predictus, de gravaminibus michi illatis per Vos iudices predictos cognosci, et me bene ac legitime appellasse, dictosque judices perperam et male processisse, ac me gravasse, per vestram interlocutoriam pronunciari. Processus quoque et sentencias dictorum iudicum, si sentencie dici merentur, ac Eleccionem dicti Virici, si meretur dici Eleccio, tamquam minus iustam, et quecumque per sepefatos indices contra et preter dietas appellaciones meas in preiudicium meum et Monasterii mei dinoscuntur attemptata seu innovata, ante omnia revocari, cassari et irritari, ymo pocius cassa et irrita ac inania et nullius esse momenti, tanquam post appellaciones legitimas attemptata nunciari. Peto insuper expensas factas in lite et extra litem, si peti possunt, et Protestor de imposterum faciendis Salvo michi iure addendi, minuendi, mutandi, corrigendi, quociens visum fuerit expedire, non adstringens me ad omnia supradicta, sed ad ea tantum, que pro intencione mea fundanda sufficere videbuntur.

Nos igitur Mauricius, dei graciu Monasterii Sancte Maris Sortorum in Winna dbbas, Ludiciuse Chermensia Decanus ae Golfrichus Prior Monasterii in Mâncerpach iudices predicti more Supemi Patris filios hominum iuste iudicare precipientis, lus suum vaticupie tribuere volentes et veristetam en iusticiam amplecti, quantum nobis ab alto concedi cupientes, diligenter visis et auditis hine iuribus et racionibus, ae receptis probacionibus per testes et instrumenta, et sentenciis pro parte ippius prepositi Coram nobis in iudicio productis investigatis quoque ad plenum et cognitis, ipsarum appellacionum et cause communia meritis equa quoque iusticie lance discussis, deliheracione inauper nobiscum et cum peritis habita diligenti, domino preposito predicto propter hoc in nostri presencia constitute et acniencias cum instanti

ferri postulante, altera vero parte per contumaciam absente, cuins absenciam divina suppleat presencia, Christi nomine invocato Dicinus. Pronunciamus et Declaramns predictum dominum Stephanum propter peticiones, per eum dietis iudicibus seu inquisitoribus porrectas et excepciones contemptas in appellacione per eum ante sentenciam interposita non admissas, per dictos iudices fore gravatum, prefatumque prepositum bene et legitime apellasse, et ipsos iudices seu inquisitores perperam et male processisse, in hiis scriptis sentencialiter iudicamus et diffinimus, insuper omnia attemptata et innovata post et contra appellacionem a diffinitiva Sentencia dictorum Iudicum seu inquisitorum interpositam, Similiter et omnia, que medio tempore inter sentenciam et appellacionem in preiudicium dicti domini prepositi sunt innovata, Processus quoque et sentencias et execuciones quascumque priorum iudicum seu inquisitorum tanguam minus iustas et post ac contra appellacionem legitime ad sedem apostolicam ab cisdem sentenciis interpositam latas et factas, et quidquid ex eis secutum est, vel occasione ipsarum, ac eleccionem predicti fratris Vlrici tanquam minus validam et post appellacionem a diffinitiva sentencia, vt predicitur, interpositam, ante omnia revocamus, cassamus et irritamus, vmo ipso iure omnia predieta cassa, irrita et inania, ac nullius momenti fuisse et esse, invocata Spiritus sancti gracia in hiis scriptis sentencialiter declaramus, pronunciamus, diffinimus partem adversam in expensis in lite et extra litem factis, reservata nobis taxacione, seu ad penam arbitrariam per nos nomine expensarum infligendam nichilominus condempnantes. Lecta et lata est bec sentencia Anno Domini Millesimo CCCº Vicesimo quarto proxima feria quinta post festum Michabelis Archangeli in refectorio Scotorum in Wienna, presentibus vllustribus Principibus Dominis Alberto et Ottone, Ducibus Austrie et Styrie, Dominis Rudolfo, Syriquensi Episcopo, Ludwico Comite de Óting, Christiano Dapifero de Lengenpach, Wichardo de Topel Laycis, ac Honorabilibus, discretis dominis Henrico Plebano in Wienna, Magistro Henrico de Wintertow, Plebano in Rotenman, Magistro Henrico, plebano in La, Virico de Adryah, Rinhover Westvalo, Plebano in Stain, Ceterisque fide dignis. In quorum omnium testimonium presenti Sentencie Sigilla nostra sunt appensa.

Et ego Valentinus, Patav. dyoc. Clericus, Imperiali auctoritate Notarius publicus premissis omnibus et singulis supra scriptis puta Commissionis, Citacionis, Execucionis, Subdelegacionis, presentacioni actorum, subscripcioni, Sentencie, publicacioni ac Ceteris quibuscumque supradicità vna cum prenotatis dominis et testibus presens interfui, audivi, ac presenti sentencie de mandato et precepto dictorum ludicum et ad peticionem domini Stephani prepositi Neunburgenais me subscripsi, presentemque sentenciam meo Sygno consucto signavi Rogatus.

Et ego Nycolaus de Kempnitz, Clericus Misnensis dyoc. publicus apostolica auctoritate Notarius premissis (ut supra) presentemque sentenciam meo solito signo signavi.

Et ego Petrus, Canonicus brumensis Clericus Olomuc. Dyoc. publicus auctoritate Imperiali Notarius premissis (ut supra) me subseripsi presentemque sentenciam meo signo consucto et solito signavi Rogatus.

Orig. Perg. (Rep. Yeh. Nr. 9. fal. 87.) Zwel crale Siegel hieges en Pergomentareifen; das eine, des Scholles-Abbes Moris, wurde schon beim Jahre 1233 (N. 200) beschrieben, jezes des Muerbacher Priere Gottfried erscheint bel Hober L. c. Teb. XIII. n. 18. Des Siegel des Krenser Dechasts Ladwig fahlt.

Der unter den Zeugen erscheinende Bischof Rudolf kömmt bei Hanthaler fast. Campil. ad ann. 1335 pag. 330 als Proepiscopus Patariessis vor, ist daher zwisehen Hermannus Primineensis und Petrus Marchopolitanus Episcopus einzusebalten. Hansiz Germ. Sera. 1. 461 macht seiner keine Erwähnung.

Ludwig der Ätters, Graf von Öttingen, wird im Jahre 1348 da Geinder Gereit Gereit Gegleit in seinem Hause zu Wein erscheinen. Er katte Juts, eine Toehter K. Albrecht's L, zur Gettin (Hergett Pinsent). Pars I. p. LXIII.), weiche 1329 versterben ist (Lude, Annal. Clarratul. E. p. 638, eol. 1 um Taphagraph, Princ. Austriae P. I. b. II. Cap. VI. p. 138). In itera 1324 am 31. Mri sungefertjeite Textamente bedeett ist Klosterenderty: Den Herra vad des Frova in den Chloster ze Neunbarech vier march, do man in selvel gehen ein mal an den tag, vann ai vraner print liegent (Tudporg, Part. II. Austra. Dijl. pag. 164 n. XII.).

## CCXI.

Niclas der Poll, Bürgermeister, und der Rath zu Wien verbieten zu Gunsten des Frauenklosters St. Magdalena vor dem Schottenthore den Bau neuer Badstuben vor dem Schottenthore.

## Dat. Wien 13. October 1324.

Wir Nyclas der Polle, ze den zeiten Bergar Meister end der Rat von der Stat ze Wienne veriehen — Daz die Erneaern Geistleichen Fronce, die Evenne ze sand Marien Magdalen for vus chomen vnd chlagten vns Iren gepresten vmb Ir zwo Pustuben, die sie vor Schotentor hieten, daz In da van so vil niht wurde, sam sie Jer-Festes. XIV. lichen dar avf musten legen und wurden ze Bat mit sampt vas, daz sie die ainen fuder liezzen gen, so wurd der Ander dester Grddiger. Da van haben wir In die gnad gedan, daz wir verpieten Ernstleich, daz Jurbaz nieman Ander dhein Pautoben vor Schotentor pansen und bei vinsen haldlen, an als vil ob sie sich bedelten daz sie ein ander Pastyben da pawen wolten, dez sullen sie gewaltich sein und anders nieman. Daz ditz Gescheft furbaz stete sei und vazehrochen beleibe, Dez geben wir den gegenaten vrowen disen Brief — Ternigelt mit ruser stat Insigel. Diser brief ist geben ze Wienne — devezehen hert den dem vien und zwaltzgisten Jar a nand Cholmann Tage.

Grig. Perg. Das Siegel fehlt.

Cfr. die Urkunde vom 30. November 1326.

## CCXII.

Albrecht von Pranusdorf verkauft seinen Weingarten zu Kahlenberg dem Pussauer Domherrn, Meister Friedrich von Salzburg.

Dat. Wien 11. November 1324.

lcb Alber ron Pravnsdorf vud ich Ames, sein havsvrow wir veriehen - Daz wir - mit vnscrs Perchherren hant, Probst Stephans von Neunburch verchauft haben vosern weingarten, der da leit oberhalbe der Pevnt ze Chaluperge, des Drithalb Jeuch sint, vnd haizzet der Lengvelder - vmh funfezehen Marckk vnd vmb hunder marelik Lotiges silbers, ie zwen vud Sibenezich grozze Pehemisch phenning fur ein iegleich March - Dem erbern Manne, Maister Fridreichen von Salczpurch - vnd dar vher durch pezzer sicherhait, so seezzent wir vns, ich Alber von Praunstorf vnd ich Agnes sein havsrrow und ich Thomas, zu den zeiten pharrer zu newnkirchen - ze rechtem scherne - Vnd geben im darvber disen brief - versigelten mit vnsern Insigeln, vud mit vnsers Perchberren Insigel Probst Stephans von Newnburch, und mit herrn Wychartes Insigil von Toppel, zu den zeiten lant Richter in Österreich - vnd sint auch des geezeug: her Jaus vou Sierndorf, her Jans der Schench, her Gerung von Newuburch, her Dietreich der Schiver, her Chvurat von Nuzdorf, Stephan der Chrigler, Durinch von Seveld - - Der prief ist gehen ze Wienne - Dreuczehen hondert Jar, lu dem vier vnd zwainczigisten Jar darnach an sand Merteins tage.

E Chartelario Archivi III. fol. 45. a

Die Urkunde bestimmt den Werth der Mark Silber auf 72 "grosse böhmische Pfenninge". Die Person des Käufers bestimmt die nachfolgende Urkunde.

## CCXIII.

Propst Stephan kauft für den Passauer Domherrn, Meister Friedrich von Göttweih, einen Weingarten von Albrecht von Prannsdorf.

Dat. Klosterneuburg 27. December 1324

Wir Stephan von gots gnaden Probat ze Neumburch wir vertehen — daz wir dem erhem herren Müsier Frürderichen von dem
Chotweig Chorherr ze Pazzau gechaust haben einen weingsrten van
sein argenhaftes guet von dem erhern Rütter, herrn Albrechten von
Praunstorf van hundert March und wis Spienzehen march hütges
silhers ie ezwen van sibenezig grozz pehemischer phenning voer in
Marchk, van deresib weingart der leit an dem Purchstat van haizzet
ter Leugenvelder, van ist Drithallis Jeuch, van da man alle Jar von
dient dem Gotshaus ze Newnburch fraf enner perchrechtes van alle
den zehent der von dem vorgennsten weingarten chumpt, van ist gelegen ze neelist dem Hiernprecht, van zenechst Elblein dem Tuechteratter — Der prief ist geben — Drevzechenhundert Jar, charanch in dem vier van zwainezigisten Jar an sand Johannes tag zu den
weinschten.

E Chartolorio Archivi III. fol. 45. h.

## CCXIV.

Propat Stephan bewilligt dem Ritter Ulrich von Zistersdorf die Ablöslichkeit des Hofes zu Krotendorf.

# Dat. 1. Februar 1325.

Wir Stephan von Gotes genaden Brobst ze Neuwburch veriehen — Dax der ersame Ritter, her Ureich von diem Mistenforf vol sein hauserowe rrow Pendit vol ir erben von dem hof, den si von van vol von vaserem Gotshaus ze rechten Purchrecht habent, der gelegen ist ze Chratendorf mit Sechsthalben Ichen vol mit vier vol avainezich. Jeuch achkers, die darzu gehorent, des wir alles rechter Purchherre sein, Stifter vol Störer, da von si van vol vusserm Gotshaus alle dar dienen svilen ze rechtem Purchrecht an annt Michels tag dreu phunt vælf vol drei Schilling phenning, alles wienner munzze wen aber

der dienst ze dem vorgenanten tag nicht gedienet wird, Daz svl des nechsten tages von in genezzert werden nach dem gemain Landesrecht vnd auch nach dem recht, daz daz selb vnser gotshaus hat an anderm vnserm gute, swa daz in dem Lande ze Ostreich gelegen ist, auch haben wir freven gewalt, emb denselben dienst ce phenden an all ir wider rede, vnd mit irem guetleichen willen, vnd habent auch si die genad von vns. swa si in dem Lande als vil gulten vail vindent, die auch vnserm Gotshaus also wol gelegen ist, die sullen si chauffen vnd sullen die gelten nach des Landes recht, vnd als gult vail ist in dem Lande, vnd svllen auch wir die ver vol von in nemen an all wider rede, and dann ist der vorgenant hof mit sampt dem daz dar zu gehoret, ledich von vns vnd von vnserm Gotshaus, also daz si vnz furbaz nicht mer von den ze dien haben, noch ensullen. - Dez sint gezeug her Gernnch der Chol, her Dietreich der Schiver, her Chunrat der Nuzdorfer, Durinch von Meurling, Johanns von Nuzdorf - Discr prief ist geben - Dreuczehen hvndert Jar in dem fymf ynd zwainezigistem Jar an ynsers yrowen abent ze der Liecht Messe.

E Chartelario Archivi III, fol. 111, b.

Vor dem Jahre 1340 muss der Ort Krotendorf, in das Amt Bierbaum gehörig, eingegangen sein, da in diesem Jahre die Krotendorfer Breiten bereits nach Zwentendorf gehört. Unsere Urkunde zeigt uns 1325 noch einen Hof daselbst mit bedeutender Gleba.

## CCXV.

Schenkungsurkunde des Patronatsrechtes der Bartholomäus-Magdalenen-Capelle bei der Kirche St. Martin an das Stift.

Dat. Wien 13. Marz 1325.

In nomine Domini. Amen. Anno Nativitatis eiusdem M'CCC XX-Y-XIII. menis Macvii Indiccione Octava, Pontificatus Sanctissimi in Christo patris et domini, Domini Johannis pape XXII. anno nono, In nostra, mei videlicet Nigeolai de Kempnice, Clerici Myanensis ducceis, publici apostolica auctoritate Naturii, Petri Comonici brunarais, Olomaccausi dyocesis ac Johannis de Newaburga, Clerici pataviensis dyocesis Publicoram auctoritate Imperiati Noturiorum et testium subscriptorum presencia constituti, Discreti viri, Reinboto dicitus Imberumister, Crisi Vigennensis et luciu, uxor ipsius, Churadus dictus Sydenhos, Ciris Neunburgonis a parte Clausturi, radus dictus Sydenhos, Ciris Neunburgonis a parte Clausturi,

nec non Wusento de Rucherstorf memores condicionis humane, quam semper humana comitatur fragilitas, eui ab ipso vite principio mortis imperium donatur, ob divine remuneracionis intuitum animarumque suarum ac predecessorum suorum remedium sempiternum pure et simpliciter, quovis pacto seu condicione remota, pro se et suis heredibus dederunt ac donaverunt honorabili viro, domino Stephano Preposito Monasterii Neunburgensis et suis successoribus vniversis, ac Monasterio Sancte Marie ibidem ius patronatus Capelle in honore Sanctorum Bartholomei apostoli et Sancte Marie Magdalene dedicate, ecclesie parochiali Sancti Martini in Newnburga annexe cum juribus vniversis tenendam, et perpetuo possidendam, prout ipsi et predecessores ipsorum tenuerunt et possiderunt, Dictumque ius patronatus in manus Reverendi Patris, domini Mauricii Abbatis Monasterii Sancte Marie Schotorum in Wyenna ac predicti domini Stephani prepositi resignarunt, omnique iuri, quod cis, vel eorum alteri, aut heredibus ipsorum de lure vel facto posset competere, renunciarunt expresse, tali tamen condicione adjecta, vt ipse prepositus, qui pro tempore fuerit, Sacerdotem ydoneum et discretum in prefata Capella instituere debeat, sibique in necessariis providere, sic ut ipsa Capella missa cottidiana, prout ab eius fundacione est inolitum non fraudetur. Acta sunt hec Anno, Mense, die, Indiccione predictis in Monasterio Sancte Marie Schotorum in Wienna predicto presentibus honorabilibus viris, Dominis Mauricio, Abbate Schotorum, Henrico Decano Tulnensi, Gerungo milite dicto Chol, Domino Cristano et Domino Chenrado in Eczenstorf et in Michelsteten ecclesiarum Rectoribus, Domino Hartmano presbytero de Holabrenna, Magistro Johanne, Rectore ecclesie in Nuzzla, Thuringo de Muerlingen, Chunrado Chrannesti, Civi Wyennensi, Theodorico dicto Chenphf, ac aliis pluribus fide dignis testibus ad premissa vocatis pariter et rogatis.

Et nos Meuricius Dei gracia abbas monasterii Saucte Marie Schotarum, in Wygenne, Heisricus, Decouss Pulucanis, Gerungus dictus Chol, Thuringus de Miertingen. Chvaradus Chrannesti predicti ad pleniorem fidem et certitudinem predictorum Presens publicum instrumentum Sigillis nostris appeasis van eum Sigillis Crieium predictorum videlicet Beinbotonis Inbeumaister, et Chvaradi Sphechnotz, nec non sigillo Wysentonis predicti fecimus communit.

Et ego Nycolaus de Kempnicz Clericus Mysnensis dyocesis, publicus auctoritate apostolica Notarius, Omnibus et singulis predictis, videlicet resignacioni et renunciacioni Juris Patronatus diete Capelle, ac aliis, prout superius scripta sunt, vna cum predictis Notariis et testibus presens interfui, et ca ad mendatum dieti domini Steplaui, prepositi Newnburgensis scripsi, et in hanc publicam formam redegi, meoque solito signo consignavi Rogatus.

Et ego Petrus de brunna, Canonicus ibidem, publicus Imperiali auctoritate Notarius Supradictis omnibus et singulis etc.

Et ego Johannes Alberti de Newnburga, Clericus Patav. dyoc. etc.

E Chartulario Archivi III. 601-43. b.

Die Capelle der Heiligen Bartholomäus und Magdalena bei der Stadtpfartkirehe St. Martin zu Klosterneuburg war 1291 von dem Ritter Urleit von Krizendorf erbaut und eine ewige Messe darin gestiftet worden. In der folgenden Urkunde bestätigt der Diöcesanbischof die Übertragung dieses Patronatsrechtes.

## CCXVI.

Bischof Allert von Passau bestätigt die vorkergehende Schenkung.

Dat. Wien 6. April 1325.

Nos Albertus dei gracia Patariensis Episcopus Ad vniversorum volunius noticiam pervenire. Quod constitutus in nostra presencia Venerabilis Stephanus prepositus Mon. Newnburgensis nobis humiliter Supplicavit, quatenus donacionem Iuris Patronatus Capelle in honore Sanctorum Bartholomei apostoli, Sancte Marie Magdalene dedicate, Ecclesie parrochiali Sancti Martini in Newnburga annexe factam per discretos viros, Reinbotonem Hubenmaister, Civem in Wyenna, Luciam, urorem ipsius et Chunradum Sybenhozz Civem Newnburgensem a parte Claustrali, nec non Wisentonem de Rûkersdorf sibi suisque successoribus omnibus. Ac ecclesie et Monasterio Sancte Marie ibidem, de solita benignitate confirmare dignaremur, Verum quia dicti patroni, ad quos lus patronatus Supradictum pertinebat, pro se et omnibus ipsorum heredibus eidem luripatronatus in manibus venerabilium virorum, Mauricii Abbatis Schotorum et Stephani prepositi sepefati liberaliter et sine omui condicione renunciarunt, Cedentes omni iuri, quod eis, vel cuilibet corum de iure vel de facto in lurepatronatus competebat antedicto. In quo prepositum, Suos successores et Monasterium suum volebant eis succedere, et illud perpetuis temporibus tenere et pacifice possidere, prout hoc in literis super omnibus premissis lucide confectis plenius vidimus contineri. Peticionibus ergo prefati prepositi favorabiliter inclinati donacionem, Renuncciacionem et cessionem supradictam Batificanus, approbamus et presentis scripit patrocinio confirmamus, Sic tamen, quod predicta Capella debitis obsequiis, prout in ipsius fundacione institutum est, aliquatenus non fraudeter. In cuius rei testimonium Presentes fieri fecimus filteras, sigilii austri appensione communitus. Datum Wyenze Anno Domini Mº CCC° XXVº In crastino pascle domini.

E Chartelerio Arrhivi III. fel. 44, a

## CCXVII.

Werner der Hunthoch schenkt dem Stifte einen Gelddienst zu Niederhollsbrunn.

Dat. 14. April 1325.

Ich Wernher der Hunthoch und ich Agnes sein Hausfrowe, wir vergechen offenleich - daz wir gechauft hahen. Dacz hern Marharten hern Albrehtes on von Syrndorf, vnd daez sein erhen mit furzicht verchauffet haben zwa Geuchart Achkers, die gelegen sirt in Holebrenner velde in der sulcze, dem heschaiden manne Dietreichen von Haselpach und seiner Hausfrowen Elspeten, und irn erben umb Siben phunt wienner phenning - vnd die Aigenschaft derselben zwaier Geuchart hab wir gegeben durch vnserr vnd allerr vnserr vydern sele willen auf vuser frowen alter bincz Nevnburch Chlosterhalhen also heschaidenleich, daz der vorgenant Dietreich von Haselpach vnd sein hausfrowe Elspet, vnd ir erhen, oder swer daez guet nach inne hat, furbaz alle iar davon dienen an sant Gorgentag hinez Nevaburch in daz Chloster auf vaser frowen alter fur zins vad fuer all stewer vier phenning wienner mynzz - - Des sint gezeuch Her Jans von Syrndorf, Her Chvnrat, sein veter, her Gerunch der Chole. Her Dietreich der Schifer, Michel von Surndorf, wisent von Ruekesdorf, end ander erber Leut genuech. Der brief ist geben -Dreuczehenhundert iar, darnach in dem fymf ynd zwainczigisten iar, des nachsten Syntages nach den heiligen Ostern, Quasimodo geniti.

Orig. Perg. (Bep. Vet. Nr. 7. fal. 292.) Das Siegel zeigt ein aufrechtes Thier mit stehendes Ohren (oder Hörnern), wie hei Bueber Tab. XL n. 9. Umsehrift: † S . WERSMERI . HVNTHOUH.

Die Urkunde zeigt uns zwei neue Glieder aus der Familie der Sierndorfer, Albrecht und seinen Sohn Marquard.

## CCXVIII.

Hermann von Grossan verkauft ein dem Stifte Klosterneuburg gehörendes Lehen zu Roggendorf.

## Dat. 30. April 1325.

Ich Hermann von Grassawe vad ich Margret sein Hausfrawe, wir vergechen - Daz wir - mit fuerzicht vnsers rechten lehens zwaier lechen, die wir ze lechen von dem Goteshaws ze Neunburch haben ainez verchauffet haben, daz gelegen ist ze Rekleinstorf ze nachst der pulka - dem beschaiden manne Symon dem Töler vnd seiner hausfrowen Margreten - vmh acht vnd dreizzich phunt wienner phenning, vnd die selben lechenschaft des selben lechens haben wir durch vosere vod voserr vodern sele willen gegeben auf ynser frowen alter in daz Goteshaus ze Neunhurch chlosterhalben also beschaideuleich, Daz der vorgenant Symon und sein hausvrow Margret vnd ir erhen - furbaz alle iar davon dienen vnd geben snllen ze rechtem purchrecht an sand Görgen tag drizzich phenning wienner myrzze hinez Neunhurch auf vnser frowen alter - Dar vber geben wir - disen prief versigelten mit vnserm insigel. Mit den erbern gezeugen, di hernach geschriben stent. Her Gerunch der chol, Her Dietreich der Schiver, her Chunrad der Nuzdorfer, Dvrinch von Mewerling, Wisent von Ruekestorf vnd ander erber lewt genuech. Der prief ist geben - dreuezehen hundert iar In dem funif vnd zwainezigistem Jar dar nach an sant philippes abent des heiligen zwelfpoten.

Orig. Perg. Dan rende Siegal, in gelham Wacha, hängt an Pargamentateifen. Im droicekigen Schilde als schräg gestellter Korb, mit zwai in der Mitte zusammenlunfenden Handhahen. Umschrift: † S. HERMAIN. DE. GRASAY.

Rockleinsdorf ist Roggendorf, K. O. M. B., 1 Stunde von Pulkau, ein Pfarrdorf von 52 Häusern.

## CCXIX.

Versicherungsbrief Sweikers von Engersdorf und zeines Eidams über ein Gut zu Tattendorf.

Dat. 17. September 1325.

leh Sweiker von Engilprechtsdorf vnd ich Sweithart von Nartzendorf sein Aidem, wir veriechen an disem prief allen Leuten, Daz vnser gnaediger Herre, Brobst Stephan ze Neunbürch chriegte mit meiner Tochter vron Gerdrauten der Daechsenvekhinne vmb daz gåt datz Taetendorf, daz si iach vom im ze lechen, dez iach der vorgenant Brohst Stephan, ez waer im vervallen. Dez hat er sich dyrch ynsern willen, ynd durch erher Leut willen erpiten lazzen, daz er der vorgenanten vron Gerdrauten geliehen hat, und irn Chinden, als daz Goteshausreht ist, mit sélicher beschaidenhait, daz sie mit dem vorgenanten gut daz Taetendorf gehorsam schuln sein vnserss Goteshauss Amtmann ze Neunbûrch mit allen sachen, als ander vmbsaetzen in dem aigen, vnd daz selhe gût nindert verchymmern schuln, weder iuden, noch Christen, Denn swan der vorgenant Brobst Stephan daz selbe gût lûsen wil, er oder ain ander Brohst, daz schuln sev im ze losen gewen nach der erhern ymhesaetzen rat. Schuln auch si di selhen Leute in svlichen wirden hahen, daz ez vnserm Goteshaus erber sei vnd vaverdarhen beleihen. Schüln auch si dem Goteshaus davon dienen ein halbes phunt phenning alle iar an sand Michelstag. Ob awer si dez nicht entaeten, so hat sich daz ekenant gut vervallen dem ohgenanten Goteshaus ze Neunhürch. Vnd daz disev rede staete vnd vmzehrochen heleibe, des gih ich egenanter Sweiker vnd ich Sweithart, sein Aidem disen brief versigelten mit vnsern Insigeln. -Diser sache sint auch getzeuge: Her Chunrat der Nuzdorfer, Her Gerunch der Chol, her Duetreich der Schiver, Dürinch von Mewerling, wisint von Rükersdorf - Der prief ist gewen - drevtzechen hvndert iar, dar nach in dem fumf vnd zwaintzigistem Jar an sand Lamprechtes tag.

Orig. Perg. (Rep. Vet. Nr. 3. fol. 227.) Das Siegel Sweiker's von Engelpsechtsderf fahlt, Jenes Sweithard's von Nartzendorf, hier beschädigt, findat sich soversehrt heim Jahre 1330.

## CCXX.

Die Baumgartner verkaufen ein Lehen au Ottenthal.

Dat. 26. December 1325.

leh Weichart von Parmyarten, vnd leh Hainreich vnd 1eh Fridreich sein paid svn, wir verieben — Daz wir — vanesr rechten sygens, Daz vaner getalltes guet gewesen ist, mit fürzieht verchauft haben ein lehen daes Ottental ze veld vnd ze dorff, da Symon des Puyers nof auf gesezzen waz Heisreichen dem Ladendorfer vud grown Gerdrauten, seiner hausrown, end allen irn erben, vud vorom Wendelmeten, des Paicehen weitben und allen irn erben, vud Vireichem, dem Stevezer, und vrown Chuniquaden seiner hausvrown and allen irn erben vmb Syben vnd viertzich phunt wienner phenning - vnd des selben lebens hat Hainreich der Ladendorffer der vorgenant zu seiner besynder geebauft und uergolten den hof da daz selbe leben in gehört, vnd auch Sechzehen Jeuch des selben lehens ze veld, vnd di andern Sechzehen Jeuch des selben lebens ze veld habent gechauft vnd vergolten vrown Wendelmuet, vnd Vlreich der Steuzer di genanten ir iegleiches acht Jeuch zu seiner besunder, vnd auf dem vorgenanten guet di avgenschaft hab wir gegehen durch vnser vnd aller vnser vodern sel willen auf vnser vrowen alter bincz Newnburch chlosterbalben, Also beschaidenleichen. Daz Hainreich der Ladendorfer vnd vrow Wendelmuet, vnd Vlreich der Stevzer di egenanten, oder ir hausyrown, oder ir Erben, oder wer daz guet inne hat, Soll dienen alle Jar von iegleicher Jeuch des oftgenanten lehens ain phenning, daz sind zwen vnd Dreizzich phenning, vnd von dem hof vier phenning besunderleich auf den vorgeschriben alter hincz. Newnburch alle Jar an sand Georgen tag für zins vnd alle stewer. Vnd daryber seez wir vns - ze rechtem scherm - für progen Gedrauten di Meczelpekchin, die mein weichardes Tochter ist, vnd mein hainreichs und Fridreichs Swester ist - Der prief ist gegeben - Dreutzehen hundert Jar, Dar nach in dem fymf ynd zwainczigisten Jar an Sand Stephans tag.

E Chartelario Archivi III. fol. 108. b.

Ottenthal liegt im K. U. M. B. nordwarts hinter Stetteldorf bei Winkelberg. Wir ersehen den Umfang eines Ganzlehens um diese Zeit mit 32 Joch, zugleich auch ein Beispiel von Grundtheitung.

## CCXXI.

Ablassbrief für die Stiftskirche zu Klosterneuburg. Dat. Rom 17. Mürz 1326.

Universis Christi fidelibus presentes literas inspecturis frater Jacobus, Dei gracia Mothouseais episcopus, et frater Angelus, eudem gracia Sulcitanus episcopus. Domini pape penitenciarius, et frater Stephanus eudem gracia Verienzis episcopus saluteu in domino sempletranan. Quosimin, vt ait Apostolus, omnes stabimus ante tribunal Christi, recepturi, prout in corpore gessimus sive bauum, soive malum, oporte nos blem Messainis extreme misericoride operities de proporte nos blem Messainis extreme misericoride operities.

bus prevenire, ac eternorum intuitu seminare in terris, quod reddente domino cum multiplicato fructu recolligere valeamus in celis, firmam spem fiduciamque tenentes, quoniam qui parce seminat, parce et metet, et qui seminat in benedictionibus, de benedictionibus et metet Vitam eternam. Cum igitur ex parte dilectorum filiorum nostrorum. Gregorii, Petri et Theodorici dicti Burshals de Nuwenburc nobis fuerit supplicatum, ut omnibus venientibus ad Claustrum sancte Maric Virginis In Nuwenburc Pataviensis Dyocesis velimus indulgencias exhibere, Nos - omnibus vere penitentibus et confessis, qui vel que predictum visitaverint Claustrum in ipsius festivitatibus, seu eciam Nativitatis domini, Circumcisionis, Epiphanie, Resurreccionis, Ascensionis, pentecostes Nec non in solempnitatibus beate Marie Virginis, Beatorum Petri et Pauli, aliorumque Apostolorum et ewangelistarum, sancti Johannis baptiste, sancti Nicolai, sancti Stephani, sancti Laurentii, sancti Martini, sancte Katerinne, sancte Margarete, sancte Magdalene, sancte Elisabet, in festo Corporis Christi, in dedicacione ecclesie, in festo omnium sanctorum. In die animarum et per eorum octavas, manusque porrexerint adiutrices Ad fabricam, luminaria seu ornamenta ecclesie supradicte, vel qui corpus Christi secnti fuerint, cum portatur infirmis, vel qui in serotina pulsacione flexis genibus ter Ave Maria dixerint, quilibet nostrum XL dies de injunctis cis penitenciis misericorditer in domino relaxamus. Dummodo Dyocesanus prestet assensum. In cuius rei testimonium presentes literas fieri fecimus, sigillorum nostrorum Appensione munitas. Datum Rome Anno domini Mº CCCº XXVI., Mensis Marcii die XVII. pontificatus domini Johannis pape XXII. Anno eius decimo.

Nos Albertus dei gracia Patacienuis Episcopus dictas indulgencias Ratas habemus et gratas, quantum de iure efficacius possumus, Ipasaque sub appensione nostri Sigilli confirmantes patrociolo buius scripti. Datum Wienne Anno Domini M' CCC" Vicesimo Sexto XIIII. Kal. Maii,

Orig, Perg. (Rep. Nei, Nr. II. fal. 21.) An Zwirafishe van hiner, reiher und weitser Furbe hinger deri vrite Sieger von ratem Warbe. Das erzet hat Dzellias Exe. Gerall. Tab. VI a. 32. das sweite z. 34. das drille Tab. V. z. 33. Das Siegel der Passaver Bierboft Albert in gelbem Wenkt hängt an einem grüssen Seichenfebre und int das almlache, wie bei Dzellifes b. c. T. VII. z. 65.

P. Johann XXII. hatte im J. 1319 (Raynaldus ad h. a. n. 58) den Gebrauch des dreimaligen Ave-Maria-Läutens bewilligt; hier geschieht in den stiftl. Urkunden davon die erste Erwähnung.

### CCXXII.

Hermann von Grossau verkauft ein halbes Lehen zu Roggendorf an Walther Ekhard's Sohn.

Dat. 1. Mai 1326.

Ich Hermann, Hermannes son von Grassave vnd ich Margret sein hausfraue wir vergechen offenleich - daz wir - vnsers rechten halbez lechen, daz wir ze lechen von dem Goteshaus ze Neunhurch gehabt haben daz gelegen ist ze Rekleinstorf ze nachst Rueschleins lechen des cherenpauches verchauffet liaben - dem besehaiden manne walthern ekhartes sen vnd seiner hausfrown katrein vnd irn erhen vmh sechezehen phunt wienner phenning - vnd die selhen lechenschaft desselben halben lechens haben wir durch voser und vnserr vodern sel willen gegehen auf vnser vrowen alter hincz Neunhurch chlosterhalben. Also beschaidenleich, daz der vorgenant Walther vnd sein hausvraw Katrei vnd ir erhen - Sullen furbas alle iar iarleich da von dienen an sant Gorgen tag fumfezehen nhenning wienner munzz ze rechtem Purchrecht - Dor vher - geben wir disen prief versigelten mit vnserm insigel. Des sint gezeuch Die ersam Ritter her Jans von Stokcherawe, her Ott der Zendel, her Ortlieb sein son, her Gerench der chol. her Dietreich der schifer. Derinch von Mawerling and ander erber leut genuech. Der prief ist gehen - Dreuczehen hundert iar darnach in dem Sechs und zwainezigistem iar an sant philippes tag.

Orig. Porg. Das rande Siegel is gelbem Washs hängt an einem Pergamentatreifte und gleicht vollständig jesem den Vatern Hermann von Grossub beim Jahra 1925 (N. 218).

Cfr. die Urkunde vom 30. April 1325.

### CCXXIII.

Nielas von Ekreichsdorf reversirt dem Stifte die Einlösung eines stiftlichen mit Bewilligung des Propstes Stephan den Juden versetzten Lehens.

Dat. 10. Mai 1326.

leh Nyelu von Ekreichdorf end ich Margret, sein hauserone wir veriehen – daz van anch pel der erher herre, Brobst Stephan ze Newnhurch geurlauht hat, ain ichen ze verzeezen kines den Juden, daz da leit ze Ekreichdorf, Daz vanser Purchrecht ist. Mit solcher beschädenhait, Daz weir iz inner Jars frist wider idsen, geschech des niebt, so syl der vorgenant Herre, Brobst Stephan oder sein annewalt daz sehl leben verebauffen mit vaserm guetleichen willen nach der wnheszten rat anieme Laut Secen wad ander niemant. Wurd der phenninge iebt yher, Die syl man vas wider ehern — Der prief ist geben — Derezehen byndert Jar, dar nach in dem Sechs ynd zwainezigistem ir an dem phingst abent.

E Chartulario Archivi III. fel. 85. b.

Die Urkunde zeigt uns Propst Stephan besorgt, dass Grundbesitz nicht zu lange in jüdischen Händen verbleibe.

Ekreichsdorf (Cod. Trad. n. 375.) ist ein zu Grunde gegangener Ort in der Nübe von Kreuzstätten.

### CCXXIV.

Leopold von Eslarn übernimmt den Weingarten Piberstain in Halbbau.

Dat. Klosteracuburg 18. Juni 1326.

Ich Leupolt von Eslarn, Purger ze Wienn und Ich Elzbet, sein hausrrow wir vergeben - Daz dev Erber Herre Probst Stephan und her Perchtolt der Techent und der gemain dez Conventes unser vrawn Gotshaus ze Newnburch - lazzen hahent vns vnd vnsern Erben ainen irr weingarten, dez vierdhalbs Jeuch ist vnd haizzet der Piberstain mit sampt dem haus, daz dar vnder leit, vnd gehorent in ir Chelnampt, von sant Mertens tag, der sehirest ehumt vber Nevn iar ze pawen vmb halben wein, der in demselben weingarten wirt. Wir suln auch vnd vnser Erben den Weingarten Nevn Jar alle Jar in dem Lesen allen den wein uessen baide vnsern wein vnd auch den irn, der in dem egenanten weingarten wirt, wie iz beiaret, oder wie der wein geret, so suln wir in fur irn Tail geben immer für zwen vnd dreizzich Emmer fymf March silhers, ie zwen und sibenezich grozze Pehemischer phenning fur ein iegleich March, darnach zu den weinachten an alle widerrede. Tetten wir dez nicht, so suln si daz selb guet zehant nach dem selben tage auf vnsern sebaden nemen ze Juden oder ze Christen. Wir suln auch in ee ehunt tun, wann wir den vorgenanten weingarten lesen wellen. So suln si irn poten haben bey dem lesen und auch bey der Presse, Also daz der selb wein gevessent werde ze Gegenwurt und mit gewissen irr poten, die si dar zu schaffent, Vnd suln auch wir den vorgenanten weingarten dev vorgenanten Newn Jar in gutem zeitliebem pawe bahen. Tette wir

dez nicht, Also daz sein vier erher manne Jehen so suln wir in verrallen sein, vnd allez dez Rechten entwert sein, daz wir haben solden an den vorgenanten weingarten. Ynd dar vher — gehen wir
in disen brief rerzigelt mit rauerm Insigel vnd sint auch des geezenge:
her Jans son Sirmdorf, her Christan der Stateer, her Herman der Schiere, Jacob der Chälner, Peter der freininger, — Der brief ist gehen ze Nerosburch — dreuenehen hundert inr, dar nach in den Seehs vnd zwainsgistem Jar an dem nächsten Mitichen vor dem Symwent baser.

E Chartelarie Archief III, fol. 58. a.

Hier erzebiet in den stiffieben Urkunden zwerst die in liene einzelben Bedingungen interessante Hingsbe von Weingstres one Hithban. In Habilder Weise erhilt (Charl. Arch. III. 59. s.). "Herman der Syrfeier purger und Wienen und Albeit sein hausvorw einen weingerten, des drittball beweh ist, heizet der Chelmer, und leit na dem Nusperg zonsehst dem Lieuhten weingerten, mit der Zeugen her Dietreich der es beiter, Christian der Sluzzler, wisent von Rukerenderf, Jarob der Chelmer, Peter der vreisinger, dat, in den Sumhentleg 1292.

# CCXXV.

Hermann der Sirfeier, Bürger zu Wien, kauft von dem Stifte einen Weingarten zu Kahlenberg.

Dat. Klosterneuburg 20. Juni 1326.

Ich Herman der Sirfeier, Purger ze Wienn und Ich Alhait, sein hausvrow wir veriehen - Daz der Erber Herre Probst Stephan und her Perchtolt der Techent, und die gemain dez Conventes unser vrown Gotshaus ze Newabureb - hin geben vnd verehauft haben vns vnd vnsern erben ainen irr weingarten, des fymf viertail sind, vnd haizzet zink vnd leit ze Chalnperge ze nechst der Pevnt, vnd gehort in die Probsteu vmb dritthalb hundert march silbers, ze zwen vnd sibenczią grozzer Pehemischer phenning für ein iegleich march. Also beschaidenleich. Daz wir ynd ynser erben alle die zeit. vnd wir si dez egenanten Gutes nicht gewert haben. So suln wir in vnd irm Gotshaus von den vorgenanten weingarten alle jar zu drin zeiten dienen fymfezich phunt phennninge wienner munzze, zehen vnd fymf Schillinge phenninge ynd Sechezehen phunt an sant Miebelstag, ynd zehen vnd fymf schillinge vnd Seehzchen phunt ze weihennachten, vnd zehen vnd fymf sebillinge vnd Seehezehen phunt an sant Jorigentage, vnd swelhes tages wir den vorgenanten dienst ze den egenanten drin

zeiten versiczen, vud in ze rechter zeit nicht gebeu, so suln si in ze hant darnach auf ynsern schaden nemen ze Juden oder ze Christen-Wir suln auch vnd vnser erben In vnd irm Gotshaus alle Iar in dem lesen, swelhes tages wir den egenanten weingarten lesen wellen, für zehent vnd fyr perchrecht geben vnd dienen sieben vierdunge silbers, ie zwen vnd Siebenczich grozzer Pehemischer phenninge für dev march. - Ynd suln auch wir vnd vnser erben vrei wal haben, den vorgenanten dienst ahzelösen und ze chaufen, wann wir daz geenden mugen, vnd swelhes jars daz an vnsern staten ist, so suln wir dez selben diensts fumf vnd zwanzich phunt mit ein ander ablösen vnd chaufen ein iegleich phunt vmh fumf march silbers immer zwen vnd Siehenezich grozzer Pehemischer phenninge fur die march, vnd sullen wir si dez gutes in dem selben iar zwischen weihennachten vnd dem vaschang wern - Diser sache sind geczeuge: her Jans von Syrndorf, Christan der Sluzzler, her Hartman von holabrunne, Maister Niela der pharrer ze höflein, Leupolt von Eslarn - Der brief ist gegeben ze Newnburch - Drevzehen hundert Jar darnach in dem Sechs und zwainczgisten Jar an dem nechsten vreutage vor dem Synnwent tage.

E Chartelorio Archivi III. 59. b

So wie früher Weingärten erseheinen, welche im Hospital, Kelterunt, kammersunt gebören, erscheint hier einer in der besten Luge zu Kahlenberg gelegener als zur Proptstei gehörig und wird um den hohen Preis von 250 Mark Silber verkauft. Die Siernfeier hesassen imbesondere bei Nussdorf viele Weingetren. Cfr. Anhang Nr. III.

# CCXXVI.

Ablaubrief für die Capelle im Stifte, in welcher der Stifter Markgraf Leopold ruht.

Dat. Avignon 13. September 1326.

Universis saucte Matris ecclesie filis, ad quod Presentes Littere perenerint, Nos Miseracione divina Bastanus Neoptenusia Archiepiscopus, Bonifacius Nulcitanus episcopus, Andreus Sourdonemis episcopus, Gradulas Ceruiensis episcopus, Graciacus Pressinus epis., Guillelmus Saguonensis epis. Thadeus Coffensis epis., Bartholomeus Siguini epis., Donatus Altecullonensis epis, Gregorius feltremis et Bellonensis epis., Hegaricus Lubicensis epis. et Stephamus Lubicensis epis.

spiritualia, remissiones videlicet et indulgencias invitare consuevit ad debitum famulatus honorem Deo et sacris edibus impendendum. Vt quanto crebrius et devocius illuc confluit populus Christianus, assiduis salvatoris graciam precibus implorando, tanto delictorum suorum veniam et gloriam regni celestis consegui mercatur eternam. Cupientes igitur, vt Capella situata in ambitu Monasterii sancte Marie in Neunburga, in qua quondam Marchio Austrie pius Leupoldus nominatus, eiusdem Monasterii fundator, qui multis ibidem coruscut miraculis, est sepultus, congruis honoribus frequentetur, et a Christi fidelibus lugiter veneretur, Omnibus vere penitentibus et confessis qui ad dictam Capellam in honore Dei et dicti Marchionis predicti Monasterii fundatoris in quintis feriis et in festis infra scriptis, videlicet: Natalis Domini, Circumcisionis, Epiphanie, Parasceves, Pasche, Ascensionis, Pentecostes, Cerporis Christi, Invencionis et exaltacionis sancte Crucis, In omnibus et singulis festis beate Marie Virginis, Nativitatis et Decollacionis beati Johannis baptiste, beatorum Petri et Pauli Apostolorum, et omnium aliorum sanctorum apostolorum et evvangelistarum, saneti Michaelis Archangeli, sanctorum Laurencii, Stephani, Georgii et Clementis martirum, sanctorumque Martini, Nicholai, Augustini, Galli et Gregorii Confessorum, et beatorum Marie Magdalene, Katerine, Margarete, Agathe, Barbare, Gertrudis, Affre, Vrsnle et Vndecim millium Virginum et per octavas dictarum festivitatum Octavas habentium, singulisque diebus dominicis causa devocionis, oracionis, aut percarinacionis accesserint, seu qui missis, predicacionibus, matutinis, vesperis, aut aliis quibuscumque Officiis divinis ibidem interfuerint, Nec non, qui ad fabricam, luminaria, ornamenta aut quevis alia dicte Capelle necessaria manus porrexerint adjutrices. Vel qui in eorum testamentis, aut extra, aurum, argentum, vestimenta vel alia caritativa subsidia eidem Capelle donaverint, legaverint, aut donari vel legari procuraverint, Quocienscumque, quandocumque et ubicumque premissa vel aliquid premissorum devoto fecerint, de Omnipotentis Dei misericordia et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi, Singuli nostrum Quadraginta dies indulgenciarum de iniunctis eis penitencijs misericorditer in domino relaxamus, Dummodo Diocesani voluntas ad id accesserit et consensus. In cuius rei testimonium presentes litteras sigillorum nostrorum jussimus appensione muniri. Datum Avinione XV. die septembris Anno Domini MCCCXXVI. Et Pontificatus Domini Johannis pape XXII. anno Vndecimo.

Nos quoque Albertus dei gracia Patariensis Episcopus supradictas indulgencias, quantum de iure efficacius possumus. Ratas habemus et gratas confirmantes eas nichilominus Patrocinio huius Scripki, nostri Sigilli appensione communiti. Datum Wienne II. Non. Aerilis Anno Domini M° CCC e Tricesimo.

Orig. Perg. (Rep. Vet. No. 42, fol. 27,) Die Initialen sind mit blance and gelher Farbe gemalt, der erste Unehatube U geigt das Haupt des Erlögern. Droisehn ohlenge, hangende Siegel, Das erate, des Bischefer Albert von Passan, in gelbem Wachs, hängt an einem Pergamentatreifen. Die ührigen awalf sind in cothem Wachs, und hangen das aweite his vierte an gelben, das fünfte and sechate an blanen, hieranf wieder drei an gelben, awei an blanen and die leteten awei an gelben Seidensehnüren. Die Siegel hingen in der Ordnung, in welchee die Urkunde der Bischofe erwähnt, Nue im vorletaten, fleinrich's von Lübeck, eitst der Bischof auf einem Thronsonnel, welcher von amel Lowen gebildet wird. Der Ershischof Rastan, die Bischöfe Donat und Stefan atehen, die übrigen heten kniend anter einem Bogen, ther welchem verschiedene Beilige abgehildet nied. Gerald von Cervia kniet vor dem nuf einem Throne nitzenden, ihn eegnenden Papet, darüber ateht in einem Tabernakel die beil. Jongfran mit dem Jesubinde, im unteren Theile neigt nich ein dreiechigee Schild, degren Embleme verwischt sied, Zwei übntliebe Schilde erseheinen im Siegel Gregor's von Feltre, Der antere Theil des Schildes enthält eine Binde mit drei Blumen, etwn Rosen. Die Kirchenförsten neuern nich in den Siegeln "Dei gratin", Erzhinehof Rostan, die flinchöfe flanifen, Frans. Wilhelm, Thudding and Bartholomius aber "Frater," Im Siegel Geogre's von Feltre lautet die Umschrift: Dei et Apostolione Sedis Gratia.

llite erzeheint zuerst die kirchliebe Verelrung des frommen Stiffers Loopold wegen der vielen an seiner Greichtitte vorgekommenen Wunder von de kirchlieben Behörde gebiligt, und die Wallfahrt zu seinem Grabe beginstigdt und soffgemmeter. Die Capelle ist die ennbe gegenwärtig ist Crypta S. Lengal bekante, in frühester Zeit auch das Capitel (Capitelium) gemaant, werin jetzt, uie ursprünglich, der h. Leopold raht, naebled mie später erhaute Laopoldsespelle führer Barfülligkeit wegen in dem leizten Jahrzebente abgetragen werden musate.

### CCXXVII.

Friedrich, Erzbischof von Salzburg, verleiht den Betern des englischen Grunnes einen Ablass.

Dat. Salzburg 29. November 1326.

Forjudrieus Dei gracia sancte Salzburgensis Ecelesie Archiepierus Apastolice Sedia Legatus Viversis pieresnets litteras inspecturis salutem in onnium salvatore. Cupientes Christi fideles quibusdamuneribus illectivis, indulgenciis videlicet et remissionibus peccareum an pietatis opera invitare, quo redodantu drine gracie apciores. Onnibus vero penitentibus et confessis, qui audito trino sono
Campane connuclo seri in crepusculo noctis in Ecelesia Nivaburgensi ordinis sancti Augustini Pataviensis Dyocesis pro dicenda
salutacione angelica ad laudem et gioriam beate Marie Virginia
glorione candem salutacionen, videlicet Are maria ter devote
et reverenter dixerint de onnipotentis Dei misericordia et beatorum
Frates, XIV.

Apostolorum eius Petri et Pauli confisi suffragiis Quadraginta dies de iniuncits sibi penitenciis relaxamus. In euius rei testimonium presentes concedimus literas, sigilii nostri appensione munitas. Datum Safzburge III. Kal. Decembris Anno Domini Millesimo CCC<sup>ee</sup> Vicesimo Sexto.

Orig. Perg. (Rep. vot. Nr. 9. fol. 20. ) An einem Pergamentstreifen hängt das som Jahre 1319 (N. 189) beschriebene Siegel des Ersbischofs Friedrich.

Einen gleichen Ablass zur Beförderung des englischen Gruss-Gebetes ertheilte auch Albert, Bischof von Passau, der Stiftskirche. Dat. St. Pölten, 18. December 1326. (Rep. Vet. Nr. 10. fol. 21.)

### CCXXVIII.

Hermann der Weghäublel, Bader, kauft von dem Frauenklotter St. Magdalena die vor dem Schottenthore liegende Badstube. Dat. Wien 30. November 1326.

Ich Herman der Weghaebtel der Pader vnd ich Diemut sein haustrowe wir vergehen - Das wir vns vnd vusern erben gechauft hahen wider die erbern Geistleichen vrowen Swester hilten zu den zeiten Priorinne vnd die Samnunge gemain der vrowen Chloster datz Sand Marieu Magdalen vor Schotten tor ze wienne ein Padstuben, dev da leit da selbens vor Schotten tor auf dem miste gegen der Neweupurger hof vber vud ein hofstat ze nachst da pei vmb zehen phunt wienner phenninge geltes purchrechtes die wir vnd vnser erben - den egenanten vrown - do von dienen suln alle iar zu drin zeiten - Ez ist auch daz aller naechst purchrecht aller iårleichen ze dienen nach den achtzich wienner phenningen, die man von derselben Padstuben vnd von der hofstat alle jar dient an sant Michels tage Denn erbern herren Apt Moritzen und seinem Chloster datz den Schotten ze wienne ze rechtem Gruntrecht - vnd haben auch wir - vns verlubt, - das wir auf die egenanten hofstat paun salu ein Gadem fur fuere - von sant Michels tage der schirist chunt, vber ein iar - Vnd wand wir nicht aigens insigils haben so geben wir in diseu prief - versigilt mit vnsers Grunt herren insigil - end mit hern Jorgen iusigil an dem Chienmarchte -Der prief ist geben ze Wienne - dreutzehen hundert iar in dem Sechs und zwainzigisten Jar dar nach an sant Andres Tage.

Orig. Perg. Die Siegel klagen in Pergancentereite. Das ernte lat von gefanerer Faru, länglich, in gellem Wechs. Der Akt steht im Petitienlähiele, die Breiste augesed erheben, der Lieben des Hierenteh haltend. + S. MATREN, DAI. GH. ARBIS, ECCE. SIE. MARK. SCOTORIW. NEEME.
SCOTORIW. NEEME. Das sweite Siegel, serbeschig. In gellem Wachs, neigt eine Blane in dreierlige neblike. + S. GEORIBI. FLILI. ARBIS.

Cfr. die Urkunde vom 13. October 1324. (N. 211.)

Im J. 1336 am nichsten Pflattag vor Phingsten erscheint Veltein der Radel, Anwell des Klosters Marin Magdalens, vor Hönrich dem Puechveler, Antimana und Pfleger der Schotten, und klagt gegen don Besitzer dieser Budstube wegen 3 Pfd. 30 Pfensig versosenen Purgrechten, worsrad dem Kloster die Baddube zugeprochen und oingenativet et wirjt, ungeschiet der geitalleich fürst Abt. Clement von den Schotten ein Pfund Burgrecht und Elisbeth, Herm des Weghbigheit Tochter, und ein Pfund darung zu Recht baben. 1397 erscheint urkundlich Schwester Margret die Schawerbeckhin, Maisterinn dacz stand Jacob auf der Hülben.

Nach 1400 eracheinen von diesem und dem gleichen Ordenshauso St. Jacob auf der Hülhen urkundlich:

1456, phineztag nach Ascensio. Sunanna Torl, Nonne zu St. Jacob auf der Hülben.

1463. Montag vor Ascensio (16. Mai), Swotter Susanna Torlin Naisterin des frawenchlosters zu sand Maria Magdalen vor Schottoator, und ihre obriste geistliche Mutter, Swester Petronella Poklin, Meisterina des frawenchloster zu sand Jacob auf der Hülben (letztere eracheint in dieser Würde achon im J. 1439).

1470. Lucia, Nonne zu St. Jacob (25. Aug.).

1480. Sw. Crescencia Maisterinn des frawenchlosters duz sand Jacob auf der Hülbea.

1510. phineztag vor h. Leopolt (14. Nov.). Magdalena Stedelmann, Maisterin zu sand Maria Magdalen vor Sebottentor.

1559. 2. Jan. Pignosa Vogtin, Maistorinn dos Junchfrawenklosters ze saad Jacob.

### CCXXIX.

Bertha, Konrad des Domiceller's Witnee, schenkt dem Stifte einen Weingarten mit dem Vorbehalte des lebenslänglichen Genusses.

# Dat. 5. April 1327.

leh Michel der Syrndorfer, er den seilen amptnam des Gothaus zo Nemburch vergich – dez die erber vrowe erne Pericht, des Seligen Chenrates des Domiceller witibe hat wedacht vnd wetracht die lieb, die ir vorgenanter Wirt hat gehabt, da er dannonel lebt, zw meinen Herren, den Chörberren ze Nernburch, als er iz mit dem Werichen hat erzaiget, vod hat auch dar vher wetracht die grand vnd die lieb, die mein Herren hin wider gen ir vnd gein iren frevnten habent, daz auch ser woh babent erzaiget, vnd hat Reebt vnd Redleichen ze vordrest durieh Got vnd vnser vrowen ze eren, vnd ir Sel ze tröst vnd ze hail mit göter gunst ir erben vnd aller ir frevnt — geben dem vorgenanten vnser vrowen Gothaus ze eren verschaften der der de leit auf der Laingruch de ein halbes Jeuch ist — Auch habent mein vorgenanten Herren dir gnat ir hin widergetan, vnd habent ir den Selhen weingarten geliben di lazzen nür ze iren tagen — vnd wen ai mit dem leben ist verschaiden, wen daz gesebieht vor dem Lesen, so sol mein herre, der Probat ze Nernburch halben wein auz dem Selben weingarten nemen, vnd ir nachst erben den andern halben wein. Vnd ist für baz der Selb Weingart dem Gotshans ze Nernburch ewichleichen gevallen an allen Chrieg vnd wider red ledich warden. — Vnd der ber gib ich dem Gotshaus ze Nernburch disten prief ze einer digen Sicherhait versigelt mit meinem Inzigel. vnd mit Christans des Sluxler inzigel, vnd mit Gebhartes in Sigel des alten Richter, vad mit Symons, seines Senes in Sigel. Der prief ist geben — Drevzehenhvndert iar in dem Silben und zwainezigisten iar an dem pallntage.

Org., Prog. (Rep., Vot. N. 60, 2d. 122) and Cantell III. 485. It for histor literal or Personalization. Ben extra plantial for the Section of Section 10 and Section 10 and

# CCXXX.

Der Klosterneuburger Stadtrichter, Simon von St. Martin, bezeugt, dass Kunigunde, des Verigen Wilwe, ihr Urfahrsrecht dem Stifte verkauft hat.

# Dat. 24. April 1327.

leh Symon zeden zeiten Richter vnd wir der Rat mit sampt der gemain der Purger hie ze Nenaburch Verichen, — daz Vre Chunigunt Janaen des Verigen With, dem Got gnade — verehauft bat allez das recht, daz si vad ir wirt Jana an dem Urraer vad an dem geweiligen achteffe hie ze Nenaburch (gehabt übsehnt) dem erhern herren, Brobst Stephan Umb fruf vnd zwainezig phunt, Vnd Wns bien sibenezig phenning Wienerr Minsze, der Brobst Stephan Jansen dem Verigen vnd sein haussrawen Vren Chuniginden sibenzechen pbunde vnd siben vnd siebenziche phenning pei Janeen Lebentigen tagen gewert hat, die si mit gesampter hant verzertt hawent, Darnach hat er Vren Chunigunden, vnd ir pode Tohter Katryn in Ma Elaptered met acht phunde gangleich gewert — Des geben wir — dissen prief zu eine were zeug versigelten mit vaser Stal Insigel. Der prief ist geben nach Christes gepurt dreu-

zehen hundert Jar darnach in dem siben vnd zwainzigisten Jar an sand Georigen tag.

Orig. Perg. (Prot. 2, Nr. 151) und Chartel. Arch. III. 1966. h. Das Singol ist shgubildat hel Hasthaler Recensus Arch. Campil, Tab. XXVI. n. 5. Der Stadtrichter Simon kömmt arhon im Jahre 1323 (N. 2021) vos.

### CCXXXI.

Friedrich, Erzbischof von Salzburg, bezeugt, dass der Passauer Domherr Friedrich von Göttseih dem Stifte Klosternenburg zeinen Weingarten zu Kahlenberg verkauft hat.

#### Dat. Wien 3. November 1328.

Nos' Fridericus Dei gracia sancte Salzburgensis Ecclesie Archiepiscopus apostolice Sedis Legatus Confitemur et constare volumus vniversis presentes litteras inspecturis. Quod dilectus in Christo Magister Fridericus de Chôtwico, familiaris noster, Doctor Decretorum, Canonicus Pataviensis et Plebanus de Pels in nostri presencia vendidit, tradidit et assignavit Dilecto in Christo Stephano preposito Monasterii Nevnburgensis ordinis saneti Augustini Pataviensis Diocesis ementi vice et nomine Monasterii sui vincam suam, que vocatur Lengvelder sitam in monte Calvo prope Pevntam eiusdem prepositi pro Centum viginti marcis argenti puri wiennensis ponderis et idem Magister Fridericus confessus est coram nobis, se habuisse, et corporaliter recepisse a dicto preposito pecuniam supradictam et renunciavit expresse excepcioni non numerate, non solute, non habite pecunie, nec non doli et instrumenti et omni auxilio, quo contra premissa se posset invare quomodolibet, vel tueri. In cuius rei testimonium et certitudinem pleniorem presentes mandavimus fieri litteras. Sigilli nostri appensione munitas. Datum Wienne III. Nonn. Novembris Anno Domini Millesimo CCCmo Vicesimo Octavo.

Et ego Magister Friderieus predictus premissis omnibus assentio, et in testimonium me presentibus subscribo et sigillum meum proprium eis appendo. Datum loco, anno et die premissis.

Orig, Parg. (Rep. Vel. Nr. S. Sci. 174) and Archie. Chartalar. III. 44, a. An Pargamentstreifen hörgen die hekansten Eingel des Ernhischefen and des Magnisters Friedrich; der Latztere siegelt nicht, wie im Jahre 1349 (S. 1956), in enthem, sondern in gellern Wacks.

Die Urkunde ist in Wien ausgestellt. Vermuthlich weitte Erzbischof Friedrich daselbst, um dem Könige Friedrich die trautige Lage seines Lades, in welches Lodwig der Baier, erhöttert durch den physikiehen Urthellabspruch, eingefallen war und im verflossenen Jahre sich Tittmaning's bemiehtligt Instet, vorrastellen und filler un anchen (Hansitt, Gern. Seer T. II. p. 448. n. VII.)

### CCXXXII.

Propst Stephan und das Capitel zu Klosterneuburg bestätigen und erweitern dem Passaner Capitel die Zehentfreiheit seiner Weingärten, und regeln das Bergrecht,

Dat. Klosterneuburg 18. Januar 1329.

Ad perpetuam rei memoriam, Nos Stephanus divina miseracione Prepositus, Nicolaus Decanus, Totusque conventus Monasterii sancte Marie in Newnburga Canonicorum regularium ordinis sancti Augustini Patav. Dioc. Advertentes et animo sollicite considerantes, Ouod Venerabiles in Christo viri. Domini ac confratres nostri Karissimi, Prepositus, Decanus, Totumque Capitulum ecclesie Pataviensis nobis et Monasterio nostro multas promociones, gracias et caritativa opera exhihuerunt, et imposterum exhibere, seu impendere promiserunt. Nos tam piorum beneficiorum ab eis aeceptorum, et in futuro accipiendorum nec ingrati, nec immemores existere cupientes, ipsis Dominis et confratribus nostris predictis eum remissionibus et relaxacionibus decimarum nobis de vincis infra scriptis debitarum, videlicet tribus iugeribus in Weingraben, de dimidio iugere in Mitterpewnt, et de une iugere et dimidio in Geblinkh, eis dudum antea factis de Novo donamus, et liberaliter de omnium nostrum voluntate et consensu donavimus quandam partem vinee nostre dicte Slussler, que alio nomine longa vinea nuncupatur, cuidam ipsorum vince annexam, que Harrer volgariter appellatur, Relaxantes cis perpetuo decimas, quas et Monasterio nostro de dicta parte vince, et nobis, nec non de quadam alia eorum vinea, dieta Múdinch ad eos nuper devoluta annuo solvere tenentur. Jus vero montanum, quod Perikreeht dicitur, sie duximus moderandum videlicet quod Cellerarius aut Procuratur corum in talibus vindemiarum tempore dare debebit pro iure montano nobis et Monasterio nostro de predictis vineis debito pro qualibet vrna Quinquaginta denarios Wiennensis monete, quarum tunc est rsus, aut vinum, quod sicut pro iure montano dari conswevit, quod illorum dominis nostris predictis aut sibi plus videbitur expedire. Addicientes nichilominus, quod si predictarum eorum vinearum ad quaseumque alias personas quocumque modo devolvi contigerit, quod tune in cisdem omnibus Juribus nostris gandere debemus et volumus, quibus in eis a presentis donacionis tempore gaudebamus. In euius rei testimonium ipsis presentes nostras dedimus litteras Sigillorum nostrorum munimine roboratas. Datum Neuroburge Anno Domini Millesimo Trecentesimo vicesimo nono in die heate Brisee Virginis.

E Chartelorio Archivi IV. fol. 167. a.

Die sehon früher dem Capitel zu Passau verliebene Zehentfreiheit gowissor Weingärten stammt aus dem Jahro 1307, hier wird sie erweitert aus Dankbarkeit für die mit K'osterneuburg im Jahre 1327 eingegangene Verbrüderung.

Der in der Urkunde als Deehant orseheinende Nikolsus ist der unmittelbare Nachfolger Bertold's in dieser Würde, weleher am 13. September 1327 verstorben war, laut des Todtenbuches: Id. Sept. MCCC<sup>a</sup> XXVII. Berchtoldna Decanus Presh, et Canonicus, frater noster.

### CCXXXIII.

Konrad der Kröpfel bezeugt den letzten Willen Konrad's, Liebhart's Sohnes von Grinzing.

Dat 2. Februar 1329

Ich Chunrat Chrephel und ich Margret sein hausvrowe vod vaser erhen wir veriehen - Daz Chunrat, Liepharts sen mein sweher vnd Pericht sein hauserowe vnd Vtreich der schuler ir paider chint haben gestift vnd geschaffet ainen ebigen Jartach mit einem phunt wienner phennig, do man alle jar ym chauffen sol an sant Nyelas tag prot, fleichs und wein dem Pharrer von der Heiligenstat - vnd denselben Jar tach sol ich - begen von einem weingarten - leit daz Toblich auf den seczen - vnd ist ein halhes Jeuch, dinet zwen emmer weins vnd drei helbling ze Perchrecht den Geistleichen vrowen hinez Tuln in daz chloster, sev habent auch geschaffet auf denselben weingarten ein halbez Phunt geltes derselhen Munzz - Juncherowen Katrein irer paider tochter hintz Tuln in daz e genant vrowen chloster, daz man ir alle iar dienen sol vncz an irn tod. - Dar vber geb wir discu prief rersigelten mit vusers perchherren insigel Engelprechtes von Toblich ze den Zeiten Phleger und perchmaister der oft genanten Geistleichen vrowen von Telu in dem chloster end mit hern Walthers Insigel ze den zeiten Pharrer datz der Heiligenstat. - Dies sind auch gezeug Wolfhart der Laurein von Grinczingen, Marchart Laurein sein pråder, vnd Paul vnd Eberhart von Grinezinge vnd under frumm

leut genuech. — Der prief ist gegeben — dreuzehen hundert Jar, darnach in dem naun vnd zwainezigistem Jar an vnser vrowen tag ze der Liechtmesse.

Org. Perg. Rand is gellen Warbs gefeinte Siegel an Pergamenterlien. Die erste mit der Cunstrie 15. 1. SEGELEREN 1. De SERVE siegt is inse deriedigen surgeriet gestellen Schlied, in abrese Felde derestlen vom mit den Richten grens sinander gelebets Liene (1). Die veriet Siegel int siege 1, S. WALTEREL (LASSONIC). NAVROBEL C. ECCC., and estille the beligt pagents out siene Felder sitzerl, mit der regiten Rund das nichende Jennich keltend, materialis better der Fettere unt der Kaises Siegels.

### CCXXXIV.

Michael von Triebuswinkel verkauft ein Lehen zu Enzersdorf an Kolomann von Enzersdorf.

Dat. Wien 9. April 1329.

Ich Michel von Triweswinchel vnd Ich Margret sein Swester. wir veriehen - Daz der erber man, Cholman von Enczeinstorf vnder dem Pusenperge vnd sein erben von vns ze rechtem lehen haben gehabt ein lehen, daz da leit da selbens ze Enczeinstorf -Die avgenschaft des selben gutes haben wir - verchauft und geben - vmb vier phunt wienner phenning - dem vorgenanten Cholmanne vnd seiner hausvrowen, eron Jeuten - vnd wan mein swester Margret noch nicht vogtpaer ist, do von sy sezze ich mich - ze rechtem gewer vnd scherm - so lange, unez daz mein Swester Margret vogtpær wird, vnd sich der avgenschaft des egenanten gutes genezleich verezeicht und pestaetiget nach des Landes recht ze Osterreich, vnd gib in dar vber disen prief - versigelt mit meinem Insigel und mit herrn Fridreichs insigil von Aczenpruck - Discr prief ist geben ze Wienne - Drevtzehen hundert Jar in dem Nevn vnd zwainczigistem iar darnach des naechsteu Synntages vor dem Palm tage.

Churtal, Archivi III. fol. 107, a.

Kolomann und Judith von Enzersdorf sind die Stifter der Capelle, jetzt Pfarrkirche zu Lang-Enzersdorf. Fischer II. 354 negq.

### CCXXXV.

Bischof Albert von Passau gibt Propst Stephan die Vollmacht zur Durchführung des Statutes vom Jahre 1330, das Chorfrauenstift betreffend.

Dat. Passau 20. Februar 1330.

Albertus dei gracia Pataviensis episcopus venerabili Stephano preposito Mon. Neuenburgensis Can. Reg. Ord. s. Aug. nostre dyocesis Salutem et sincere voluntais affectum. Pro parte tus cerm nobis propositum extitit, quod in Monasterio Monfallum in Newaburga Cure tue subiectarum vitra statutum numerum iuramento firmatum ac felicis recordacionis quondam domini Wernhardi predecessorie nastri autetriata valitatum, Cerle persone in prebenduriras, cum obstante statuto huiusmodi in Conventuales recipi non poternat, ad iuportunua principum et alierum potentum instancias sunt recepte. Ex quarum dispari rita erga professas nonnulla in Conventu predicto seandala ventilantur. Que quum abolere desideras, de circumspeccione tua plenam in domino fiducism habeates, Tibi suctoriatem nostram circa statutum predictum et alis ipsum contigencia committimus, vi tuxta conscienciam tuam adhibito peritorum consilio facere vice nostra valeas, quod Monasterio predicte putaveris in predictis produtrum. Datum Paterii x Kal. Mareii.

Chart. Archivi III. fel. 140. b.

Cfer. Urkunde 114 und Urkunde 236.

# CCXXXVI.

Bischof Albert von Passau bestätigt das Statut Stephans und des Capilels von Klosterneuburg, betreffend den Personalstand des Chorfrauenstiftes daselbst.

### Dat. Passau 27. Februar 1330.

In nomine domini . Amen . Nos Albertus dei gracia Pataviensis Episcopus ad perpetuam rei memoriam. Attendentes, quod effrenata personarum numerositas in eeclesiis instituta, presertim talium, que sub babitu et professione disparibus sociantur, ipsarum facultates exhaurit, racioni non congruit, scandala generat et inducit, Statutum infrascriptum de nostro beneplacito et consensu ex eausis premissis statutum auctoritate ordinaria et ex certa sciencia confirmamus, Mandantes nichilominus preposito N. Decano totique Conventui, ac singularibus personis Monasterii Newnburgensis cuiuscumque coudicionis aut status existant sub pena suspensionis ab ingressu ecclesie, quam ultra penam periurii monicione premissa in contrafacientes ferimus in hiis scriptis. Quatenus ipsum statutum de verbo ad verbum observent, nee contra ipsum, vel eius mentem directe vel indirecte per se, vel alium, aut alios sub quocumque colore aut mode veniant vile mode. Tener autem statuti predicti talis est: In nomine domini. Amen. Nos Stephanus, miseracione divina prepo-

situs, Nycolaus Decanus, Totusque Conventus Monasterii sancte Marie Newaburge Ordinis sancti Augustini Canonicorum Regularium Pataviensis dvocesis insimul constituti. Advertentes, quod propter importunitatem petencium pro recipiendis Monialibus cottidie et Continue nos fatigancium, numerus sororum seu Sanctimonialium nostrarum longe vitra primevam institucionem earum adeo est effrenatus, quod tante multitudini providere non sufficimus in vestibus et expensis, ymmo quod numerum nostrum et fratrum nostrorum propter inopiam cogimur coartare, maxime dum hospitum et extraneorum superveniencium necessitati tota die vltra morem et modum nos providere oporteat supra vires, Nos volentes nostre quieti providere, et Monasterii nostri obviare ruine. Statuimus hoc decreto imperpetuum valituro, vt collegium Sanctimonialium nostrarum vsque ad Triginta duarum personarum numerum ascendat, et metam seu numerum huiusmodi non excedat. Juramus ergo ad sancta Dei ewangelia, quod huiusmodi Statutum inviolabiliter observabimus, nec aliquam Monialem ex nunc in antea eligemus vel recipiemus, nisi ad vacantem prebendam per mortem vnius Monialis de numero supradieto, et si per quemquam peticiones nobis porrigi contigerit vel Mandari, vt actenus exstitit attemptatum, vt aliquam, vel aliquas feminas, cuiuscumque status aut condicionis existat vel existant, non in Sanctimoniales vel professas, sed in prebendarias vel porcionarias assumeremus, donec prebenda vel porcio vacet intra numerum sie statutum. Juravimus predicto modo, videlicet ad sancta Dei ewangelia, peticionem huiusmodi vel aliam sub quacumque forma verborum conceptam, per quam ne dum contra verba, sed eciam contra mentem presentis nostri statuti directe vel indirecte quomodolibet veniretur, per nos aliquatenus non admitti. Ad cuius statuti observanciam successores nostros et posteros obligamus. In cuius rei testimonium presentes eis dari Jussimus litteras nostri sigilli appensione munitas. Datum Patavie Tercio Kalendas Marcii Anno Domini Me Trecentesimo Tricesimo.

Orig. Perg. (Rep. Yet. Nr. 8. fel. 38) and Chartulorium Arthiri III. fel. 141. a. Das Siegel Ibert's baugt an cinem Pergomenisterifen.

Schon P. Innocenz IV. hatte 1253 die Anzahl der Nonnen beschränkt, doch Empfehlungen und Befehle hatten ihre Anzahl in der folgenden Zeit ungemein vermehrt; diesem Übestande helfen Bischof und Propst durch dieses Statut ab,

### CCXXXVII.

Gertrud von Wildeck verkauft dem Stifte ihre Bezitzungen in Tattendorf.

Dat. Klosterneuburg 21. März 1330.

leh Gertraudt die Wildekerin, weilent des Czescheen Pechan Aus rrosee, Ich vergich an diesem brief — daz ich vnd mein erhen — allez daz wir ze Tättendorf hahen gehaht von vrasern gedigen herren Probat Stephan, Vod von dem Gotshaus ze Neunhurch, dar in dar zecht vnd verleihen (redleichen) verhauft hahen dem vorgenanten herren Probat Stephan ze Neunhurch, vnd seinem Gotshaus vrahe funfzich plunt Wienner phenning, der wir gar vnd genzleichen gewert sein. Vnd wand ieh vorgenante Gerdraut nicht Aigens insigels han, so seez ich In zue samt vns zue einem sechern Vnd zue einen zue gelmen prunder Ngedanen und luegern mit Iren insigel, vnd meinen Gastein, Szeicharten mit seinen insigel, vnd meinen Aidem, Fridreichen von Sinibelwelt mit seinem insigel zue einem rechten Schern if zu ille anseprach nach des Lantsrecht in Osterreich. Der prief ist gehen ze Neunburch — dreuzehenbundert iar, darnach in dem ferzigizisten Jur des Mitter Nasten. Mitter Vasten.

Orig. Perg. (Frat. III, N. 411.) Die runden Siegel des Nilalane aud Rödiger von Hagesprinn eigen eine Dinne, der Sausschlune äbnlich, im Schlide. Jesse Sweikberffe von Nerzendert erklift ein Herzen, von eine Schae, eine dernausge gestellt, is dem gleiches, beschäften Siegert wan dahre 2373 (N. 193) sied sur zwi Herzen eichtlar. Dur Siegel Jakah's Schech, mit der Spitze nach aben gehörte, schäft Doellin, Seerge-Gescal, Thu, XXXI. v. CD. Dur beiten Siegel führ.

Czeschsenpechen ist versehrieben statt: Deehsenpechen.

### CCXXXVIII.

Stiftungsbrief der Capelle zu Sievering. Dat. 24. April 1330.

Wir Wolcher, Gerung, Hartung, Seifrit am end, Perchlott an der Newstift, Wihlalm von Sahmansdorf, Amptleute ze obern end ze Nydern Suferingen, ze Newstift, Vnd ze Sahmansdorf, Wad wir Tyeme der zetter, Chinvat der Lenge, Nydea, Hainreich, Prämich, Erberger, Nydea, Erman, Huugenouzen in den vorgenanten Dorfren verieben offenhar an disen prief, dax wir vurerschnichen in verpunden hahen für di gemain der egenanten vir dorfter dem Gotshaus zu der heitigen stat ze chaulten funf phunt gelts e, daz man di Capelle ze Suferingen Weich, ach tage mit der beschügehnitt, ob man der vorgenanten nhennin zeht nicht vail funde, So schul wir den Erbern Herren, dem Probst von Neunburch vnd seiner Sampung gehen in irn Sagrer imer fur ein phunt geltes zwelf phunt phenninge Wyenner munzz. Vnd swo wir die vorgenanten gult nicht chauften dem vorgenanten Gotshauss ze der Heiligenstat an dem vorgenanten tage, oder die phenninge, di do für gevallent. Swelch dan der Probst von Neunburch fodert aus vns allen, oder Swi mangen, die schullen ze Nevnburch in varn in ain Erber Gasthaus, do man in hinzaiget, and do inne liegen, als inligens recht ist, vnd nicht auschumen, iz werd den Gotesheusern ze Newnburch vnd ze der Heiligenstat volfürt genzleich, als da vorgeschriben ist, vnd wider gecheret aller der schade, den si dez gutes an die Juden nement. Dor vber gib wir dem vorgenant Probst ze Newnburch vnd der Samnunge disen Pricf versigelten mit dez Erwirdigen Herren, Hern Morizen Insigel dez Aptes von den Schotten ze Wyen, Wan wir selb nicht aigenes Insigel haben. Der prief ist geben - Dreuczehen hundert Jar, dor nach in dem dreizigesten Jar an sand Georientag.

\* Orig, Perg. (Rep. Vet. Nr. 25. fel. 192) und Chartul. Arch. III. fel. 132. h. Dan Siegel des Schottenbten Moriz (schon vom Jahre 1325 behannt) hüngt an einem Pergamentetreifen.

. In dieser Urkunde gesehieht zuerst Erwihnung von dem Baue einer Capeille zu Sievering, an dem sieh die vier Gemeinden über-, Unter-Sievering, Neustift und Salmansdorf betheiligen, welche in die Pfarre Heiligenstadt gehören.

Im Jahre 1317 wurde ein Pfund mit 11 Pfund, 1319 ein halbes Pfund fast mit 10 Pfund, jetzt 1330 wird 1 Pfund mit 12 Pfund abgelöst.

### CCXXXIX.

Botho von Meidling verkauft Peter dem Fischer einen Gelddienst zu Meidling.

# Dat. Wien 24. April 1330.

leh Pot von Meurlingen end leh Katreg sein hauseroev wir veriehen — daz wir mit willen vol gunst meins suns Polen, und Albrechts meins aydens, und seiner hauseroum erwan Ekbeten meiner Tochter, und meiner chiader Haiseneites und haliken vol mit vasers purchkerren hant kern Duringes von Secelt verchauft vol geben haben dem erbern manne, Petrein dem zischer und seiner hauseroum erwane Eugeln voll ier eben zwai phunt wienner phenninge geltes aus ennerm hof dacz Meurlingen, die da ligent da selbens ze Meurlingen auf vien hofsteten gestiften guts, vad un' vier hofsteten weingarten — vmb fumfizehen phunt wienner phenning — So beschaidenleich, ist daz wir oder vaser erben die selben zway phunt geltes wider chauffen weilen, daz zuln wir tuen von dem hivtigen tage inner vier iarn — mit fumfezehen phunden weinner phenning mit einander an allen chrieg — Vnd wand wir selber nieht avgens Insigel haben, so geben wir in disen prief — verzigelt mit des vergenanten hern Duringes Insigel von Secelt and mit hern Chururats Insigel des Holez — Diser prief ist geben ze Wienne — Dreutzehen hundert iar an dem Dreizzigistem iar darnach an sand Jorgen tag.

Chartel. Archirl III. fol. 131. a.

### CCXL.

Gerichtsbrief des Stadtrichters Simon und des Rathes von Klosterneuburg über einen streitigen Gelddienst zu Krizendorf.

Dat. Klosterneuburg 24. April 1330.

Ich Symon zu den zeiten Richter, vnd wir der Rat der purger gemain hie ze Newnburch Chlosterhalb verieben - Daz Cholmans chinder von La. Peter vnd sein pruder frenczel vnd andrew ir geswistreid ehlagetten mit vorsprechen hinez Georigen dem Snaiczauf, vnd iahen, er sylt in ains halben phuntes phenn. mer dienn, denn er iach von dem halben werde, vnd von dem halben Paumgarten, vnd von den Schüten, die vmh den werde vnd vmb den Paumgarten gelegen sint vnd daran stozzent, vnd von alle dev, daz pei dem alten hof gelegen ist, Daz Cholmans chinder mit den Chirchlingern ze tailn heten. Do wart den Chindern ertailt, seu sylten nidersiezen, vnd svlten von Georigen ein recht nemen, Also oh seu Georig erman mocht, daz er in sol vil nicht dien sylde, des sylder er gemezzen an seinem recht. Do sazzen dev Cholmans chinder nider. Des antwurt in Georig mit vorsprechen vnd ermant dev chinder des mit seim avde , vnd mit zwain erhern mannen vor vnser, vor dem Rat von der Stat als im ertailt worde mit yrag vnd mit vrtail. Daz er in von dem werde vnd von dem Paumgarten vnd von den Schüten, die dar vmh gelegen sint, vnd von alle dev, vnd dar zu gehört, daz alles gelegen ist pei dem alten hof, daz er in nicht mer davon dienn sylt zu rechten Purchrecht, denn an sechs phenn. Neun schillinge wienner phenn, an saut Michels tag, Da ward Georigen rübe ertailt, daz er den ehindern von dem Purchrecht nicht mer dienn sylt, denn vor gesehriben stet, er oder sein erben, oder swem er iz geil, wan der wandlung vor unser vnd mit vaserm wizzen vor den rat gesebehen ist. Daz der furbaz an alle ehrieg stet ganer vraserbroehen beleibe, Des geben wir in disen prief zu eim warn zeug versigelten mit vasere Stat Insigel. Der prief ist geben — Dreutzehen hundert Jar, dar nach in dem Dreizzigistem Jar an sand Georigen tag.

Chartularium Archivi III. fel. 116. a.

"Die alten Höfe" heisst noch gegenwärtig eine Ried hei Krizendorf; stand aber dort die vermahnte Insel und der Baumgarten, dann ist selbe gegenwärtig auf dem Grunde der Boasu zu suchen.

# CCXLI.

Herzog Albrechl II. bewilligt Otto und Georg den Marchburgern die Theilung ihrer landesfürstlichen Lehen.

Dat. Wien t3. Juni 1330.

Wir Albrecht von Gotes genaden Herzog cze Gsterrick wie ez Steyr Tuen Chunt offenleich mit disen prief, Daz wir durch die getriwen dienst, die van suser getrewen lieben Ott end Goori die Marchburger, vad auch vasern prüdern getan habent, vad auch oneh wol geduen mugen vad sallen, in die gand getan lusben, vad tuen auch mit disem prief, daz sev aller die Lehen, die si von van vad von zuserm lieben prüder Herzesg Otten babent, wol getailen mügen mit vaserm willen also beselnsidenleich, ob ir ainer shgieng vad sturbe an Leibs erben, die Chnecht sein, daz dann die selben Lehen, wie die genant sein, wider gerallen sallen an dem andern, vad an sein Lehen erben in aller der Weis, als si vogstailt waren. Vad dez zu einen vrehunde geben wir disen prief versigelt mit userm Insigel, Der geben ist ze Wenn, do man zult von Christes gepürt Dreuezehen hundert Jaf, darnach in dem Dreitzzigistem iar an dem Mitjehen vor sand Veiset sag.

Chartelorium Archivi III. fol. 145. a.

# CCXLII.

Johann Puster, Rector der Kirche zum h. Jakob in Münster, quittirt den Propst Stephan über die von diesem bezüglich der Kirche St. Andrä im Hagenthale geleisteten Zahlungen.

### Dat. Höflein 13. Juli 1330.

Noverint universi presentes litteras inspecturi, Quod ego Johaunes dictus Puster presbiter Rector ecclesie sancti Jacobi Monasteriensis Procurator ecclesie sancti Andree in Hechental sub anno domini Millesimo Trecentesimo Tricesimo in die sancte Margarete procuratorio nomine percepi a Venerabili viro domino Stephano preposito Monasterii Newnburgensis Centum triginta sex florenos auri boni et legalis ponderis pro triginta et duabus marcis argenti Wyennensis ponderis conputatos, quos michi dietus dominus Stephanus prepositus nomine Reverendi in Christo patris et domini Alberti Pataviensis Episcopi in debito, in quo domino meo Heinrico de Juliaco, preposito Sancte Marie ad Gradus Colonie de predicta ecclesia sancti Andree in Hechental tenebatur, per Heinricum, suum notarium assignavit. Preterea eodem anno et die prefatus dominus Stephanus prepositus per iam dietum Heiuricum notarium michi viginti florenos auri pro domino Wolfhardo tunc vicario sepedicte ecclesie in hechental in pensione dicte ecclesic ipsum eodem anno contingente similiter assignavit. In cuius rei testimonium ipsis Dominis, Stephano preposito et Wolfhardo Vicario presentes dedi litteras mei Sigilli appensione communitas. Actum et datum in Hoflino Anno et die predictis. Presentibus honorahilibus et discretis viris Dominis Virico Rectore ecclesie sancte Katherine in Enzensdorf sub monte, qui dicitur Puzenberch, Petro Vicario in Hostino, Magistro Nycolao Rectore scolarum in Neunburga, Rugero Vachsando et alijs pluribus fide dignis.

Orig. Perg. (Rop. Vet. Nr. 11 fol. 88.) Das Siegel ist in gelbes Wuchn gedrückt, in der Gedoor eines Grasebrus, und zeigt des dietige filtsyst des belt. Jahob, in einer für jere Zeit angezeichsteten könntlerischen Ansfährung. (Wombfilt 8. 100185. MONASTER, ECCE. SCI. LACOMI. RECTOR.

St. Andră în Hechental îst St. Andră îm Hagenthal (în valle spinosa), K. O. W. W. Der hier vorkommende Rector seholarum în Neunburga, Nikolaus, ist der năchate urkundlich bekannte Nachfolger des Chorherra Gerung, der 1303 als

Paedagogus erscheint. Pär dia wechselndes Verhiltnisse der Münze ist die Urkunde aufklärend. 1258 war der goldene Byzantiner gleich vier Schilliogen (Solidis), 1319 die Mark Silber gleich 72 grossen böhmischen Groschen, 1326 der Groschen gleich 7 Desaren, bler erseheint die Mark Silber gleich 4½ Goldgrüder.

#### CCXLIB

Herzog Otto bewilligt die Übertragung des Nutzgenusses zuccier zum Glasamte der Capelle s. Joannis gehörigen Weingstren an Alhart, Sohn des Glasmeisters Eberhard.

### Dat. Wien 4. Januar 1331.

Wir Ott von Gots guaden Hertoog ze Önterreich wad ze Steyr veriechen offenlich mit disen brief. Daz wir vaser gunst van willen darzi gegeben haben, daz Eberhard der Glasmaister von Neunburch die zwen weingarten, di an den Piberstain gelegen sind, van die zw dem Glasampt der Chapelle ze Neunburch geloferent, aufgegeben hat Albarten seinen Sen siso, daz er di zu dem Glasampt verdienen sol vral innehaben, als si der vorgenant Eberda sein vater innegehabt hat, mit Vrchund des briefs. Der ist gehen ze Wienn an vrilug nach dem Ebenweich tug, do man zall von Christes gebürd dreuzechen hundert lar in dem an vad drizzigisten in:

Orig. Perg. (Rep. Vet. Nr. 16, fal. 176.) Das Siegel, ähelich jeven H. Albrecht's B. (Hergelt Tam. 1. Tab. 17. a. 3), is in systhem Wiesle der Rückseite das Pergoueste aufgedrückt. Parige. 1 + . OTTO. DVX. AVSTRIK. ST. STIBL.

Die ursprüngliche Widmung dieser zwei Weingtries zur Erhaltung der Glasfoster in der nogenantete Cupella marmore oder specious 1. Jonani Bopiting geschah durch H. Albrecht I. 1294. Hier bestätigt H. Otto die Übertraungs dernelben unter gleicher Verpflichtung. Veileicht hat H. Albrecht Lahme eine shalische Urkunde ausgestellt, die vertoren ging, oder Otto vertrift in dieser Urkunde seines kranken Bruder.

### CCXLIV.

Dietrich und Alber die Kierlinger bestätigen den Verkauf der halben Besitzung in den Althöfen durch Georg den Schnaizauf.

Dat. Wien 6, Jaouer 1331.

leh Dietrich und ich Alber, die Pruder von Chirichlinge Wir veriehen daz Jorge der Snaizauf von Neunburch Chlosterhulben von uns vad auch von Cholman von Lo hat ein Paumgarten, de da leit ze Chrizendorf pei dem alten hof, vnd die Schit vnd daz Weidach, daz vmb derselben Paumgarten leit, vnd auch darzu gebort, vnd dag wir Vnd der Vorgenant Cholman von Lo zu disen zeiten mit einander Vngetailt haben. Den vorgenanten Paumgarten, Vnd die Schut vnd daz Weidach, daz darumb leit, hat der vorgesprochen Jorge der Snaizauf mit seiner erben guten Willen vnd gunst - vnd auch mit vnser hant vnd mit Cholmans hant von Lo allesampt halbes verebauft - als er iz an Purchrechtes gewer hergepracht hat, dem erbaren Manne, Weigunden von Chrizendorf vnd sciner hausvrawen Vron Gerdrauten vnd irn Erben vmb zwainczich march silbers, ie zwen vud sihentzich grozzer pehmischer Phenninge fur die march - Nu hahen wir sambt Cholman von Lo - allessampt halbes verlihen Jorgen dem Snaizauf vnd sein erben zu rechten purchrechte, vnd daz ander halffen tail desselben gutes haben wir auch verlihen Weiganden von Chrizendorf vnd seiner hausvrawen, Vron Gerdrauten vnd iren Erben - Vnd wand mein pruder Alber selber nicht aigens insigel hat, davon so han ich dietreich für mich vod für in geben Jorgen dem Snaizauf vnd seiner erhen, vnd Weiganden von Chrizendorf and seiner haus Vrowen Vron Gerdrauten und iren erhen disen prief zu einen Offen Vrehunde, vnd zu einen Waren gezeuge diser sachen Versigelten mit meinem Insigel, Vnd mit meines Ochaims insigel, hern Weichartes von Winchel - Diser prief ist gehen ze Wienne - dreuzehenhundert iar in dem ain vnd dreizgisten jar darnach am Perchtag.

Orig, Parg. (Prat. B. a. 53) and Chartalarien Archivi III. fol. 115. a.

Dan crite, runds Singel, eins nan den Stingel harverrachenda Lilia exthaltend, anterschridet

den den Singel Bestelling L. 1932 (Bestellin & DETRICE DE CRITERIES DE PRO-

nich van dem Siegel Dietrich'n im J. 1257. Unsethritt: † DIETRICT. DE. CHIRCHLINGE. Des uweits Siegel ist dreiering med taigt einen atehnehre Lowes, wie hei Deall. Zus. geneal. Tab. XI. n. 123. Unsethritt: † 8. VICHARDI. DE. WINCHEL. Diese Brüder von Kierling sind verschieden von den im Jahre 1323

(N. 202) erscheinenden, sie unterscheiden sich auch im Siegel.

# CCXLV.

Meister Heinrich von Winterthur reversirt dem Stifte die Dienstpflicht

Dat. Wien, 8. Mai 1331.

Ego Magister Hainricus de winttertúr, Illustris domini Alberti Ducis Austrie Summus Notarius profiteor per presentes, Quod honorabilibus et Religiosis viris et dominis, preposito et Capitulo Fontes, XIV. Ecclesic Newnburgensis de curin mea in Ströbleinador? Tria talenta quinque solidos Minus sex denariis Monete Wiennensis singulis min festo beati Michabelis pro iure Civili, quod volgariter Purchrecht dicitur, dare et solvere teneor absque contradiccione boe adiecto, si ego vel quicumque alter possessor diele Curic in solucione dieti census die prescripto negligens seu rebellis inventus fuerit, cutunc idem penam Juric Civilis accuudum antiquum et approbatam diete Ecclesie consuctudinen se noverti incurrisse harum testimonio litterarum, mei sigilii robore signatarum. Datum Wienne Anno domini M° CCC Tricesimo ririno in vigilis accensionis domini.

Charalatian Archivi III. fel. 90. a. Ströbleinsdorf halte ich für Strehersdorf bei Lung-Enzersdorf.

### CCXLVI.

Wolfhart von Püxendorf verkauft einen Gelddienst daselbst an Peter den Dringer.

Dat. 27. Juni 1331.

lch Wolfhart von Péhsendorf und mein Housfrowe Ver Margret Ver Jehen offlich an disen Prief - Daz wir vier vnd Newn Schilling phenning gult wienner mynz, di man Vns dienet ze Phhsendorf an sand Mychelstag von einem lehen. Acht vnd ein Phunt phenning von einer Hofstat Sechs vnd zwaingk phenning der vor genant mvnz verchaust haben mit quetleichen Willen der Edeln Herren hern Dietrichs von Chirhling vnd sein Préder hern Alberts, die des Gretes lehen hant habent - dem Erbern mann Petrein dem dringer vnd sciner hovsvrowen vern Elspeten vnd allen Iren Erben vmb Newn Phunt Wienner Phenning, der wir recht vnd redlich vnd schon gewert sein - gegeben ze einer Vrehund versigelten mit minen anhangvnden insigel, darzue so versigel ich in oveh disen prief mit des erbern man Iusigel, hern Jacobs des Grabmer, vnd mit hern Virichs Insigel des füchssen, di der sach zeugn sind mit andern erbern Leuten, di hie genant werdent: her Flrich von Lengenveld, her Nyclo von Veltz, vnd sein pruder her Hainrich. Der prief ist gegeben - Dreutzehenhundert Jar darnach in dem ainz und dreizkisten Jar des nachsten mitichs nach dem Sunbentag.

offe, Perg. (Hep. Nov. Sac. N. S. N. I. 62, 266.) Deri made Siegel. Im erste ersebeint ein unterste übstehen Gebarbeit (Marther beits vom Jahre 1218 weit gehreren). † . S. WOLFF. MARON I. De. PESSENDORF. Im erseine nich deri Monde eder einem Unteren en gemillt, dass die deri Schilfelieber ils Sehern der der Hubberiete ersebies. † S. TARICI, ISC. LEGICINVILLO. Des deitst enthilt eines untrebt attenden Freie mit der Cambrilla, † S. TARICI, ISC. LEGICINVILLO.

Bemerkenswerth ist, dass Jakob's des Grabner Siegel ungeachtet des ausdrücklichen Wortlautes der Urkunde fehlt, dagegen Ulrich's von Lengfeld Siegel sieh vorfindet.

### CCXLVII.

Propst Stephan von Klosterneuburg bestätigt den Göltentausch zwischen den Söhnen Ulrick's von Zistersdorf und Konrad von Nussdorf.

#### Dat. 22. Juli 1331.

Wir Stephan von Gotes anaden Brobst ze Neunburch veriehen - Daz Vlreich, Georig, Ruger und Vlreich, hern Vlreichs son von Cisteinstorf, dem Got genade, mit vaserer bant gegeben bawent, hern Chunraten, dem Nustorfer vnd seinn eriben sechs schill. phenn. gult, di gelegen sint auf einem halben leben datz Chrotendorf, da zehen Jeuchart achers in geheurent, daz Rudel von rezense inne hat, vnd von dem selben halben lehen vnd von den sechs schill, phenn, gult dient man ynserm Goteshause bincz Neunburch allen iar ebichleich an sande Michels tag sechs pfen. zv rechtem purchrecht, vad da wider di sechs schill, pfen, gult hat her Chunrat der Nustorfer mit gunst vnd gutem willen aller seiner eriben zv wider wechsel gegeben den vorgenanten herren vlreichs sunne und Chindern von Cisteinstorf seines reblen aigens fumf schill, pfen. gult, di er gehabt hat datz Streubleinstorf auf zwain bofsteten. Sul auch seu her Chunrat der Nustorfer vnd sein criben mit den sechs schill. pfen. gult furbaz allen iren frumm schaffen, verchaufen, versetzen vnd geben, swem seu wellen an allen irresal, als purchrehtes reht ist in Osterich, Wan der vorgenant widerwechsel mit vnser Brobst Stephans hant geschehen ist. Des geben wir hern Chunrat dem Nustorfer vnd sein eriben disen prif - versigelten mit vnserm Insigel. Der prif ist geben - Dreutzehen hundert Jar, dar nach in dem ain vnd Dreizzigstem Jar an sande Mareyn Magdalen tag.

Orig, Perg. Das beknaute Siegel hängt su einem Pergamentstreifen.

Krottendorf, ein zu Grunde gegangener Ort am Fusse des Bisamberges. Ströbleinsdorf ist vermuthlich das bei N. 245 genannte Strebersdorf, ein in die Pfarre Stammersdorf gehöriger Ort. K. U. M. B.

### CCXLVIII.

Ablassbrief für die Kirche der h. Katharina zu Lang-Enzersdorf. Dat. Rom, 9. April 1332.

Universis presentes litteras Inspecturis frater Petrus Dei et Apostalies Eodis gratin Nazaret et Yeruselmen Archiepiscopus et frater Thomas eadem gratia Lacericanis episeopus Salutem in domino sempliernam. Quoniam ut ait apostolus (wie im Jahre 1328) — Unu igitut er parte dilecti Ilii nostri Nicolai de cicitate Neunburga nobis fuerit humiliter supplicatum, vt omnibus venientibus ad ecclesiam sanete Cathaerine de dicta Ciritate Pataviensis Dyocesis velimas indulgentiam exhibere, Nos vero etc. (die gewöhnliche Formel).

Data Rome in palatijs nostris sub anno Domini Millesimo CCC° XXXII°. Indictione XV., mensis Aprilis die VIIII°. Pontificatus domini Johannis pape XXII. anno eius Sexto decimo.

Nos quoque Atbertus Episcopus Pataviensis (folgt die gewöhnliche Bestätigung). Datum Wienne Anno Domini Millesimo CCC° XXX° secundo Nonn. Novembris.

Otte, Freg. (Bey. Not. 21, Soil. 28), his is readen Wards galection Singel biogers are related reconstruction. In contraste and a least related Bell. (ARCHES, NASART, ET ERSEM), ARCHEST, at its down Turks for galecting Resident, as mines feeler Maries and Administration. According to the Contrast the Contrast Resident, present are in Register, under the Allection will de la . Language under the Allection will de la . Language and the Rinder, the as stretches Twish heat the Rinder, the are fraction der level. Percept and the Contrasted Twish Heat Resident, and the Rinder Rinder

Der Ausdruck "omnibus venientibus ad ecclesions. Catharinae de dicta civitate Neuharga" deutet auf Lang-Enzersdorf und darauf bin. dass der Ablass den dahin wallenden Bewohnern Korneenburg's verlichen wurde.

### CCXLIX.

Seifried von St. Martin verkauft dem Pfarrer zu Eberedorf und Vicar zu Weiten, Peter, einen Weingarten. Dat. 24. April 1332.

leh Seyfrit Gebharts des alten Richter Sen ze Neunburch Chlosterhalben vnd leh Agnes sein haustrowe veriehen — Daz wir - mit vnsers perchmaisters hant Symons der Richter ze Newnburch Chlosterhalben verchauft haben vosern weingarten, dez ein halhs Jeuch ist, leit an der Chalchleiten ze nachst Otten weingarte des Gvelher, der do haizzet der Smerber, do man alle iar von dient dem egenanten Symon, dem Richter sin Emmer weins ze rechtem perchrecht vnd drey phenning ze voyt recht - dem erhern herren hern Petrein ze den zeiten vicarn ze weiten und pharrer ze Eberstorf vmb Nevnezich phunt wienner phenning - vnd seezen wir vns - recht gewer ynd seherm. - wanne herr Peter den selben weingarten gechauft hat vmb sein ledigs gut, vnd nicht vmh der Chirichen gut - Dez gehen wir - disen prief - versigelt mit vnsers perchmaisters Insigel, Symons dez richter, wanne wir nicht aigens Insigels haben, vnd wir in seines Insigels dor vher gepeten haben vnd versigelt mit hern Christans dez Shuzzler Insigel vnd mit Petreins Insigel von sand Mertein - Dez sint geezeug her Dietreich der Schiver, her Gebhart der alt Richter, Chonrad der Smuchenphenning, Chunrad der Schiver, Leupolt von awe, Dietreich der Reczer, Wernhard under den Lauben, Fridreich der Chlain, Ekhart der alt zechmaister, Christan dez Sluzzler svn - Der hrief ist geben - Dreuzehen hundert Jar, darnach in dem zway vnd Dreizzigistem Jar an sand Goerigen tag.

Chartelarium Archivi III, fel. 138, k.

CCL.
Schiedepruch zwischen Mechtild von Rivendorf und Dietrich dem Starchant

von Stadlau über den Hof zu Eipeltau. Dat. 6. December 1332.

leh Gerunch hern Choln Sen von Neunburch, Parchygraf auf dem Chalapergy vol die Chunard der Huchmaiter Verieben — Dez wir ein schidung beschaiden haben zwischen Jancfrauen Macchthilten, hern Friedreichs Tochter von Riccandorf von Dietreichen dem Starichant von Stadiauer win ein chrieg, vnd vnn ein ansprach, di die vorgenannt Macchtilt gehalt hat suf einen hof ze Alpertauer, vand haben auch die schidiung heeschaiden mit ir paider guelteichen willen also, das der Brohst von Newnhurch des guetes, des er noch an dem egeschiden hof dar Alpertawe gelten svi der oftgenannten Junchtrowen Macchtilten hern Fridreichs Tochter von Riccandorf gelten sol vier vad zwainzich phust wienner phenning, vnd daz zwischen in aller Chrief gfichaz wuch den hof daz Alpertawe gelegen sei, sehen in aller Chrief gfichaz wuch den hof daz Alpertawe gelegen sei,

vnd wer die schidung prech, vnd nicht stet behalten wolt, der wer beißen dem Herzeagen bundert wiener phenning, vnd den schied Leuten hundert phunt phenning, Vnd daz wir dis schidung also beschalden haben, vnd fürhaz stet bleißen schulle. Da geb wir dem prief vber dem erbern herren, dem Brobst von Newaburch ze einen offen vrchund vnd ze einen waren gezeng der sach versigelten mit vansern Insigeln. Der prief ist geben — Dreuzelenhundert iar in dem zwai vnd dierzizieisten Jaz na sant Nickas taze.

Chartelerium Archivi III. fol, 93. a.

Vergl. die dahin einsehlagende Urkunde vom Jahre 1312. (N. 151.) Gerung, der 1316 (N. 166) als neuer Ritter vorkam, erscheint hier als Burggraf des Seblosses auf dem Leopoldsberge.

### CCLI.

Mechtild von Rizendorf vergleicht sieh mit dem Stifte wegen des Hofes zu Eipeltau.

### Dat. 21. December 1332.

leh Maechthilt, hern Friedreichs Tochter von Riczendorf, dem got genade, vergich - Daz ich - Mich liebleich und guetleich verebent vnd verricht han mit den erbern herren, Brobst Stephan dez Gotshaus vnser vrowen ze Newnhureb Chlosterhalben vnd mit dem Convent gemain dezselben Chlosters vmb allen den Chrieg, vnd ymb alle die ansprach, die ich gegen in und gegen dem vorgenanten irm Gotshaus gehabt han vmb einen hof der da leit ze Albeltawealso daz si mir für den selben chrieg vnd für alle die ansprach -Gegeben habent vier und zwainczich phunt wienner phenninge- Vnd dar vber - So scezen wir vns, ich vorgenantev Maechthilt, hern Friedreichs tochter von Riczendorf, vnd ich Wilhalm der Scherantze recbtem gewer vnd seberm - vnd wand dev selbe vrowe Maechthilt selber nicht aigens insigels hat, Dar vmb so han ich wilhalm der Scherant für mich vnd für si in geben disen prief - versigelt mit meinem Insigil. Diser prief ist gehen - Dreuzehen hundert iar in dem zway vnd dreizzigisten iar dar nach an sant Thomas tag.

An demselben Tage stellt in derselben Angelegschrift Gerund herra Chola wa. Barchgraf auf dem Chalabeige eine Urkunde aus, in weber er sich "zu recklen gewer voll sehern" seitst mit den Zeugen. J. Janu von Greenderf, her Dietreich der Schifer, Mickel von Syrndorf, Peter der freisinger. (Chart Archit III. fol. 123.

### CCLIL

Konrad Gwellel von Ameisthal bestätigt die durch Friedrich Weismann geschehene Widmung einer Hofstatt zu Ameisthal für das Stift Klosterweibera.

#### Det. 30. Mai 1333.

Ich Chunrat queltel von Amaiztal Vergich - Daz ich geben ledichleichen ein Hofstat meins vrein aigens fridreichen dem Weisman von Amaiztal vmb ein phunt phenning Wiener Munzze, die selb Hofstat ist gelegen ze naechst des vorgenanten Friedreichs Hof auf dem graben dacz Amaiztal. Ich egenanter Chunrat gweltel Vergich auch, daz Ich mein guten willen hab gegeben darzu, daz der vorgenant Fridreich Weisman hat gebidempt die vorgenant Hofstat vber tuenaw hincz Neunburch in der herren Chloster auf vnser vrown alter, vnd hat ir aufgesaczt ze dienst vnser vrawem Ein phenning geltes Wienner Munzz an sant Jorgen tag. Wan dise sach gechehen und gewandelt ist zu den zeiten, do her Stephan der Suedendorfer gewaltiger Brobst gewesen ist, vnd auch Stifter vnd Storer des vorgenanten Chloster ze Newnhurch. Ich Chunrat gweltel lob auch daz mit meinen trewn, daz ich dem vorgenanten fridreichen die vorgenant Hofstat seherm schol vor Juden und vor Christen nach des Landes recht gewanhait in Osterreich. Daz dise red stet vnd vazebrochen beleih. Dar vher geh ich vorgenanter Chunrat gweltel disen prief - versigelt mit mein anhangenden Insigel . . Iz ist auch zeug diser sache der vorgenant her Stephan der Syedendorfer, Brobst von Newnburch mit sein avgen anhangenden Insigel. Der prief ist geben - Dreutzehen hundert Jar, darnach im dritten und dreizzigistem Jar des naechsten Synntags nach dem phingstag.

Chartelarium archivi III. fol. 112. a.

Ameisthal, ein Dorf hinter Stockerau. K. U. M. B.

### CCLIII.

Heinrich und Priedrich von Baumgarten vergleichen sich mit dem Propste Stephan über vermeintliche Ausprüche auf die Sehirnesdorfer Vogtei und andere Rechte daselbst.

### Dat. Wien 27. Februar 1334.

Ich Hainreich von Paumgarten und ich Margret, sein Hansvrowe, und ich Fridreich von Paumgarten und ich Tut sein Hausvrowe vnd alle vnser erben, Wir vergechen - Daz ein Chriege gewesen ist zwischen vns an einen Tail, vnd zwischen dem Erbern Herren Probst Stephan dez Gotshaus vaser vrowen ze Newenburch Chlosterhalben vnd dem Convent gemain dez selben Gotshaus an dem andern Tail. Also, daz wir iahen, wir hieten ein Erb Vogtay ze Schirnestorf auf dez vorgenanten Gotzhaus gút, daz im angevallen ist von vosern vodern, der brief vnd Insigil Si dar vber habent. Vnd ighen auch , wir hieten auf dem selben Gut Dorfgericht und Imbiz phenninge vnd Huner dienstes ze Hochzeiten vnd Mulwaegen. Her en gegen jach der egenant Herre Probst Stephan und der Convent gemain ze Newenburch. Sey veriachen niemen chainer Erib Vogtay auf allem irm gut, danne dem Landesfürsten Hertzog Albrechten in Österreich, noch hieten auch chain recht zu den andern Sachen. die vorgeschriben sint. Der chriege gewuchs alz verre, daz er chom für den Hochgeborn Fürsten, Hertzog Albrechten in Österreich, vnd für die erbern Lantherren, die Sprachen nach ir beschaidenhait, wir solten Sagen und offen, waz wir geltes hieten und veriachen auf dem vorgenannten gut iderleichen, vnd auf der vogtav, daz offent wir mit Sölchen worten, alz vor verschriben ist. Vbcr daz alles jahen wir, ez hiet vaser vater Weichart, dem got gnade, vad auch wir ab dem vorgenanten gut ze Schirnestorf ze vnrecht genomen eine Mutte Waitz und einen Pachen mer denne dreizzich iar. Nach der für lege bedacht sich der Hochgeborn Fürst, Herczoge Albrecht nach der pesten Lant Herren Rat in Osterreich, vnd Sprach, wir Solten vns des chriegs vnd der Sache vnbetwungenleichen au in seczen. Daz teten wir baidenthalben mit guten Willen - (des Herzogs Entscheid folgt in der nächsten Urkunde) - versigelt mit vnser baider Insigiln. Vnd Sind auch dez gezeuge die erbern Herren, Graf Albrecht von Hals, Graf Chunrat von Schawenberch, her Alber von Chunringen, her Reimprecht von Eberstorf, Obrister Chamrer in Osterreich, her Vlreich von Pergawe, her Reimprecht von Walse - Diser prief ist geben ze Wienne - Dreutzehen hundert iar, darnach in dem vier vnd Dreizigisten iar, darnach dez nachsten Suntages vor Mitter Vasten.

Orig Perg. (Pr., Ver. N. 6, fd. 314.) Cartilarina Archivi III. fdt. 85. n. Dis balasstas Sirol Bisindrik sud Pricindity in a Bagapatra (sie san Apia 1319) haigen an Pergenstatricitus. Schirmestorf int ein eingegangener Ort, welcher in der Pfarre Falkentein lag und in den Stiftsurkunden zuleht 1497 vorkämmt, wo Propst Jakob diesen Ort gegen Altenmarkt verlauscht.

\*

### CCLIV.

Horvog Albrecht II. entscheidet den Streit weischen dem Propute Stefan von Klosterneuburg und den Briddern Heinrich und Friedrich von Baumgarten über die Erbeogtei und andere Rechte zu Schirnestorf.

### Dat. Wien, 27. Pebruar 1334.

Wir Albrecht von Gotes genaden Herczog ze Österreich und ze Steyr Veriehen - Daz wir dem chrieg, den der Erber geistleich man, Brobst Stephan vnd daz Capitel dez Gotshaus von Newuburch an einen tail, vnd vnser getrewen. Hainrich und Fridreich geprüder von Paumgarten an dem andern tail mit einander gehabt habent vmb die Vogtey und daz gericht ze Schirnesdorf, da für der Brobst den Paumgartnern zway vnd dreizzigeh phunt wienner phenning gehen vud verrichtet hat, nach vnserm rat vnd haizen also heschaiden und hericht haben, mit ir paider willen vnd gunst, daz die vorgenanten von Paumgarten mit derselben vogttey vnd gericht ze Schirnestorf noch ir Erben fürbaz nichtes nicht ze sehaffen sullen haben, wan alain vmh die sache, die an den tod gend, waer aber, daz die Vorgenanten, der Brobst vnd daz Capitel dez Gotshaus ze Newnburch fúrbaz in dem selben dorf mer Leut vnd gút chauften auf dem sullen die Paumaartner Vogttey and gericht haben, als si ez ieczund habent. Ez sullen auch die Leut, die der Brobst vnd daz Capitel ieczund habent, und die si noch chauffent, daz selbe recht an der Wayd haben, als ander Leut in dem dorf, vnd da von nicht mer tuen, denn ander Leut in demselhen dorf ieczund tuen. Vnd daz der spruch also stet vnd vnzobrochen beleib, dar vher so geben wir demselben Brobst vnd dem Capitel desselben Gotshaus ze Newnburch disen prief ze ainen offenn Vrchunde versigelten mit vaserm hangunden Insigel. Der ze Wienne geben ist - Tausent Drevhundert Jar. vnd darnach in dem vier vud dreizzigisten Jar an dem Sunntage in der Vasten, so man singet Oculi mei semper.

Chartelerium Archivi III. fol. 93. u.

### CCLV.

Georg, der Reichen Waltherin Sohn, verkauft zeinen Weingarten an den Pfarrer Peter zu Ebersdorf.

### Dat. Klosterneuburg, 23. April 1334.

Ich George der Reichen Waltherinne Svn, und ich Margret sein Hausvrowe veriehen offenleich - Daz wir - mit unsers Perchherren hant, hern Hartmannes des Chorherren und Cheiner des Gotshuus ze Newnhurch — verehauft hahen vansern Weingarten, haizzet die Prucek — dem ersamen lierren hern Peteru, pharrer ze Eberstorf vmh frunf vnd Sechezig phunt Wienner phenning, der er van hinez Joden, vnd Christen gar vnd geweileche gewert hat. — Dez geben wir — disen prief versigelten mit zusers Perchherren Insigelen Hartmannen der Cheiner. Darzu ze einem waren zege mit dekern Hartmannen der Cheiner. Darzu ne einem waren zege mit dekernsamen Ritters Insigel, hern Christans des Sluzzler. Dez sint auch zege: Peter der Juden Richter, Chaurund der Schierer, der Leupelt von Arev und ander erber Leut gennech. Der prief ist geben — Dreutschen hundert Jar in dem vier vnd dreizzigisten iar an sant Görigen abent ze Neuenburch Chatserchalben.

Chartelarien Archiri III. fel. 139. b.

Hier erseheint zuerst der Chorherr Hartmann als Kellerer (Kanzleidirector) und ein eigener Judeariehter, Peter.

# CCLVI.

Peter der Uta und seine Hausfrau Hilda stiften eine ewige Messe auf dem St. Peter's- und St. Leonhard's-Allare in der Capelle auf dem Karner zu Korneuburg.

### Dat. 15. Juni 1334.

leh Peter der Vtz vnd mein Hausvrow vrow Hilt wir veriehen - daz wir durch vnser sel had vnd durch merung dez gotes Dienstes - mit onsers perchherren willen hern Hertneidez von Losenstain - geschafft vnd gewidnet haben zu ainer Ewigen Messe auf sande Peter vnd sand Lienharts Alter, der do leit in der Chapellen vf dem Charner dacz sant Gilgen in der pharre ze Newnburch marchthalben ain Weingarten, dez ein halbes Jeuch ist vnd leit ze Nustorf an dem stainperge - vnd zwai phunt wienner phennig geltes di do ligen auf vaserm hause, daz do leit ze nachst niderhalhe Hainreichen dez sachken havse der ze den zeiten Richter waz also beschaidenleich daz der Pharrer ze Newnburch Marchthaiben der den weingarten an nuez vnd gewer hat - alle tag ierleich ein mezze kaben syl in der egenannten Chappell yf dem Charner an irre danne ehaftnot, also daz ain priester chranche wurde. Wer aber daz der alter in der chapelin ze lange vnd vber rechte an mezze beliehe, so sulle wir vnd vnser paider erben, oder ob wir vnd vnser paider erben nicht weren, der flichter vnd der flat ze Newnburch Marchbalben genzezen vnd vollen gewalt haben mit rat vnd mit gewizzen den weingarten vnd die zway phande geltes geben auf ein ander gotshaus — vnd dannoch vn samnung vnd vm den sehaden, den di pharre de von nene, svil der Pharrer gevallen in die puezze di in vaser herer pischof Alfrecht von Passaw hat auf gessezet an seinem hrief, den er vber di sande zu einer heisteltung geben hat. — geben wir disen Prief dem Pharrer ze Newnburch Marchhalben erzeigel-ten mit der stat insiget — Dreuzehen hundert Jar darnach in dem vier vnd derkzigstien Jar an sande Veilz Tag.

Orig. Perg. Das bekannte Siegel hängt un einem Pergamentetreifen.

### CCLVII.

Georg der Schnaizauf versetzt Plümen der Jüdin zeinen Weingarten zu Klosterneuburg.

Dat. 13. Juli 1334.

Ich Georig der Snayzauf vergich - Daz ich gelten sol Plumen der Judinn und irn Erben acht march silbers grozzer pehemischer phenning and sieben and vierczich phunt wienner phenning, Der ich sey wern sol auf sant Merteins tag, Der schierist chumpt, Geschiecht dez nicht, so get fürbaz alle wochen auf der march ein grozzer phenning gesuechs, and auf daz phunt sechs phenning gesuechs vnd han in dafur ze phande gesaczt mit meines Perchmaisters hern Symons dez alten Richter hant dritthalb Jeuch weinwachs mit pawe mit alle die da ligent am mitter Echke ze naechst bern Symons weingarten, vnd da man von einem halben Jeuch Der Cappellen hincz sant Mertein ein phunt phenning von dient, an sant Merteins tag ein halb phunt, vnd an sant Georigen tag ein halbes phunt, vnd waz den Juden an dem phande ab get, Daz suln sev haben auf meinen trewen vnd auf alle dev. daz Ich han. Dez gib ich Georig den Juden disen prief - versigelt mit meinem Insigel vnd mit meins Perchherren, hern Symons dez alten Richter Insigel, Der prief ist geben - Dreutzehen hundert Jar, Darnach in dem vier und Dreizzigistem Jar an sant Margareten tag.

Chartelarium Archivi III. fol. 112. b.

Interessant bezüglich der damaligen Geldverhültnisse und des fortwährenden Emporkommens der Juden. In dieser Urkunde gesehieht zuerst die Erwähnung einer Capelle auf dem Karner und des St. Peter- und St. Leonhard-Altares zu Korneuburg.

### CCLVIII.

Vergleich zwischen dem Pfarrer zu Heiligenstadt und den Erben Johann's von Nussdorf über die von Letzterem testirte Stiftung.

Dat. 29. September 1334.

lch Ololt von Stocheraue und ich Margret sein Hausfrowe vnd vnser erben, vnd ich Hans Ymian vnd ich Katrei sein hausfrowe vnd vnser Erben, vnd ich Herman der Schreiber von Wienn, hern Ymians aidem vud ich Sophei sein hausfrowe vud vaser erben veriehen - Daz ein Chrieg gewesen ist zwisehen vos vod hern Vlreichen ze den zeiten pharrer ze der Heiligenstat vm ein selgeret vnd gesehaefft, daz Jans von Nuzdorf durch seiner sel wiln vnd durch seiner Hausfrowen sel wiln, vrown Gedrauten recht vnd redleich zu der Pharr geschafft vnd gegeben hat, do er ez wol getún moeht, do es ein getailtz gut was - des wir vas vor erbern lautten genuzzent haben, ob wir halt chain recht daran gehabt hieten - Diser sach sind gezeuge die erbern Chorherren her Nyclas der Techant, her Seifrid, her Ortolf der Guster, und die erbern Ritter: her Gerunch der Chol, her Christan der Sluzler - des geb wir ieh vorgenanter Olold von Staherawe vnd ich Jans der Ymian, vnd ich Herman hern Ymians aidem disen briff versigelten mit vascra Insigeln. Der prief ist geben - Dreuzehen hundert Jar, darnach in dem Vier vnd dreizzigisten Jar an sand Michels tag.

Orig. Perg. (Prot. III. N. 194.) Alold's Singel febbt. Dan aweiter † S. 10HANNIS . PILLI . INL-AM . estabilt ein gebörnter Thier mit nufgroperreim Banken , den einer Faus rerbekend. Das dritte bleinere Singel † S. 8. EERSMANL. neigt ein serbelliem Banyt. Beide nied rund, in gelbem Wachs.

### CCLXI.

Ulrich, Pfarrer zu Zwentendorf, und seine Brüder reversiren dem Stifte die Bergrechtspflichtigkeit ihres Weingartens.

#### Dat. S. Januar 1335.

Ich Vlreich ze den zeiten Pharrer dacz Czwentendorf, und Gerunch und Chuurat mein prueder vud vaser erben wir veriehen, - daz wir von vnserm weingarten, der da haizzet der Ger, vnd den wir gechauft baben recht vnd redleich von Nuclan von Narczendorf vnd vrown Margreten, seiner hausvrown zebent vnd anderthalben Emmer perchrechts dem Gotshaus ze Newenburch an alle widerred dienen schullen vnd verrichten. Wir sullen auch den selben weingarten nindert geben noch verschafhen auf Chlöster, noch auf Golshövser, da van daz Gotsbaus ze Newnburch seinen zehent oder perchrecht auf demselben weingarten verliesen mochte. Wer aber daz vns notdurst, oder ander sach, wie die genant sint, darzu bedwungen, daz wir vnd vnser erben den selben weingarten verwandeln oder verchauffen wolten. Dez schulle wir vollen gewalt haben ze würichen vnd ze chauffen geben den, die vns aller maist dar vmb gebent, vnd auch din dem Gotsbaus ze Newenburch vmb zebeut vnd vmh perchrecht gewis sint. Daz lub wir ze laisten pey vascren trewen an allez gever, vnd mit vrcbund dicz prieses versigelt mit mein vorgenants Vireichs pharrer von Czwentendorf Insigel, und mit unsers vettern Insigel, hern Vireichs des Pharrer von sant Stephan auf dem Wagram, Daz ist gescheben - Dreutzeben hundert Jar darnach in dem fumf vnd Dreyzzigistem Jar des phineztags nach dem ebenweich tag.

Chartelariem Archivi III. fel, 107, a.

St. Stephan auf dem Wagram ist Kirchberg am Wagram.

### CCLX.

Bertold von Pergau und Konrad von Kegaw verkaufen dem Stifte Gelddienste zu Förenbrunn.

Dat. Wien, 26. Marz 1333.

leh Berchtolt von Pergause und Ich Gedraut, sein haus Frose vol ich Chunrat von Chegone sein Sweher, wir verieben — daz wir — verchauft haben vnaers rechten aygens dreu phunt geltes vnd vier vnd sechtzzieh phenninge geltes ze Fésenprause auf drin Lehen vnd auf einer bolstat zweilf phenainge geltes. vnd auf Vberlend an Echt fund sehillinge geltes, vnd gepürt sich ie das phunt geltes vmb zweilf phunt phenninge — Vmb an Ein balb phunt Vmb Vierzieh phunt phenninge Wienner Muntzze — dem Erbern Gotsbaus Vnser Vrowen ze Newenburch Chlosterbalben, vnd den berren Gemain daselhons — Versigelten mit rusera Insigela Ival mit meinen Prider Insigel hern Vlriches von Pergauee, zu den zeiten Hofemaister Herzog Albrechte zin Osterreich end in Steyr—Disce priefist gehen ze Wienue — dreuzehenhundert Jar, darnach in dem funf vnd dreizzigische Jar des Sunntages ze Mitterrasten.

Orig, Perg. (Frat. III. N. 123.) Due rente, sechneckige Siegel mit der Tunckeite S. RERCH-TOLDI. DE. PERGAM: cushist dieselbes Embleme wie jenes Underholt an er felten die Derken des Schliches. Dus seviter, rend. + S. CHENRIGH. DE. CHELAY. Eine belterechte Linie bestill den Schlich in vori Turlie, wis im Wappen der Lebendarfer hei Haber Tab. XIII. n. 1 s. 2. Das dritte, gleichtelle rende nie der Umscheit P. S. V. REICL PERGAMI. ersbillt Mither Tab. XV. n. 1.

Hier erscheint zuerst in den stiftl. Urkunden die Bezeichnung: Überlend,

## CCLXI.

Dietrich der Schiefer verpfändet Konrad von Nussdorf seinen Weingarten zu Lang-Enzersdorf.

Dat. Wien 26, Marz 1335.

leh Dietreich der Schyler ze Neunburch vergieh — Daz ich um den erhen wurschaldeilehen gelten schullen Chuaratem dem Nutdorfer meinem aydem vnd erwin Chuaigunden zeiner hauservon vnd irn Erben Achtzehen Mark silbern wienner gewichten, ie zwen vnd Sibeneich grotze pehemischer phennipe für ein iegleich March, die ser Mir durch Trewe ze füderunge berait gelihen March, die ser Mir durch Trewe ze füderunge berait gelihen March, die ser Mir durch Trewe ze füderunge berait gelihen Abent, von Allen die Schweize der Bereich aus ze Neun-phenninge geltes, die ich ze lehen han von dem Goteshaus ze Neun-perge auf behausten holden — Vnd gih In — disen prief — verzigelten mit meinem Insigil, und mit meiner zwair wase Insigelt Perchtoldes wad Michels der Jungen Schyfer — Diese prief ist gehen — ze Wienne — Dreuzeben hundert Jar, dar nach in den funf vnd dreizzigisten Jar des Studieges ze Mittervaten.

Chartalarism Archivi III. fel, 97. b.

### CCLXII.

Der Passauer Bürger, Ulrick Schenk, verkauft dem Pfarrer Johann von St. Martin für seine Kirche einen Weingarten zu Klosterneuburg.

# Dat. 26. Márz 1335.

Ich Vtreich der Scheneh, Pårger ze Pazzawe und ieh Anna sein Haustrawe wir veriehen - Daz wir - mit ynsers Pericherren hant hern Symons des erbern Ritter recht vnd redlich verchaust haben vosern weingarten, den wir gehabt haben ze Newnburch. Leit an der Challeiten ze nechst Gerunges des stosels weingarten, and ist ain halbz Jeuch, ist auch anser recht Chauf gut gewesen, dem erbern Herren hern Johannes dem Pharrer datz sande Mertein ze Neunburch, ist auch gewidemt auf vnser vrowen alter in demselben Goteshaus vmb dreu vnd achtzig phunt wienner phenning, der wir gar vnd gentzleich von in gewert sein. - Des geben wir dem oftgenanten goteshaus vnd dem Pfarrer disen prief zv ginen gezeug diser Wandlung versigelten mit vnserm insigel, vnd auch versigelt mit vnsers Pericherrn insigel. Hern Sumons, mit des hanten deu Wandlung alleu geschehen ist. Des sint gezeug di erbern Ritter, her Gerunch der Chol, her Dieterich der schiver, her Christan der sluzzeler, Chunrat der smückenphenning, Leupolt von Awe, Dieterich der Retzzer, Herman der sreiber - Der brief ist geben - dreuzeben hundert Jar vnd in dem fumf vnd dreizzigisten Jar zv Mitter Vasten.

Orig. Perg. (Rep. Val. N. 2h. fol. 151.) Bande Siegel in gelbem Warbs. Dus reste mit der Uniformit + . 6. VLRICI - PINCERNE, ein mit Ochersobren und Hörsern gerekmischer Hein, jeden Rars mit der Kappel, gleichem Schelben. En ist abhere von den Siegel der Schenben Uniformit oder Johnson und Johnson zum Jahre 1300 (N. 123) verschiedes. Dus zweite, mit der Unschrift: † . 8. SIMONIS. PILLI GERMAND, werde hereits zum Anher 1207 (N. 1729) bestehriets.

Der Käufer Johann de Talna erschien 1317 als Custos Dominorum et Dominarum; hier erscheint er schon als Pfarrer an der untern Stadtpfarrkirche zu Klosterneuburg, an seine Stelle als Custos war der Chorherr Ortolf getreten.

#### CCLXIII.

Peter von Riedenthal und Konrad von Hadmarsdorf reversiren dem Stifte die Dienstpflichtigkeit ihres Lehens zu Leiss.

## Dat. 28. Mai 1335.

leh Peter von Rietental vnd ich Katrey sein Hauseraue vnd ich Chunrat der Hatmarstorfer wir veriehen — daz wir dem erhern vnser vrown Gotzhauss ze neuwnburch in das Chellmampt dien suln alle iar an sand Michels tag setzehen phenning wienner muniz von vnsern vier lehen, deu do ligen ze leiez, wer sher, daz wir den dienst nicht geben vnd versezzen, mit welcherlay versaumung daz geschech. So svl wer zu den zeiten des vorgenanten Gotzhaus oberrister cheir eit, den dienst an dem anderen tag nemen mit zwispild als purchrechtz dienstz recht ist in dem lant ze Osterrieh, vnd svl sv lang der auf vregen daz daz gid nicht teurr ist vad svl dienst vnd sehade von dem bechwnen vnd gewinen vno den egenanten vier lehen von iuden oder von christen mit vaserm gueten willen, wir sein lentig oder tot, vnd geben in dar vher disen prief — versigilten mit mein vorgenanten Petreius Insigil, van Chuarust der hatmarstorfer nicht aigens insigets hat. Der prief ist geben — dreutzehen brudert ist, dar nach in den fund vor dersiktisten in De vsutages vor phinsten.

Orig. Perg. Das rande, in gelben Wachn gedrichte Siegel hängt an einem Pergamentatreifte. In deriechigen Schilde nure untgerichtete, mit den behariden gegon einander atchende Winnstemener. † 8. PETR .— E. RIEFENTAL

#### CCLXIV.

Konrad Lenpek verkauft dem Stifte eine Wiese zu Riekersdorf.

Dat. 31. Mai 1335.

leh Chunrat Leupech vad ich Katrey, sein Haueron wir veriehen — Daz wir den Erbere berren, dem Brobst vad dem Convent des Gotshaus ze Newnburch für ehauft haben vasers aygens ein weisen ze Rugerstorf bis ze naechst der Obern wysen vom Drev phont phenning — van deeben in druuber — diesen prief versigelten mit meinem Insigel. Der prief ist geben — Dreutzehen bundert iar darnach in dem fuuft vod derzügigstem Iar an sant Petronellen Ing.

Charteloriese Archivi III. fel. 106. a,

Des ist zugleich die vorletzle Urkunde (die letzte bei Fischer, Il. 362), welte nech in die Regierungszeit Stephan's fillt. Er starb auch dem Zengins maseres Todtenhucha am 24. Norember. Seine umsichtsvolle Verwaltung lingt in den wenigen Worten der Leinen Küsterneuburgere Curonik sunegesprechen; erw as woll nagster Süffler auch dem Margraffern, und die Anerkeaung seines Wirkens zeigt um dieselbe Chreaik, wo sie über seinen Tod berichtett "man begiege film herlicht mit seinen Landbereren".

An seine Stelle wurde der seit 1327 uns als Stiftsdechant heksante Chorherr Nikolaus gewählt.

## CCLXV.

Alolt von Stockerau verkauft dem Stifte einen Gelddienst zu Hezelsberg.

Dat. 3. Febr. 1338.

Ich Alolt von Stocheraue und ich Margret sein Haustrow wir veriehen -- daz wir mit verdachtem mut, mit guten Willen und gunst aller vaser erhen—redleich verchauft haben dem Erniridigen Herren, hern Nyclas ze den zeiten Brobst vid dem Gotshaus ze Newahureh zweilf sehilling geites Wienner phenning vid mvazz ligent ze Heczelsperge wuder dem Greischenstain suf drein halben Lehen vad sint vaser Lehen gewesen von dem vorgenanten Gotsaus ze Newhoureh, vmb sechzehen phunt phenninge der vorgenanten Wienner Muenzz—Man dient auch die vorgenanten zweilf schillinge alle Jar am sand Milchels tag — Vid der seiche zu sinen rechten gezeug — gib ich —disen prief versigelten mit meinem Insiget und it der Erbera Leut Insiget Herra Nyclas ze den zeiten phurrer ze Hoficin, Michels von Sierndorf, Peter des Freysinger — Iz sint auch der sache gezezeug her Dietreich der Schiere, her Christan der Stuzier, her Symon der alte richter, Meinhart der Schein — Der prief ist gehen — Dreutzichen hundert Jar der nach in dem seehs von Urreizzigisch Jar an sand Blasen tag.

#### Chartelarium Archivi III. fol, 132. s.

Ist die einzige Urkunde, in weleher Propst Nikolans, weleher in demselben Jabre starb, erwähnt wird. Aufällend genug setzt das Todtenbuch seinen Todestag auf den 5. März und 3. Septembor zugleieh. Den eigentlichen Sterbetag eonstafür der Anhang, Nr. XIII.

Dio Gült, welehe Propst Nikotaus in Erfüllung der päpstlichen Befeble wegen Wiedergewinnung des verlorenen Besitzes einlöset, war 1303 mil Einwilligung Herzog Itudolf's III. an Ulrich Siebenhos von Klosternenburg, von diesem an Alolt von Stockerna gekommen, weleher sie dem Süft overkaufet.

An Nikolaw' Stello whlle das Cepitel Rudweiu aus dem Edelgeseblenkte der Knappen, welches zu Hatsables seshalt urs, wir Thomas Ehendorfer bei der Gelegenheit erwähnt, wo er über seinen Gebartsort in folgender Weise sinereemhense Hast; upod quiden opploudou olim Canaerum principie Patrice med date respieere solltum erst, quousque Leopoldus Marchio ipsam sune fundation in Reubergenal Geomobio deben tradicili. Unde et iki natiquas prospais supetabiles etiam in adolescentia nom morari consporti: Frillinger, Ebendorffer, Pamerstallor, Knappen, capos milis sanghuin junteo a sporti.

Rudwein's Brüder, Johann und Bertold, sind uns aus der kleinen Klosterneuburger Chronik bekannt.

keilberg ist ein im 16. Jahrbundert eingegungener Ort zwischen Kreuzenstein und Robrisch. Im Grundbuche von 1512 wird seine Lege deutlich hoschrieben: Hetzelsperg in der Pharre Leubendorf vnd Landsgreicht grützen sain auslend ein gespelon Greitzenstin, Oher Robrisch vnd Prestof rat auf den Marchen golegen. Schenkungen daselhat erschoinen Cod. Trad. nr. 576, 577, 580.

Fontes. XIV.

#### CCLXVI.

Spruchbrief Peter's des Freisinger, Hofmeisters des Stiftes über einen Weingarten zu Klosterneuburg.

#### Dat. 18, August 1336.

leh Peter der Vreysinger, zu den zeiten Hofmaister und Perchmaister des gotshaws ze newnburk vergich - Daz für mich kom fraw Margret und Perchtold ir wirt des Statschreiber Son von Wienne und klagten gegen aim weingarten, des funf Rahen sint, leit im Geswent zunachst Gerbotn des alten Slussler bruder weingarten vnd haizzet der Dekcher, den fraw Margret vnd ir evarr wirt Rueger der Tuechler, dem got genad, gekauft solten haben mit seim bruder kunratem dem tuechler von Newnburgk, vnd hieten Im den enpholichen auf sein trowe vud klagten das so lange, vncz in pedenthalben ein gemezzner tag gegeben wardt In das etaiding zu flust vnd zu gewinne. Do kom kunrad in das etaiding, vnd verantwurt denselben weingarten mit vorsprechen, und jach, derselh weingarten wer sein, and hiet in gekaufft and sein ledies guet, and hiet in gebabt vnverprochen in nucze vnd in rechter Perkrechts gewer mer denn recht tag, vnd pat fragen, was recht wer. Do ward ertailt in dem selbigen etaiding mocht chunrad das pringen mit den erbern vmbesezzen vnd mit den perkgenozzen das er denselbigen weingarten gekauft hiet vmb sein ledigs gut vnd fraw Margret vnd ir evarr wirt Rueger der tnechler chain tail an demselben weingarten nicht hieten. er sylt sein geniessen au seim recht. Das pracht kunrat der tuechler mit den erbern ymbesezzen und mit den nerkgenozzen. Als im ertailt was mit frag ynd mit yrtail, als er zu recht solt. Darnach ward Chunråd dem tuechler ynd seiner hausfrawen frawen kathrein ynd ir paider erben rube ertailt von frawen Margreten und irem wirt Perchtolden vnd von ir paider erben vmb deuselben weingarten. Is mag ynd soll auch Chunrad der tuechler ynd sein hausfrowe frow Kathrein vnd ir paider erben furbaz mit demselben weingarten allen irn frumb schaffen - Des gib ich - disen brieff - versigelten mit meim Insigel. Des sind zeug die erbern Ritter, her Seybot von Paczmanstorf, zu den zeiten Statrichter hie zu Newnburgk, her Gerench der Chol. her Diettreich der Schifer, her hauch der floyt, her Christan der Sluzzlår, her Suman der Richter, vnd die Erbern purger, Chunrad

der smuckenphenning, leopolt von aue, sernhart vuder den lauben, wud ernat der huter, Peter vand Constantis von Saud Mertein, Dietreich der Retzer, Chunrad der schifer, perehtold vnd fridreich der chlain vnd ander erher Lewt genuege — die pei dem recht vnd pei den taidigeng gewesen sind. Der brief ist geben — drewzehenhundert Jar, darnach in dem Sechs vnd dreizzigkistem Jare des Sunlates nach vnser lieben frawg us zu der Schiedunge.

Chartelarium Archivi V. pag. 37. u.

Diese Urkunde zeigt uns in der Person des Ritters Seibot von Pazmansdorf einen bisher unbekannten Stadtriebter von Klosterneuburg, ferner den früher oft als Zeugen erscheinenden Peter den Freisinger in dem Amte eines stiftlichen Hofmeisters.

#### CCLXVII.

Nikolaus, Dietmar's des Gafferswenz Bruder, stiftet eine ewige Messe auf dem Zwölfboten-Altar in dem Frauenkloster zu der Himmelpforte in Wien.

Dat. Wien. 25. November 1336.

lch Nyclas, Dyetmars des Gafferswenz Prueder, dem got genade Vergich - Das ich - durch Got mir vnd allen meinen vodern ze hilf vnd ze trost han gewidemt vnd gegeben ouf der heiligen zwelf poten alter in der vrowen Chloster ze der Hymelporten ze Wienne ze einer ewigen Messe meines avgenhaften guetz - Ein halbes Jeuch weingarten, leit an dem perge, der da haist der Miesenehobel vnd haist der weingarten der Cheschinch, do von man alle iar dieut ze Perchrecht einen Emmer weins vnd drey wienner phenninge ze voitrecht; vnd Neva Phunt wienner phenninge purchrechtes, Der ligent drev phunt geltz ouf der Waldnerinne Hovs bey dem lichtensteg, es leit ein phunt gelts ouf hern Hainreichs des Chantzler hous ze naest dem waghovs an dem hormareht. So leit ein plunt geltes ouf des Eysengraetleins Hovs, und haist in der Gugel bei Stubentor. Vnd leit ein phunt geltes ouf hern Davidis des Scheuchen Hovs ouf dem Cholmarcht. Vnd liegent zway phunt gelts auf der Rudlinne Hovs der Veltzbergerinne in der Svningerstrazz vnd ist weilant des Chran gewest. Vnd ein phunt geltes leit ouf hern Chunratz des Tueehscherer Hovs, daz da leit bei des Scherautz gewant Cheller an dem Hohenmareht, Daz mir mein swester Junchfrowe Percht an irn lesten zeiten hat geschafft vnd geben - Vnd han die ingeantwort vnd enpholhen Dem Erbern herren hern Dietreichen, ze den

reiten Chorkerre ze sant Stephan ze Wienne Also mit ouz genomen Worten, daz er die Messe auf dem Alter alle tag an vnderlaz; in irre danne Ebaft not, syl sprechen vnez an seinen Tot. Vnd syl chain recht an dem Opber ovf dem alter an der vrowen willen haben. Er mag auch wol in demselben rechten, ob er wil, einen verweser an seiner stat zu der Messe gewinuen. Vnd syl ymb mich ynd ymb mein yodern piten, als er Got an dem Jungesten Tag dar vmb svl antwurten. Vnd nach desselben hern Dietreichs tod sol anuder nieman, danne die vrowen ze der hymelporten die wal haben, vnd die sebullen alz oft vnd ein Priester abgestirbt, einen andern gestanden vnd erbern wertleichen Priester zu der gylt vnd zu der Messe ouf dem vorgenanten Alter erchiesen und erwelen nach irn trewen in den ersten Sechs Maeneiden oder E, vnd wen si crwelen, den sol wer Pischolf ist ze Pazzow, bestaeten, als geistleicher Ordenung recht ist. Also daz die Messe von dem Weingarten vnd von der Gult ewichleich alle tage an vnderlazz, ez irre danne Ehaft not ouf dem alter werde gesprochen \* vnd begangen, alz vorgeschriben stet. Waer aber, ob dersclb priester mit seinem leben sy gar yngeordnet ynd ynrichtig waer, ynd des mit Erbern leuten voer waert wurde, oder ob er die Messe fraefelleichen an ehaft not, die wizenleich waer, wolt soymen, und die mit im selben oder mit einem verweser nicht verginge, so syl in, wer pischolf ist ze Pazzowe, absetzen und vercheren. Darnach vud die vrowen die sovmunge mit einer gewizzen an in pringen. Vnd schullen danne die vrowen einen andern erbern gestanden wertleichen priester erchiesen vnd erwelen - Waer aber ob die vrowen, alz oft ein priester stirbt oder von seiner vnfuer verchert wirt, einen andern wertleichen Priester in sechs Maeneiden nicht erwelten. Alz oft syl wer Pischolf ze Pazzow ist, selb einen priester zu der gult vnd zu der Messe erwelen vnd besteten. Wolde aber der Pischolf daz ouch sovmen, oder ob sieb die vrowen der gult vnd des weingarten wolden vnder winden da von die Messe gesoymt wurde, so sol derselb weingarten ynd die gult meinen naesten vreunden ledig sein. Teten si des auch nicht, so soll die gult vnd der weingarten den Siechen ze sand Lazer vnd zu dem Chlagpaum ledigleichen sein vervallen - Vnd wann man die drev phunt geltz ouf der Waldnerinne Hovs ablost, so syl man drev phunt ewiges purchrechtes chovffen vmh dis gelt, damit man ablost - So gib ich - dar vber disen prief versigilt mit meinem Insigel vnd mit der vrowen Convent Insigel zu der Hymelporten ze Wienne,

vnd mit der Erbern herren Insigeln hern Mathes, zu den zeiten Pharrer ze Stilfride, hern Hainreiches, ze den zeiten Phfarrer ze Weichendorf, hern Petreins ze den zeiten Chapplan ze der Drivaltichait, hern Hagens von Spilberch, hern Herbarts auf der Seule, hern Fridreichs des Gnaemhaertlein und hern Jacobs, des Maeserlein - Der prief ist geben ze Wienne - Dreuzehen hundert Jar in dem sechs vnd dreizzigisten Jare an sant Kathreyn Tag.

Et nos Albertus Dei gracia Patay, Epus, laudabilem intencionem prefati Nycolai in domino comendantes ac omnia et singula prenarrata, prout superius exprimuntur, grata et Rata habentes, Ea auctoritate ordinaria cum appensione nostri Sigilli ex certa sciencia confirmamus. Sub A.D. Millimo Tricentesimo Tric. Sexto in Crastino beati Nycolai Epi. Orig. Perg. Nar ein runden Siegel in rothem Wachs ist noch an der Urkunde vorhanden. Im

dreierbigen nehrag gestellten Schilde seigt nieb eine Lille, der frandsineben Shalieb, durüber der Helm mit der Helmdecke, über welchem wieder eine Lilie herverragt. 4. S. HAGENONIS D. SPILBERCH. Im J. 1404 erscheint in den stiftl. Urkunden ein St. Pauls-Altar zu dez

Hymelperten und als Caplan der Messe daselbst Jehann von Theras. Dechant zu Tulle, 1476 in gleicher Eigenschaft Maister Andre Gmeiner. In späterer Zeit ersebeinen bei St. Stephan:

1421. Mentag nach Invocavit Hanns Rat, Pf. zu Pirbach, Tumberr.

1422. Sehelastica. Ulreich der Muftrer, Cantor.

1423. Fer. 6. ante Pent. Mert, Tumbherr.

vigil, Barb, Hanns von Kunigshaueh, Caplan d. Katharinen-Altares daselbst. 1429, Fer. 2. ante Geerg. Hanns Stainpreeher, Obrister Capplan in der Burg,

1431. Fer. 3. pest Petrenilla. Themas Hadmar, Techant.

1433. Sabb. ante Magdal. Hanns von Kempen, Tumbherr. 1437. In die Clementis. Leepold Meysenpügl, Capplan.

1452. Mittw. ver Geergi. Peter der hiepharter. Tumberr.

1460. Fer. 4. ante Lueine. Nielas Hellabrunner, Guster.

1463, Eritag nach Pfingst. Hanns, Cormeister.

1472. For, 5. post Cirume. Maister Paul ven Melkh, Lerer der b. Geschrift, Reetor der hoebwuerdigen sehuel zu Wien und Techant des Capittle aller heiligen Tumbkirehen zu St. Stefan.

1491. M. Paul Tag. Licentiat in der h. Sehrift, Tumberr. (Dem. Lacture.) 1497. Freit. nach Ostern. Oswalt ven Weykersderf, Tumbherr.

## CCLXVIII.

Propet Rudwein's Schiedespruch über Kenrad's des Siebenhesen Nachlass, Dat. Klesterneuburg, 25. Januar 1337.

Wir Rúdwein von gotes quaden ze den zeiten Brobst dacz Neuraburch verieben - Daz ein chrieg für vos chom, da erwer ritter und chnecht pei uns sazzen, zwischen Chonfats des sibenhosen chind, Choln vnd Margreten vnd hern Gerung vnd hern Dietmarn. der des Sybenhosen Tochter hat. Der selb ebrieg wart pedenthalben nach irer pest freunt rat lazzen an die vier erwer mann, an hern Seiboten von Patzmanstorf, hern Otten von Vischamund, hern Christan den Sluzzler und an den Josen hann, vnib allen den chrieg. den sie pedenthalben mit einander gebabt babent vmb ir erbe, ez sei aygen, Purchrecht, perchrecht, oder zehent, swie daz genant ist. ynd ymb allez daz gelt, daz seu mit einander gelten sylten an alle fürzicht, vnd verpunden sich des mit ir trewen, swaz seu dar vber sprechen, daz sylden seu stet haben, vnd wart mir gelüht, ob sich die vier nicht gesamben möchten, so sylden sie nach iren trewen ainen voer man dar voer nemen, der in paidentbalben wol fügt, und teten auch daz, vnd swer der schiedung ab gienge, der sylt ie dem schied mann hyndert phunt phenning vervallen sein, vnd dem vber mann hundert phunt, vnd sylt alles scin recht verlorn haben. Da chunden sich die schied leut an den vher mann nicht gesamen, da namen sie vns Brobst Rudwein ze ainem vber man an paiden tailen, wand wir den schiedleuten wol dar zu gevielen, da praehen wir ir paider chricg also beschaidenleichen, daz sie alles daz guet, daz sie mit einander habent, als ez vor verschrihen ist, mit einander geleich tailen sullen an daz quet daz rórr, daz von den erbern herren Potendorf lehen ist, ze veld vnd ze dorf, swie ez genant ist, sol Choln des sibenhosen syn gevallen vorauz mit allem nuez an allen chrieg, suln Choln vnd vrown Margreten des oftgenanten Sybenhosen chind mit dem andern guet, ez sei aigen, lehen, Purchrecht, Perchrecht oder zehent, swie ez genant ist, mit einander gelten allez, daz sie gelten sulln, swen seu den vergelten, so mogen sie dann daz vberig guet mit einander tailen, daz in vber gelt beliben ist nach ir pesten freunt rat. Daz diseu red vnd die schiedung fürbaz stet beleib vnd vnzebrochen, des geben wir Brobst Rudwein peiden tailen disen prief ze einem gezeug versigelten mit vnserm insigel vnd mit der erbern schiedleut Insigel hern Seiwotens, hern Otten, hern Christans und Johansen des hann. Diser prief ist gegeben dacz Newnburch -Dreuzehen hundert Jar dar nach in dem Syben und dreizzigistem Jar an sand Pauls tag des becherer.

Chartularium Archivi III. fel. 107. h.

#### CCLXIX

Friedrich der Mozhan etc. versetzen Margarethen, der Wittwe Otto's von Laa, ihren Weingarten zu Heiligenstadt.

Dat. Wien, 4. März 1337.

Ich Fridreich der Motzhan und Ich Mararet sein hausvrowe vnd leh Mert, sein Ohaym vnd leh Katrey, sein hausvrowe Wir veriehen - Daz wir vnd vnser erhen vnverschaidenleichen gelten schullen der erbern vrown vron Margreten, Otten witibe von La, dem Got genade In der Schefstrazze vnd irn erhen Sechzehenthalb phunt phenning Wienner Munzze, der wir sei recht vnd redleichen weren schullen an geverde vnd an alles vertzihenusse auf sant Georigen tag, der nu schirist chumt, vad haben ir durch pezzer sicherhait da für ze phande gesaczt - mit vnsers Perchmaisters hant hern Weycharts von Mulbach zu den zeiten Amptman und phleger der Cappellen In der Purge ze Wienne vnsern weingarten, Der da leit pei der heiligenstat an der Obern Prükche, des avn viertail ist. vnd haizzet der Motzhan, da von man dieut alle Jar vierdhalben wienner phenning in die vorgenant Cappellen, hinez sand Chlaren vierdhalben wienner phenning, vnd fymfzchen wienner phenning hern Chenraten dem Nuzdorffer vnd avnen Emmer weins vnd avnen phenning ze voyt rechte hincz Newnburch vnd nicht mer - So heschaydenleichen, oh daz wer, daz wir sev der vorgenanten phenning gar vnd genezleichen nicht enwerten auf den egenanten tag, als in die werunge gevallen schol, so ist In der vorgenante weingarten recht vnd redleichen vervallen - Dar vber so geben wir In disen prief versigelten mit des vorgenanten vnsers perchmaisters Insigel, hern Weycharts von Múlbach, vnd mit hern Chunrats insigel an dem Obern Griezze - Diser prief ist gehen ze wienne - Dreutzehen hundert Jar, dar nach in dem Syben und dreizzigisten iar an dem Vaschang tage.

Chertularium Archivi III. fol. 104. h.

## CCLXX.

Der Stadtrichter Simon zu Klosterneuburg bezeugt den Verkauf eines Weingartens durch Dietmar von Meinhardsdorf an Utrich den Pfarrer zu Zwentendorf und seine Brüder.

## Dat. Klosterneuburg, 10. März 1337.

leh Syman, se deu seiten Richter se Neuenburch Chlosterhalten vergieh. — daz die erbern hern Dietumer von Meynderthadorf von drow Margret ein: Hausfrow von Chol ermen Margreten Pruder durich notdurft willen iere gült, di si den Juden gelten scholten — verchauft haben einen weingarten, der da bäzzet der Tullner, des sin halbes Jeuch ist an Mukerauere perig ze neuenburch eigegen den Erbern hern Vireichen dem pharrer von exmentendorf von seinen prüdern Gerungen und Chunraten und Albern vom ein eigenantz guet, des sin — hincez den Juden ze Newhurch recht vor redictieh verricht haben — Von daruher — gib ieh — disen pried versigelten von besteitigten mit meinem Insigel. Daz ist geschehen — dreutzehen hundert iar darnach in dem Suhenten von Urrizzigistem Jur des Maentags nach dem Suntag in der ersten Vastwoeben datz Neunburch Chlosterhalb in der Stat.

Orig. Perg. Dis Steget to

Desselben Weingurten geben 1345 Urleis der Pfurrer zu Zwentendorf unt Okturad von Pfurham sein Bruder gegen eine andere Vergnitigung, die er diene gemacht last, Herre Ubreich dem Dechaut und Pfurrer zu St. Stephan auf dem Wedtrain, wehrder desselben sammet dem om Niklas, Pfurrer zu Höfein, erkunften austossenden Weingurten (1343) dem Silfte St. Andrá an der Traisen gegen eines am Montage nach Aerenio Din abrohaltender weigen Ahrbrig seheckt.

1337. Am aehwarzen Suntag (6. April) verkauft Jans, herr Eherharts Sun, des Statsebreiber ze Wienne und Katrey, sein Hausfraw mit des Bergmeisters Peter des Freisinger Hand ½ Weingarten an der Weidnichleitten um 44 Pfund unter dem eigenen und des Bergmeisters Inslegel.

Orig. Perg. Alte Kammerbriefe.

## CCLXXI.

Georg der Sehnaisauf verkauft Peter dem Freisinger fünf Holdendienste zu Krizendorf.

## Dat. 13. Juli 1337.

Ich Georig der Snaitzauf vergich — Daz ich — verchaust han mein fumf holden daz Chrizendorf, die ich gehabt han ze purch-

Lynnin Gi

recht von dem Goteshaus ze Ranshoren, dem man zweiß phening zw purchercht uben dient, der sinee hizzet. Chaurent der Chaneutzet, vol dien Chaneut der Chaneutzet, vol dien Chaneutzetien mueter, Hauirerich der Reisuer von Chanrat Margreten Sen, der iegleicher dient zweif phenning an sant Michels tag. Dem Erbern manne hern Petrein dem vreisinger, zü den zeiten hoffmaister des Gotshaus zw. Neumburch von sein erben vom bach phant wienner phenning – von digib in darvber diesen prif — versigetten mit meim Insigel end mit Merganst Insigel von Chriczendorf — Der prief ist geben — dreuzehen hundert Jar dar nach in dem Stehen von Dereisisten Jar an sant Margreten tag.

Orig. Perg. (Rep. Vet. N. 7, fet. 155) und Chort. Archivi III. fet. 114. n. Drei runde Siegel in gelbem Warbs. Das erette orbeidhaft. Das werdes, mit der Unseheift: † S. GERYNGI. DE. NYEVERG., esthält einen Steinhork. der nen Brust. Das deitte † S. WIGANDI. DE. CHRICEN-DORF. seigt unvei gehrenste Stüde im derierbigen Felde.

## CCLXXII.

Ablassbrief für die Pfarrkirche St. Martin zu Klosterneuburg.

Dat. Rom, 30. Marz 1338.

Universis presentes litteras inspecturis frater Johannes dei et apostolice sedis gracia Anagninus Eps. ac Domini Pane in alma Vrbe Vicarius generalis, frater Thomas, cadem gracia Elaveriensis Eps., frater Angelus eadem gracia Aquilanus Eps., frater Benedictus eadem gracia Cernicensis Eps., frater franciscus eadem gratia civitatis Custellane Eps., frater hugeicio eadem gracia Sutrinus Epus , frater Andreas eudem gracia Coronensis Epus., frater Laurencius eadem gracia Ortanus Epus., frater Mannus, eadem gracia Amelinus Epus., frater Matheus eadem gracia Balneorensis Eyus., Thomas cadem gracia Iteramnensis eyus. ct Bonus eadem gracia Calinensis Epus. salutem in Domino sempiternam. Quoniam, ut ait Apostolus (fast dieselbe Formel wie ad ann. 1326 und 1332). Cum igitur ex parte dilectorum filiorum nostrum Pctri Generi Gebhardi et Petri generi Hernesti in Neunburga parte Claustri nobis fuerit humiliter supplicatum, ut omnibus venientibus ad Ecclesiam sancti Martini dyoccsis Pataviensis velimus indulgenciam exhihere, Nos etc. (wie früher). - Datum Rome in palatijs nostris Anno domini Millesimo CCCo XXXo VIIIo Pontificatus domini Benedicti Pape anno eius Quarto, Indictione VIº Mensis Martii die Tricesima.

Et nos Albertus, Dei gracia Epus Pataviensis etc. suh Anno domini Millesimo CCCº XXXº VIIIº decimo octavo die Mensis Maii.

Orig. Perg. (Rep. Vet. N. 17, ful. 150.)

Porticula körgende Sirgel de Brethen Wendt (mit Annahmir jenn den Binstere Albert und Protest, wirden in some Wendt an einen Proposanterieria kaipe auf berühlt. Ert. Gereilt. This Binster Albert und Steiner der Steiner der

## CCLXXIII.

Die Stoirendorfer anerkennen, dass ihre Besitrungen zu Stoirendorf ein Lehen des Stiftes sind.

Dat. 1. Mai 1338.

Ich Vireich vnd ich Hainreich, ich Johann vnd ich Chunrat, Vnd ich Wolfart von Stoizendorf Veriehen - daz allez daz gut, daz wir ze Stoizendorf haben, daz vnser Vater vnd Vnser Mûter, Vnser En ynd Vnser Ane lazzen hahent, iz sei daz, daz wir ze Aygen, ze Lehen oder ze Purchrecht gegeben haben, dieselben gut allen hab wir nach Erwerger herren vnd nach guter Vreunt Rat vnd nach gewisser Chuntschaft ze rechten Purchrecht emphangen von dem Erwergen herren Probst Rudwein ze Neunburch, vnd von dem Gozhaus vnd dem Convent daselbens gemain - Vnd Schulen auch wir vnd vnser erhen dieselben gut innehahen vnd verdienen alle iar an sant Mirteinstag als Purchrechtz recht ist, vnd dez Landes recht ze Osterreich. Iz schulln auch fürwaz alle Vnser prief, de wir Vber die vorgenanten gut hahen, tot sein vnd chain Chraft haben. Vnd daz diseu Wandelung stat vnd vnzehrochen beleih, gehen wir - disen prief dem egenanten Gotzhaus ze Newomwurch versigelten mit vnsern Insigeln vnd mit der Erwergen Leut Insigeln Stephans dez Redenprunner, vnsers Swagers vnd Otten von Chirchperch vnd Alberz seinez pruder, vnd Dietmars des Holzmans - dez sint auch zeug diser sach die Erwergen Ritter: her Gerunch der Chol, her haug der flot, her Dietreich von Grunderstorf vnd die erwergen Leut Peter der Freisinger, der Wisent von Rükkerstorf - Der prief ist geben — dreuzehen hundert Jar vnd in dem acht vnd dreizzigisten Jar an der heiligen Zwelfpoten tag Sant Philips vnd sant Jacohs.

Add rade Sirgel, die estate feldt. Die erten fiel mit der Camelrii § 5. TLERU.— MERICE.— (1980.NDS.— GETNADL.— MUSTABU) — BE. TSUZENGENE, Die erten finde de Intirect getellin Schilder gleich jewe hel Derf. Energi. Genet. Tab. Xz. z. 109, die der Edite ist der Sirger auf geraben da, sieg ju nes volleite, den Bergel Lepstellin der Warte feld Derfilm kin. (bb. Tatan. p. 114 z. 27 credsions. Des urdeste Sirger) + p. d. der Warte feld Derfilm kin. (bb. Tatan. p. 114 z. 27 credsions. Des urdeste Sirger) + p. d. der Sirger der Sirger

#### CCLXXIV.

Spruchbrief zwischen Adelheid, Reicholf's Witwe, und den übrigen Erben Reicholf's über dessen Hinterlassenschaft, von Adelheid bestätigt.

Dat. 15. August 1338.

lcb Alhait, Reicholfs Witibe, dem Got genade vergich - Daz ein Chrieg waz zwischen mir vnd meinen aydem Jacoben vnd seiner Hausvrowen meiner tochter katrein vmh allez daz eribe, daz ich vnd mein erart wirt Reicholf mit einander gehabt haben, Daz allez hie dishalb der Tunawe in dem gericht ze Newnburch Chlosterhalb gelegen ist, vmh ein haus, leit auf dem Anger ze naechst der Engelprechtinne vnd vmh ain Jeuch Weinwachs, leit an dem Pucchperig, vnd vmh ain halhes Jeuch Weinwachs Leit in der Cholngrüb. Desselben Chriegs haben wir vns pedenthalben mit gutem willen gesaczt an vier erbaer Ritter, an Hern Haugen den Flout, zu den Zeiten Richter ze Newnburch, an Hern Christan den Sluzzler, an Hern Gerangen, den Choln, vnd an Hern Dietreichen den Schiver die habent ez geschaiden nach iren trewen also, daz ich vor genant Alhait daz egenant eribe alles hie zc Newnburch in nucze vnd in gewer mit zeitleichem paw vaverchumberts zu rechten Leipgedinge haben sol vncz an niein tod, vnd nach meim tode sol daz egenant eribe allez ledichleich an gevallen mein Tochter Katrev, Jacobs Hausvrowm und ir eriben mit allem nucze, Wie si ez vindent ze pawen oder ze lescn. Daz der schiedunge fürbaz also staet gancz vnd vnczebrochen an allen Chrieg beleibe, vnd wann ich Alhait nicht aigens Insigels han, des gib ich meiner Toehter Katrey vnd im eriben disen prief zu ein warn zeur gerzigelten mit meiner Amptleut Insigelt. Hern Leupolts des Gundramstoffer vher den weingarten in der Cholngrueb, end mit Churrats des Cistele Insigel vher das haus auf dem Anger vnd vher dem weingarten an dem Puechperig, rund mit der genanten sehiedleut Insigeln — vnd swer der sehiedunge vnder vns priehet vnd widerredet, rul sie nicht state haben wolt, der sog geben zu widerwet dem Herczogen dreitzich phant phenning vnd den sehiedleuten dreitzich phant, vnd ains dem andern dreitzich phant vnd hat darzu alleu sein recht verlorn. Der prief ist geben — Dreuezehen-hundert Jar, dar nach in dem acht vnd dreitzigisten Jar an vnser vrawen tag zu der Sehiedunge.

Chartularium Archivi III. fol. 138. b.

Hugo Floit, ein Ritter, erscheint hier als Nachfolger Simon's in dem Amte eines Stadtrichters zu Klosterneuburg.

### CCLXXV.

Adelheid die Polheimerin schenkt dem Stifte einen Gelddienst zu Russbach.

Dat. Wien, 12. October 1338.

Ich Alhait dev Polnhaimerinne Vergich - daz ich - gegeben han lauterleich durch Got vnd durch aller meiner Vodern vnd nachchomen Selen willen, vnd auch durch meiner Selber Sel willen die Aigenschaft dez phunt Wienner phenninge geltes, daz da Leit ze Ruspach auf einem Lehen, daz der erber Ritter her Haug der Floit von mir ze Lehen gehabt hat, den erbern gaistleichen herren gemain Probst Rudwein vnd dem Convent gemain dez Gotzhaus vaser Vrowen ze Newenburch Chlosterhalben vad allen ira nachchomen also, daz si mit der nigenschaft dez egenanten phunt geltes suln fürbaz allen irn frumen schaffen - - Darumb so gib ich disen brief - versigelt mit meinen Insigel und mit hern Vireichs Insigil von Pergawe, hofmaister dez kochgeborn fursten herczog Albrechts in Osterreich, in Steyr vnd in Chernden, vnd mit hern Gervngs Insigil dez Choln, vnd mit hern Dietreichs Insigil von Gundramstorf -Diser brief ist geben ze Wienne - dreuzehen hundert iar darnach an dem acht vnd dreizgisten iar an dem sant Cholmans abent,

Orig. Perg. (Prot. III, n. 422) and Chartalarium Archivi III. f. 89. a.

Dus erste Siegel ist abgreisses, die übeigen nied in geüber Wurds gedeicht. Jezer Utrieh'n von Pergus esthält flaber Tah. Xv. 1.; das Siegel dierung's van Sendrug wurde zum Feighier (Ds. 121) berchrieben. Das letzte, mit der Unschrift: † 5. Die UTRIEGE (Ds. G. GYDDAMSTORF), enthält eines Allerdügel, in übelicher Weise wie das Siegel der Grufen van Pleien hei fluber Tab. Ill. n. 2. nat 3 zwei verbandeuer eigigt.

#### CCLXXVI.

Wiesentausch wischen dem Stifte und Hermann von Kronberg.

Dat. 11. November 1338:

Ich Herman von Chronperch vad ich ( — ) sein hausrowe veriehen — daz wir, — die wiz, die da leit in dem Rorraech, die da haizzet die Türkinne ausgeweselt vad geben haben den Erwen herren Brobat Rudzein; vad dem Convent gemin dez Gothaus ze Newnburch vmb die aygenschaft irr wysen, die da leit ze Holleprinne vor dez pharrer holez — vad zu ainen warn vrehond gib ich — disen prief versigelten mit meinem Insigel — dreutschenhundert Jar vad in dem acht vnd Dreizzigisten Jar an sant Merteins tag.

Chartelerium Archivi III. fal. 106. b.

## CCLXXVII.

Hans von Mailberg verkauft der Nonne zu St. Jakob in Klosterneuburg, Margaretha, und ihrer Schwester Christina ein halbes Pfund Pfenninge jährlicher Einkünfte.

## Dat. 7. März 1339.

leh Jans von Merperig val ieh Margret, zein Hausrau von Vauer erhen wir veriehen — daz wir -- van dir naren Perchamisters hant Petreins des Vreisinger recht vad reddlich verchauft haben Ein ewiges halb phust Wienner pfening geltes der erbens vrown vren Margreten der nunnen ze sand Jacob van dir zesester Vren Christein In des Chlosters spilol vah fumf phunt wienner pfenning — Vad nach vansern dos sulus eue ziden in des Chlosters Spilol, De von man danne der heißigen Vroun anad Gerdrantten dezizigk phenning geben sol zu irr Lampen, do von daz liecht gepezzert serd, Vad die drey schilling den Siechen in daz spilol, do von ir phruent gepezzert wort, Also beschaldenlich, ist daz wir ez ver ehafter not versporn mugen, vnd wan ich ez ver maingen Jaren dargeebufft.

vad gelobt ban, e ich hint Sande Jacoben chomen sey — versigelten mit vusers Perchmaisters insigel Petreius des Vreininger — Des sind gezeug Peter von sand Martein, Chunrad der Schmuchenpfenninch, Wernher rader den Lauben, Chunrad der Schifer. Diser prief ist geben — dreutzehenlundert in darnach in dem Neva vad derizikisten Jar des suntages zu Mitter Vasten.

Orig. Perg. (Rep. Ner. fel. 268. fase. 19. N. I.)

Ein Meinen, runden Siegel in gelbem Wards mit der Unsehrift: + . S. PETRI . FRISIN-GARIL
GARIL Das derseitige Schild identil jesem bei Duell. Exe. Gesent. Tah. XX. n. 260, mit dem
Unterachiele, Jan ber zu der Stelle der der ik geld der jegischenigen Perirche zu schwe nied.

Die Lauben war die an das Wienerthor stossende Gasse der oberen Stadt, woselbat die meisten Kaufliden waren.

Peter von St. Martin hatte einen Sohn, Thomas, der später Spitalmeister ward, seine Witwe Margareth erscheint urkundlich 1382, 29. Nov.

# CCLXXVIII.

Ablussbrief für die Stiftskirche zu Klosterneuburg.

Dat. Rom. 20. Márz 1339.

Universis presentes litteras inspecturis frater Johannes. Dei et apostolice sedis gracia auagninus episcopus, ac in alma Vrbe domini nostri summi pontificis Vicarius generalis, frater Franciscus eadem gracia civitatis Castellane episcopus, Mannus eadem gracia amelinus episcopus, Bonus eadem gracia Calineusis episcopus, Benedictus eadem gracia Cernicensis episcopus, Mattheus eadem gracia balneoregiensis episcopus, frater Huguitio eadem gracia sutrinus episcopus, frater andreas Coronensis episcopus salutem in Domino sempiternam. Quoniam (dieselbe Formel, wie in dem letzten Ablassbriefe). Cum igitur ex parte dilecti filii nostri Heinrici scriptoris de Neuenburga, filii Gotschalci nobis fuerit humiliter supplicatum, ut omnibus venientibus ad ecclesiam sanete Marie in Neuenburga -- velimus indulgentiam exhibere, Nos (wie in dem vorher ertheilten Ablassbriefe), Datum Rome in palacijs nostris Anno Domini Millesimo CCCº XXXº IXº Indictione VIIº mensis Martii die XX. pontificatus domini benedicti pape XII. anno eius Quarto.

Nos quoque Albertus, Dei gracia Episcopus Patuviensis — et nichilominus XL dies adicientes — Sub Anno Domini M<sup>e</sup> CCC<sup>e</sup> XXXIX<sup>e</sup> XV. Kl. Augusti.

Orig. Perg. (Rep. Vot. N. 12, fel. 21.)

Constitute Singal Mages in deresible Weins as der Urbande, wis air Join Ader 1828 (No. 112) herolaches worder. Er-Sineap creditati jazes mil See Gaustichi S. 1800., 1921. IT. ADVIOLUES SINEA. (1997 COLEMNISM). In observe Tradis single side die bei. IT. ADVIOLUES SINEA (1998 COLEMNISM). In observe Tradis significant significant side of the contract of the contract

# CCLXXIX.

Stephan der Redebrunner versetzt seinem Sohne Johann Besitzungen zu Stoizendorf.

Dat. 25. März. 1339.

Ich Stephan der Redeprunner vnd Ich Katrey sein hausprow vnd vnser paider erben wir veriehen - daz wir - mit vnsers Purchherren ze den zeiten Probst Rúdweins hant von Newnburch recht vnd redleich gesaczt haben ein Lehen, daz wir haben dacz Stoiczendorf, daz da leit auf der stetten, vnd drey weingarten, die in daz lehen dient zwain vnd dreizzich phenning. Vnd die obern zwo hofstet pei dem haus daez Stoizendorf - da man dem Gotshaus ynser vrawn hinez Newnhurch dreizzich phenning von dient an sant Michels tag zu rechtem Gruntrecht Jansen dem Redeprunner vnserm sun vur Sibenezich plunt phenning wienner munzze. Also beschaidenleich, daz ich - daz oft genant lehen von im lösen schullen In drein Jaren vmb Sibenezieh phunt wienner munzze, Auch wer daz Lehen von im lost, der schol die selben phenning nemen vnd schol dorvmb ein gult chauffen, vud schol daz geschehen mit des oft genanten Jansen ynsers suns des Eltern rat ynd willen. Er schol auch daz yorgenant Lehen nicht auz der hant geben, vnez daz im die gult werd in geantwurt an allen Chrieg, vnd schol auch die selb gult inne haben vncz an sinen tod. Wer aber daz, daz er heut oder morgen nicht Enwer, so sehol die selb gult halbev erben an vns oder an vuser erben, vnd mit dem andern halben Tail schol er schaffen pei seinem Lemptigen Leib, waz er well - Wer aber daz, daz ich - daz oft genant Lehen vnd waz dar zu gehort, nicht lösen moeliten noch wollten in drein Jarn. So schol ez dem oftgenanten Jansen vnserm sun, dem Eltern vervalln sein an allen Chrich - Wer aver, daz Er nicht heraten wurd Churezleich, Oder daz er die Priesterschaft verwarcht, oder daz er nicht priester wolt werden, des

got nicht geh. So sehol er die vorgenant gult, oder daz Lehen werfen in gleichen Erbtail, von deshol als gäten till abben als andrev sein Geswistreid. Vnd daz die red also Stet vnezebroehen beleib, geb wir in disen prief verzigelt mit mein Stephans des Redeprunner Insigel van auf meins unsu Christan Insigel, von din meins augume Plant Insigel des Inpruchker vad mit meins unsu Streich Insigel, und mit meins unsu Streich misjel, vnd mit meins uns Jansen Insigel des Jungern. Vnd mit des Purchherren ze den zeites Probst Rudseeins Insigel von Neemburch — Der prief ist geben — Tausent Jar, drevhundert Jar darnach in den Newn vond Dreitzieisten Jara n vnseer vraws tag ze der Chynndiuss.

Chertoleriam Archivi III. fel. 49. b.

### CCLXXX.

Eisenreich von Hadmarsdorf gibt dem Stifte den Hof zu Hadmarsdorf und drei Lehen zu Rizendorf auf.

## Dat. 24. April 1339.

Ich Eisenreich von Hadmanstorf, vnd ich Offmei sein Hausvrawe vnd alle vnser Erben Vergehen - Daz wir, - vnserm genedigen Herren Probst Rúdwein vnd dem Convent gemain ze Neunburch vnsern hof ze Hadmanstorf haben aufgegehen, der vnser Aigen ist gewesen, da wir auf siezen ze widerleg dez Hofes, den mein Herren den Vrawen ze Tüln gegehen habent. Vnd schuln in da ierleiehen von dinen alle iar zwaintzich phenning grunt reeht an sant Michahels tag, vnd haben in auch gegeben dreu Lehen, daz avgen ist, ze ritzendorf, die wir gechauft habent auz der Zech von Perchtoltzdorf, vnd dienent alle Jar virzehen schilling phenning, die vns vnser genedigister Herr Probst Rudwein vnd sin Convent her wider gelihent haben zu rehtem Lehen vos vod vosern Erben - Vod zu einen woren vrehunde - gib ich - disen prief rersigelten mit meinem Insigel, and mit der Erweren Herren Insigel, hern Gerungs dez Chols, vnd hern Haugen dez floez ze den Zeiten Richter ze Neunburch - geben Dreuezehen Hundert Jar vnd in dem Neun vnd dreizzigisten Jar an sant Görgen tag.

Orig. Perg. (Rop. Vet. s. 4. fal. 283.)

Der Meinere Magende Siegel in gelbem Warbe. Das erste int sechaselag mit der Unschrift.

8. ESISTARIUM. De. BEIDORF (abs-sick, wis in der Chande, von Habmansterf). Des Seitälle enthält Rauten in der Stellung, wis im Man. Beis. Vol. III, Teh. Nr., 2.528. a. 12 nichten sind, Das rende Siegel Gerung's int behaust. Des delten, sechneslige † . 5. INGONIS. FLOIT, int jernes heit Deall, Exe. Geseal. Tab. XXIII. a. 408 Habmanst.

## CCLXXXI.

Gerichtsbrief des österr. Hofrichters Weiehard von Toppel über einen Weingarten zu Bisamberg.

## Dat. Wien, 28. Mai 1339.

leh Weychurt von Topel, ze den zeiten hofrichter in Österreich vergihe - Duz vrow Maechthilt, hern Fridreichs Tochter von Riczendorf hinez Hainreichen dem Sakche Richter ze Newnburch so lange vor mein in rechtem hoftayding geelrlagt hat vmh einen weingarten an dem Pusenperg, den man nennet den Cebinger, daz si den selben weingarten mit rechtem recht in die vron pracht vnd dur nach in dem nachsten hoftayding nach der vron ehom der egenant Hainreich der Sakeh nicht, daz er den weingarten verantwurtt hiet. als er ze recht solt. Do chom die egenant vrowe Maechthilt vud pat mit vorsprechen vragen, was recht wer. Do wart ir von den Lantherren ertailt vnd vervolget mit vrag vnd mit vrtail, Seid der egenant Hainreich der Sakeh den vorgenanten weingarten nach der vron nicht verantwürtet hiet, als er ze recht solt. Ich solt die vorgenanten vrown Maechtilten des vorgenanten weingartens gewaltich machen vnd an die gewer seezen, vnd solt auch ir den der Herezog schirmen, als des Landes recht wer in Osterreich. Daz han ich getan mit vrchynde diezes priefes. Der ist gehen ze Wienne - Drevzehen hundert Jar in dem Newn vnd Dreizzigistem iar des freytags nach vnsers herren Leichnames tag.

Chartelarium Archivi III, fel. 95, a.

Meehtild von Ritendorf kam bereits in der Urkunde vom 6. December 1332 (Nr. 250) vor. Bei Heinrieb dem Sake feblt die nihere Bezeichnung, doch weiset die Urkunde 256 aus, dass unter Neuburg Korneuburg zu verstehen ist.

## CCLXXXII.

Ulrich Knüttel, der Schreiber, verkauft seinen Weingarten zu Grinzing dem Paul von Grinzing.

Dat. Wien, 3. August 1339.

leh Vireich der Chnittel, der Schreiber, vud ich Dynuti sein hauserow int verichen — Das wir — mit vasser Perchherren hant Prüder Nyclas von Regenspurch, zu den zeiten Comiteer des haus dacs sand Johanns in der Chernerstrause ze Wienne vereinsuft haben vassern weingarten, der da leit ze Grünzeinge, da man alle in von dient Sechs wienner pheuning für Perchrecht, fur voytrecht und für Fostes, XIV. zehent vnd nicht mer, vnd leit ze nacchst des Chrephleius weingarten 
— vnb funf vnd vierezich phunt wienner phenning — Dem Erbern 
Manne Pauh von Grinseingen vnd seiner hauseronen, eroen Gedruuten — Darumb so geben wir in disen prief — cersigit mit 
nacerm Insigit und mit nasses Perchherren Insigil des vorgenanten 
Prueder Nyclas von Regenspurch und mit herra Perchtolds Insigil, 
des Gerstrapunchs rud mit herra Eberhartes Insigil, ze den zeiten 
Statechreiber ze Wienne — Diser prief ist gehen ze Wienne — 
Dreuzehen hundert iar dar nach in dem Nevn vnd Dreizzigisten Jar 
an Sand Stephons tag in dem Soit.

Chartelerian Archiri III. fol. 102. a. In späteren stiffl. Urkunden erscheint von dem Johanniter - Orden: 1456, Montag vor Ostern. Andre Giger, Comthur in der Kärnerstrass.

## CCLXXXIII.

Weinzehents-Privilegium Herzog Albrecht's II.

Dat. Wien, 1. September 1339.

Wir Albrecht von Gots Gnaden Hertzog ze Osterreich, ze Steyr, ze Kernden Veriehen - daz wir angesehen haben den Gehresten, den der Erber Geistlich Man Brobst Rudwein vnd daz Capitel des Gotshaus ze Newnhurch von Vbriger gastung Vaz her gehabt hat vnd noch hat vnd den emzigen Vnd erbern Gotsdienst, den die Chorherren teglichen in dem Gotshaus hahent vnd auch dadurch, daz des selben Gotshauses gelt aller meist im Wein leit vod der ofte ververt. haben wir dem selhen Brohst vnd allen seinen nachehomen vnd dem Gotshaus ze Newnhurch di gnad getan, Vnd tun auch mit disem hrif, daz des Brohstes vad desselhen Gotshauses ze Newahurch zehentner ze der Heiligenstat, ze Nusdorf, ze Grinzing, ze Obern vnd ze nidern Sifring, ze Salmanstorf, ze Newstift vnd ze halben Toblich, daz in die pharre ze der heiligenstat gehort alle Presse besuchen mugen und sullen in dem Lesen, und nach dem zehent da vragen. Man sol auch denselhen Zehentnern alle Chelr vnd gadem auftun, da Wein innleit, alz ez daz Goteshaus mit alter gewonhait herhracht hat, daz sie den Zehent dester Chundlicher gevodern und genemen mugen vnd in dester rechter gezehendet werde. Vnd daz demselhen Brohst vnd seinen nachehomen vnd dem Gotshaus ze Newnhurch diselb gnad von Vnsern erben vnd nachchomen für baz also stet vnd vnzehrochen beleib, dar vher — gehen wir disen brif versigellen mit enserm anhangunden Insigel, der gehen ist ze Wienn an sand Gilgen tag — dreuzehenhundert iar darnach in dem Newn vnd dreuzigisten Jar.

Orig. Perg. (Prot. H. n. 8) and Chartalarium Arobiri III. fol. 25. h. Das Beitersiegol Albrecht's blagt an olser gelben Seidonschung.

Rücksichtlich des Zehents von Klosterneuburg und Krizendorf wurde dem Stifte das gleiche Privilegium von den Herzogen Albrecht II. und Otto 19. Octob. 1335 ertheilt. (Fischer II. 362.)

## CCLXXXIV.

Versichtbrief Michaels von Sierndorf gegen Propst Rudwein, Peter den Freisinger, Wigant von Krivendorf und Pilgrim den Rot.

Dat. 29. September 1339.

leb Michel von Syrndorf vnd mein erhen veriehen — Daz ich vnd mein erhen allen den Chrieg vnd allev die ansprach ganez vnd gar lazzen haben, der Ich vnd mein erhen gehabt haben gegen den Erhern Herren Probst Rudwein vnd dem Gutshaus ze Newnburch und gegen Petierin den Vreisinger vnd gegen Weiguaten von Chrizendorf, vnd gegen Pilgreim den Ritten merchläu sen von Wien — also daz si fürbaz di vorgenanten Herren ledich vnd vrey sein von aller ansprach von mir oder von meine erhen, oder wer der wer, der Cham, Vrehund fürzüg gegen diser sech — daz die ganez vnd gar tot sei — Daruber glich ich — disen prief verzigelt mit meinem und mit meinez uydem Dietreich des Gileiz insigel und mit der erbern Ritter Insigel, hern Gernages des Choln vnd Hern Hausgen dez floyt, der zu den zeiten Richter zu Newnburch waz — Der prief ist gehen — Tausent Jar Dreubunderf Jar darnach in dem Nevn vnd dreizuigstein Jar an sam Micheles tag.

Chartel. Archivi III. fel. 108. a.

Districh's ron Gilois Singel Endet sink hei Wormbrand Collectance Geneal, ad cap. XII.
secondo loco.

## CCLXXXV.

Peter, Pfarrer zu Ebersdorf, schenkt dem Stifte einen Weingarten zu Klosternenburg.

Dat. 1339.

lch Peter zu den zeiten Pharrer ze Eberstorf, daz da leit auf der Tunawe pey weytenekch vergich — daz ich — durch got vud durch meiner sel vad meiner vorrodern selen willen ledichleich geben hab ainen weingarten, der da leit an der Chel ze nocebst dem weingarten, der da haizet die Pruech, ist ein halbs Jeuch, den ich vmb mein lediges freies gut gechauft han, das ich geben moebt haben, wem ich wolt, mit hern Hartmannes hant, der zu den zeiten Obrister Chelner und Überr Chamerer des Chlosters ze Newaburch waz, der des selben weingarden non der obern Chamer utegen Perchmaister ist, wan er auf die obern Chamer gehort den Erbern geistleichen Herren, dem Brobst vnd dem Convent gemain vnserr vrawen Gotshaus ze Newaburch durch der lieb, die ich zu dem zelben Gotshaus han "Nad dez zu einem vrehund—gib ich in ülsen prief versigdeten mit meinem haisiget end der vorgenanten Hartmannae Insiget — ist geben — dreutschen hundert Jar vnd in dem Newn von Dreitzgisten Jar.

Chartelarium Archivi III. fel, 140, a.

Hardmann, der früher als Überkellner ersehien, könnat san sugleich an Überkaumere des Silfte vor I. neiner weiten, im Chardhur unmittelbar folgenden Urkunde schenkt derselhe Ebersdorfer Pfarrer aus gleichem Bewaggnunde dem Silfte "ainen weingarten, der da teit an der Chaichleiter un ensehat an dem weingarten, der da haitte der aurerber voll sit ein halbs Jesech — mit hern Symons haut der altern richter av Neusburch Chlosterhalben" unter dessen und des Schenkers Siesel, Dat. 1339.

#### CCLXXXVI.

Jakob von Eslarn reversirt dem Stifte die Bestiftung seiner Besitzung zu Grinzing.

## Dat. 6. Januar 1340.

leh Jacob von Edarn, Parger ze Wienne vnd ich Chunigaut sein hauserone wir veriehen – vnnh die vier plunt geltes Purchrechtes, Die wir gechauft haben von Marcharten dem Laureis von 
Grinzeingen vnd seiner Hausersven Gedrauden vnd irn Echen auf 
irm hause vnd hofstat vnd garten, als wir prief vnd hantvesten von 
In darvher laben, die sev vns dient alle inz ze zwain zeiten zwai 
plant an sant Georgen tag vnd zwai phant an sant Michels tag als 
Purchrechtes recht ist, vnd des der Erwirdige herre Brobat Rüdzein ze Newhorter Gruntherreits, Denn man dient llei nz ze Gruntrecht schtzehen wienner phenninge so beschädenleichen, Ob daz 
wer, daz zus daz zelbe gut erzeite, als vnser prief sagt, daz zeitr

daz bestiften schullen mit ainem gemaynen pider manne, der dem Gotskaus end auch ens nucze end gut zei in allez gever. Daz bohen wir ze leisten mit vanent rewen. Vnd geben dem Gotshaus ze Newnbureh daruber disen pricf—versigelten mit vasern lasigel. Der prief ist geben — dreuzehen hundert iar darnach in dem vierezigisten Jar an dem Perchatge.

Chartelariem Archivi III. fel. 88. h.

Die Urkunde zeigt Propst Rudwein's Sorgfalt, dass die Stiftseinkünfte nicht durch den Abgang bestifteter Holden vermindert werden.

## CCLXXXVII.

Simon, Richter, und der Rath der Stadt Klosterneuburg reversiren eine unm Stadtspilale gemachte Stiftung. Dat. Klosterneuburg. 25. Januar 1340.

Ich Symon zu den zeiten Richter vnd wir der Rat der Purger bie ze Newnburch Chlosterhalben veriehen - daz vnser Spitalmeister in dem Lederpach Vrawn Helenn und irm Ohaim Chunrad begen sol aller Jabr ewichleich daz selgeret von dem phunt geltes vnd dienstes . daz Chunrad vnd Vlreich Velbrechts sun ped von Chrizendorf vrawen Helen vnd irm Obeim Chunrad geehauft habent auf dem Jeuch Weinwachs in dem Zinne. Daz sol voser Spitalmaister, swer der ist. legen vnd tailen vnder die Siechen in dem Spital, als vere ez gelangt, als ir prief sagt, den seu dem Spital dar vber gegeben babent. Wer dar vber vnser Spitalmaister savmig daran - so suln sieb vrawn Helenn vnd irs Oheims Chunrats naechst Erben desselben pbunt geltes vnd dienstes vnderwinden, vnd suln daz selb pbunt geltes geben auf ein ander Gotshaus, wo ser hinwellen - Des geben wir disen prief - versigelten mit vnsrer Stat Insigel - Dreutzehen hvndert Jar. dar nach in dem vierezigistem Jar an sand Pauls tag als er beebert wart.

Charpelorium Archivi III, fel, 124, a.

Hier erscheint zuerst in den stift! Urkunden das Stadtspital am Lederbache, mit aeinem Spitalmeister, auch ein neuer Stadtrichter Simon an der Stelle Hugo's Floyt.

## CCLXXXVIII.

Jakob, der Schreiber, verkauft dem Stifte einen Gelddienst zu Klosterneuburg.

Dat. 13. März 1340.

Ich Jacob vrawn Jeutten der Schreiberinne son vnd ich katrey sein hausvrowe wir verieben — Daz wir — mit vnsers Perchmaisters hern Petrein hant dez freysinger, zu den zeiten höfmnister des Goteshaus hie ze Nemburch verehauft haben sin phunt ewiger behening golt auf rusem halben deuch weinwachs, daz da leit in dem aeckerlein zenaechst Chunrat dem Cisitel, Dem Erberg mann Gundolten in der weiterhogszen von de einer husseronen van en Agnecen — den man daz selbe phunt geltes von dem egenanten weingarten allev iar an sand Merteins tag dieun sol — such haben wir — vrey wal, daz phunt geltes vnd dienstes ah zelösen vnd ze chauffen in dem Pürchvrid bie ze Newhurch auf ein eribe, ez sei Purchrecht oder Perchrecht, daz en dienst dar phunt geltes sis vol getragen mäg — Des geben wir — diesen prief — versigelten mit mein Jacobs lusigel vnd mit vusers Perchanisters hern Petreins des Freysinger husigel. Der prief ist geben — dreuezehen hundert ist, darnach in dem vierezigistem iar des Montags nach sand Gregoria tag.

CCLXXXIX.

Georg der Schnaizauf verkauft dem Stifte Besitzungen zu Krizendorf.

Dat. 23. April 1340.

Ich Görig der Sanizany vnd alle mein Erhem wir Vergehen —
daz ich — Verebauft han meinen tzil an meinen Werd Vnd den
Paumgarten vnd die Schuet und den Werd, der da haist der Rüsenzagel, vnd der da leit an dem alten hof Vnder Mukerauer Perig
vnd dient den Erhern Leuten Weigauten Friderichs Sus hinderm
dorfe ein halb phunt, vnd frunzen Cholmans Sun von La zwellt vnd
ein halb phunt Wienner phenning alle Jar an sand Michels tag ze
rechten Purchrecht, vnd nieht uer-, dem Erwirdigen herren Probst
Rüdzein ze Neunburch vnd dem Couvent doselhen Vnb hundert
phunt vnd vnb zelen phunt Wienner Minzze — vnd dar vher so gib
ich In disen ber — versigott mit meinen lusigel vnd mit meiner
vorgenanten Purchherren Insigel Weiganz vnd Franzens vnd mit
der Erbern Rütter insigeh hern Grungs det Cholu vnd mit hern
Haugen des Vogs — geben nach Christi gepurt dreuzehen hundert
in, darnach in dem Vierzigisten Jar an sant Gorigen abent.

Orig. Perg. (Prot. II. s. 155) und Chartal, Archiri III. ful. 114. s.

Die Siegel eine mit Ausandum zweire bekannt. Das erste, runde, mit der Unschrift: †, S.
GEORII - SNAVZAVF, esthölt einen sufrecht arberitenden Lowen. Das dritte, gleichfalls rund, †,
S. FRANCISCI - DE. LA, zeigt drei Blunen, deren Stingel unten verbauden nich.

. Im folgenden Jahre nimmt derselbe Georg Snaizauf die verkausten Grundstücke von dem Stifte in Bestand um 10 Pfund Wiener Pfennige (Chert. III. s. 113. a). Zufolge dieser Urkunde ist der in früheren Urkunden oft vorkommende Wigant von Krizendorf ein Sohn Friedrich's, des Sohnes Wigant's.

#### CCXC.

Herzog Albrecht II. spricht den Hochwerd bei Klosterneuburg dem Stifte zu,
Dat. Wien. 15. September 1340.

Wir Albrecht von Gots Gnaden Herzog ze Osterreich, ze Steyr, vnd ze Kernden, Herre in Chrayn, auf der Marich vnd ze Portenaw, Graf ze Habspurch vnd ze Chuburch, Lantgraf ze Elsazzen und herre ze Phyrt Veriehen und tun chunt offenlichen mit disem brief, daz Wir wol beweiset vnd ermant sein. Vnd auch vns des Erchennen Vmb den Hochwerd bei Newnburch, der weilent des Stüchsen gewesen ist. daz der vnd auch die Aigenschaft desselben Werdes des Gotshawses ze Newnburch gewesen ist, Vnd den Prohst ynd den Convent daselbs ze recht angehoret, darymb so haben Wir die Aigenschaft desselhen Werdes demselben Gotshaus ze Newnhurch widergeben. Vnd geben auch mit disem brief. Vnd Verzeiben auch yns derselben Aigenschaft, oh Wir dhain recht daran hieten, also, daz Probst Rúdwein ze den zeiten Probst ze Newnburch und der Convent vnd alle ir nachchomen desselben Gotshauses ze Newnhurch denselben Werd vod die Aigenschaft mit Schut und mit Vischwaid und mit allem dem, daz darzu gehöret, fürbaz ledichleichen haben sulln, alz di dazselh ir Gotshans ze Newnburch Vorgehabt hat, vnd bestetigen in daz fur yns ynd ynser erben ynd nachchomen mit Vrchund des hrifs, der gehen ist ze Wienn an Vreytag nach des Heiligen Chreutztag ze Heribst - dreuzchen hundert iar, darnach in dem Vierzgisten Jar.

Orig. Perg. (Prol. H. c. 156) and Chartalar. Archivi III. fol. 119. a. Das Reitersiegel Alberchi's hingt as einer grün-rathen Seidenschaur.

## CCXCI.

Eberhard von Wallsee bezeugt, dass er von dem Stifte blos für seine Lebenszeit die Zehentfreiheit seiner Weingarten erhalten.

Dat. 27. September 1340.

Ich Eberhart von Waltse ze den zeiten Haubptman ob der Ens vergich — daz der vil Ersam Herr Brobst . . von Newnburch Vnd die Chorherren daselhens mir durch rechte triw vad gunst deu zehent zu Newnhurch allen von meinen weitgarten lazen habent zu meinen tegen, als meinem Vater seligen, Hern Eberharten von Walze, Vad hah ouch nicht mer Dehain recht leh nah mein Erhen hinez ze den Vorgenanten Herren auch meinen tod. Denn als vil mein Erhen durich lieb vad Dinat von in gehaben mugen: an dem vergenanten Zebent, die zu den Vergenanten Herren wir den her her vergenderen mit meinen Inniget. Datum Anno Domini Millesimo CCCº Quadragesimo ferin quarta Proxima ante Michaelis Archaneglus.

Orig. Perg. (Rop. Vet. a. 10. dol, 156) and Chartel. Archivi III. dol. 144. a.

Kleice, rusdes Siegel in gelbem Warks as eisem Pergumentstreikes. Ein beforderter Helm, wie bei Ruber Tab. XVIII. s. 5 und Bauthaler Beccauss Arch. Campil. Tab. XLVR. u. 27. Unschrift; † . S. EBERHARDI . DE. WALDTSE.

Eberhard III. von Walsee war von H. Otto zum Hauptmann des Liades ob der Enns eranntt worden, und ist der Gründer von Stusenstein. Cf. Link Annal. Chrevall. T. I. p. 693. eol. 1. Hantlaier Fast. T. II. a pag. 306 und Hoheneek Part. III. p. 813. Seine Weingärten lagen um Nussdorf herum und werden im Anhange Nr. VIII erniebtließ gemacht.

# CCXCII.

Otto der Sehek verkauft Ortolf dem Schlüszler sein Haus im Grashof zu Klosterneuburg.

#### Dat. s. I. 28, September 1340.

leh Ott der Schekeh vin leh Agnes sein Hauserwer Verieben — Dax wir — vin mit meers amptamanes bani, des erbern Ritters hern Dietreichs von Chriccadorf recht vin redleich mit inerzieht verchauft haben vaser haus, da von man alle iar dient ze gruntrecht ein halbes phunt wienner phenninge, Secheig phenning an sant Michels tag vin sechezich phenning an sant Gorgen tag, vin leit ze Newnburch in dem Grashof — dem erbern manne Ortolfen dem Slutzler vin deeiner hauservoseen Reiezen — vin hundert phunt vind vinh zehen phunt wienner phenning — vind gehen in dar vher — disen prief versigdeten mit nasern Insigel end mit wasern Amptanene Insigel des vorgenanten hern Dietreichs von Chriscondorf, end mit der rebern Ritter Insigel hern Jansen des Chaelermaister von mit hern Purchhartes Insigel des ohneuxel, end mit hern Haurieches insigel von Swennadekke — Diese prief ist geben — Dreutzeben hundert Jar in den viertzigisten ir an sant Michels abent.

Chartelanum Archivi III. fel. 124. b.

#### CCXCIII.

Wolfhart des Alser Stiftung in das Oblaiamt des Stiftes.

## Dat. Klosterneuburg 1340.

Ich Wolfhart der Alser vnd ich Geisel sein Haustrawe veriehen - daz wir - vnser gescheft getan vnd geschaft haben, als her nach geschriben stet . . Dez ersten schaff wir - auf vnserm weingarten in dem weingraben, dez ein virtail ist, und ein balbev raben leit zenechst Eberlein dem pater vier phunt vnd sechs schilling gült wienner phenning in vnserer herren der Chorherren Oblay ze Neunburch. Also daz der, der ze den zeiten Oblaymaister ist, alle tag drey pfenning geben schol dem priester, der vronampt singt auf dem vron Alter in vnser vrawn goezhaus ze Neunburch, Also beschaidenleich, ob ich vorgenanter Wolfhart nicht enwer, so schol meiner egenanten Hausvrawn vrawe Geisel den egenanten weingarten inne haben vnez an iren tod - vnd schol die weil si lebt, die vorgenanten vier pfunt vnd sechs schilling raichen vnd geben in die Oblay - vnd wanne die vorgenant Geisel mein Hausyrawe nicht enist, so schol der vorgenant Weingart - den vorgenanten Chorherren in die Oblav gevallen, vnd schol danne der Oblavmaister alle die reht da von begen, als vor geschriben ist, wer aber, daz iht vber wirt, so schol der Oblaymaister und die Chorherren mir Wolfharten und meiner hausvrawen do von einen Jartach begen nach iren trewen. Dar zu schaff wir mer vnsern weingarten, haist die Eysnein phait, ist ein halbes Jeuch, leit auf der vronpeunt ze nachst dem Schonpucher vnd dient ein phunt pfenning an sand Görgen tag dem Erwern man Chunrat dem hagenprunner - vnd schol der Oblaymaister vnd die Chorherren zwen Jartag do von begen - vnd schol der Oblaymaister an den zwain Jartegen einem igleichen herren geben ein semel, die dreier pfenning werd ist, vnd ein Stauf weins dezselben weingarten vnd als vil den Junchherren vnd den Prúdern, als ez von alter gewonhait herchomen ist - Vnd wan wir aigner Insigel nicht enhaben - geben wir disen prief versigelten mit hern Peter dez freisinger ze den zeiten Hofmaister Insigel, der der egenanten Weingarten Perchmaister ist, vnd mit der Erwern ritter Insigeln, hern Gerungs dez Chol und hern Haugen dez flocz.

- Der prief ist geben ze Neunburch - dreuezehen hundert Jar vnd in dem Virezigsten Jar.

Orig. Perg. Rep. Vet. a. 7. fol. 70. Die drel randen schon bekannten Siegel hängen in gelbem

## CCXCIV.

Niklas der Drescher übergibt dem Stifte ein Haus sammt Baumgarten zu Klosterneuburg.

Dat. s. l. 23. Juni 1341.

Ich Nyclas der Drescher vnd ich Clar sein haustrow wir veriehen - Daz wir - Gegeben haben dem Erwirdigen Geistleichen herren Brobst Rúdicein des Gotshauses vnser vrown ze Newnbarch Chlosterhalben vnd dem Convent gemain des selben Gotshauses -Vnser haus vnd einen Paumgarten hinden dar an, daz gelegen ist daselbens ze Newnburch Chlosterhalben pei dem Gygricz, da man alle iar dem egenanten Gotshause von gedient hat Drev phunt wienner phenning ze rechtem Purchrecht - vnd hahent auch si vns darymh ledich vnd vrev lazzen des dienstes, den wir in von den drein weingarten alle jar dienen suln, die ich egenant Niclas von in ze leibdinge hahen Sol vncz an meinen tod, vncz daz wir Dreuzehenthalh fuder weins, ie zwen und Dreizzich Emmer weins fur ein fuder, genezleichen in gevessen, vnd von dem selben dienst gewert werden - dar ymb so geben wir in disen prief - versigelt mit vnsern Insigiln. Der prief ist gehen - Dreuzehen hundert iar, darnach in dem eins vnd vierezigisten iar an sant Johans abent ze Sunnwenden.

Chartalariam Archivi III. fal. 99. b.

Die Urkunde weiset die Bemessung eines Fuders Wein mit 32 Eimern nach.

#### CCXCV.

Hervog Albrecht II. verleiht Ortolf dem Schlüssler ein Haus bei dem Hervogshofe zu Klosterneuburg.

Dat. Wien, 27. Juli 1341.

Wir Albrecht von gotes genaden Herczog ze Ósterreich, ze Steyr, vnd ze Kernden Tuen chunt mit disem prief . Daz wir dez haus ze Newnburch Chlosterhalben auf vnserm hof gelegen, daz weiten Gerwortens des alten Shaester genesen ist, vud das Ortelf, runer Sluxtler von Otten dem Schekchen von Stepr vnd von Agnesen seiner Eleischen wirtim weileut Sybots von Paczmanusfor/ hausrousen recht vnd reddicthen gechauft hat, Des vorgenanten Ortolies suers Sluxzler ze Newnburch Chlosterhalten vnd einer haustrousen Reiezen vnd irn ochen, oder wem si das gehent, rechter seberm sein mit vrehund des prieß, der geben ist ze Wienn an vreitag nach and Jacobs tag — Dreuezehen hundert iar, dar nach in dem ains vnd virezieistem Jar.

Orig. Perg. (Rep. Vet. Nr. 16, fol. 101) and Chartelerium Archivi III, ful. 145. a. Dan Siecel febit.

Dies erwähnte Haus hatte Gerwort der Schlüssler von K. Friedrich (des Schünen) am 5. Juni 1317 gegen den jährlichen Dienst eines halben Pfundes Wiener Pfennige erhalten. (Fischer, I. c. 341.)

#### CCXCVI.

Der Oberkellner Hartmann legt Rechnung über seine Amter.

Dat. Klosterneuburg, 10. September 1341.

In Nomine Domini. Amen. Nos, Pilgrimus Decanus, Conradus plebanus, ecclesie sancti Martini, Johannes Colini, Heinricus dictus Scherdinger, Conradus Stoyzendorfer, Johannes Velleprunner, Stephanus Sirndorfer, Otto magister infirmorum, Leo custos Dominarum, Berchtoldus scriptor, Stephanus de Wyenna, Marquardus de Nusdorf, Viricus Custos, David, Petrus Capellanus, Augustinus de Waran et Bartholomeus pedagogus Canonici Regulares Monasterii Neuenburgensis; ordinis sancti Augustini Pataviensis Dvocesis singulariter singuli omnihus presentes litteras inspecturis. Recognoscimus et fatemur, quod dominus Hartmannus eiusdem Monasterii Canonicus regularis sub anno Domini Millesimo Trecentesimo Quadragesimo feria sexta ante festum assunpcionis beate marie virginis post factam racionem per eum Coram Reverendo in Christo patre et domino domino Rudwino nostro et dicti Monasterii preposito atque nobis in parva Stuhella domus eiusdem dicti prepositi de omnihus perceptis et distributis, ut idem dominus Hartmannus diéchat, de fructibus, redditibus et proventibus trium Officinarum dicti Monasterii, quas tenuerat, videlicet Cellerarii et Superioris ac inferioris Camerarum recognovit et fassus fuit, se subscripta, que in quadam cedula idem tunc legit et computavit, emisse et comparasse cum

pecunia, quam retroactis temporibus de honoranciis, sive bonoribus et culpis, seu emendis ab hominibus dicti Monasterii ac aliunde babitis et receptis, ac de Lycophiis, et de hiis, que sibi superfluerant et conservaverat de prebenda sua et Oblagia, ac aliis consolacionibus eiusdem Monasterii et de pecunia, quam ipse postmodum per iuramentum coram dicto domino Preposito et pluribus aliis per enm prestitum adjuratus, se a bone memorie domino Stepbano, quondam dicti Monasterii preposito asseruit babuisse et per eundem sibi commendatam fuisse. Recognovit eciam dictus dominus Hartmannus, quod inse omnia sua vasa argentea et Clenodia, que babuerat predictas officinas regendo, impendisset et consumpsisset preter duodecim solidos Wyennenses, quos adbuc se habere dicebat. Fuit autem predicte Carte per eundem dominum Hartmannum tunc lecte tenor talis: Nota omnia, que Ego Hartmannus extra ordinem sive intra exposui in ecclesia Neuburgensi quocumque modo: Primo duos Ornatus pro XVIII Talentis. Item duos alios Ornatus cum alijs attinenciis pro LX talentis. Item quintum Ornatum pro VI talentis. Item sextum Ornatum pro decem talentis. Item pro tribus Cappis XVIII talenta. Item pro uno Calice VI talenta. Item pro secundo Calice quinque talenta. Item pro tercio Calice IIIIer talenta, Item pro quarto Calice XXVII talenta, Item pro Quinto Calice decem talenta. Item pro IIIIer ampullis IIIIer talenta. Item pro libro missali VIII (7 1/2) talenta. Item pro alio missali VI talenta. Item pro uno Epistolario VIII talenta. Item pro alio Epistolario ad Dominas XVIII talenta. Item pro duobus psalteriis XII talenta. Item pro uno antyphonario decem talenta, Item pro Vna Biblia IX talenta. Item pro Concionali duodecim solidos. Item pro bendiccionali IX solidos. Item vnum aliud Viaticum cum briviario pro VIII talentis. Item vnum alium librum matutinalem pro XII. talentis. Exclusis aliis libris quibusdam, qui inveniuntur post me, quos comparavi. Item Vnam Crucem pro XII talentis, Item pro Vna Tabula ad sanctum Micbahelem XIIII talenta. Item pro vno anniversario ad dominos decem talenta. Item Dominis et Dominabus pro tribus stubis balniaribus XXV talenta. Item pro Camera mea in dormitorio, quam pro me reformavi, VI talenta. Item pro Stuba in dormitorio L talenta. Item aliud edificium in Camera et est Stupula Camera cum alio comodo pro XXVIIII talentis. Item murus ibidem an der Leiten XV talenta. Item capella ibidem constat me in vno ct in alio XVI talenta, exclusa donacione, que me constat LX talenta. Item dolacio sancti Egidii constat me CC talenta.

Item ligna, que primo comparavi pro dormitorio Recepit dominus Stephanus pie memorie pro refectorio, constabant XXVIII talentis. Item iter ad Avinionum constabat me XLVIIII talentis. Item Vexilla in Wyenna et superius cum quibusdam aliis VI talenta. Item Monstrancia pro L florenis, qui faciunt XX talenta. Item Pistrinum CL talenta exclusis aliis, quorum memoriam ad presens non habeo. Item edificium Wyennense decem talenta. Item posui super Cellerariam et Cameram et quibusdam aliis CCCC talenta. Item pro quatuor baculis IIII (3 1/0) talenta. Item pro thuribulo tria talenta, exclusis vestibus et expensis et cquis. Summa borum M.CCC.XXVII talenta et quinque solidi. In quorum recognicionis nostre et fassionis testimonium presentem literam per subscriptum notarium publicum scribi fecimus, et nostri Conventus sigilli appensione muniri. Actum et datum in dicto nostro Monasterio presentibus discretis viris Dominis Heinrico de Ernsprunn, Fridrico et Virico Vicariis ecclesie saneti Martini in Neuenburga, Nicolao, reetore scolarum ibidem, ac Nicolao de superiori Camera presbitero testibus ad premissa vocatis et rogatis. Anno Domini Millesimo Trecentesimo Quadragesimo primo Die decima Mensis Septembris Indiccione Nona, pontificatus sanctissimi in Christo patris et Domini Domini Benedicti divina providencia pape duodecimi anno sentimo.

Et tego Audreau guondam Zidelmanni de Lupezia Clericus Olomucensis Dyacesis, publicus imperiali suctoritate Notarius ad peticionem predictorum dominarum Decani et singalorum Canonicorum regularium Monasterii predicti presentem literam appensione siglili Canentus eiusdem in pressula pergameni sigilitatum recogniciones et fassiones supra scriptas et alia prenotata continentem manu propris acripsi, et eis omnibus et singulis vancum prenotatis testilus presens interfui, et in hane publicam formam redegi, meoque consweto signo signavi, Anno, die, Mense, Indiccione, pontificatus et loco predictis.

Orig. Perg. (Rep. Vel. N. 12, fal. 88.) Due Capitalairgel in gelbem Wachs hingt an einem Pergamentatroifen. En int abgehildel bei Hicker Tab. XXVII. a. 8, doch fehlen durt die heiden Sterue, je einer zu heiden Seiten den Hanpins der heid. Januagtun.

Hier erzebeint zum ersten Male in den näftlichen Urkunden der Gulden mit der Werthbestimmung: 1 Pinnd = 2½ für., abweichend von der Berechung in Mon. Boie. Tom. VI. pag. 344 (Mon. Tegerascensis) "de Camera Jahbais floren quindeein, singuli 72 erneigererum valorem habentes". Im Jahre 1317 war dan Pinnd 240 Denarten gleich.

Wir ersehen ferner sus dieser Urkunde den Priss einzelner kirchlichen Gerähkechten und Gewänder, so wei nicht minderdas beite Alter diese hetelscheiden Gebruchen, dass die Versänger bei den feierlichen Motten mit Stüten in der Haud und in Matschu, wie sei mir den, Breiter vom Jahres und in dem Werke Coast. Chronol. Hat, in Veta Poetifieum. Maji Tun. VII. Dissert XI. de forma Philis üpgehöldet aufst, erzeleinen.

An die Stelle Heinrich's des Schärdinger's war Fligfein der Öhrerklierer im Deceaste gefolgt, an Koneral's Stelle in Olde Magiette Infinzeum, die Konrad die Pfarre St. Martin Ghermahm, so Marquard's Stelle ernebein Bortholomicos and Fedgagusa, anche im iste ein schladung, der nicht Stüffigfiel ist, ist hen het pedgagusa, der im J. 1330 (Urt. 242) als solcher wirkend, so wie als neu die Vienien and eest St. Martinisticher.

#### CCXCVII.

Margaretha, die Altamtmann von Weidling, reversirt die Dienstpflichtigkeit für ihr an Hersourt, Ludwig's Sohn, verkauftes Haus zu Oberweidling mit dem Vorbehalte der Einlüsung.

#### Dat. 2. Februar 1342.

leh Margret die alt Ammanin von Obern weydnich, vnd leh Chunrat ir aydem vnd Ich Margret sein hausvrow - wir veriehen - Daz wir - mit vnsers Amptmanns hant hern Wisenten von Ruckkestorf - verebauft haben vaser haus, daz do leit ze Obern Weidnich auf dem pach - dem erbern man Herwarten Ludweichs sun and sein erben amb ains and Dreizzich phunt phenning wienner Münzze, der wir der aindlef phunt ganez vnd gar gewert sein vnd schol ich dann - von den zwainezich phunden phenning alle iar davon dienn zway phunt gelts dem Erbern herren, dem Brobste oder sein nachehomen - vnd sebol man auch denselben dienst auf dem vorgenanten haus haben also mit aus genomener Red, so han ich freywal, swann man zeben phunt pbenning geit mit dem dienst, so ist ein phunt gelts ab, wer aber daz, dez man zwainczich phunt pbenning geb mit dem dienst, so sint die zway phunt gelts gar ab, vnd schol man dann alle iar vierczich phenning dienn ze grunt recht - Des sint zeug her haug, der floyt, peter der Freisinger, Dietmar der Pirichworter, Rueger sein aydem - vnd dar vber so geb wir in disen prief versigelt mit dez Erbern herren Insigil hern Ruedweins ze den zeiten Brobst ze Newenburch - Der prief ist

geben — Dreutzehenhundert iar vnd in dem czwain vnd vierczigistem iar an vnser vrown tag ze der liechtmesse.

Charteleriem Archivi III. fel, 105, a.

Hier erscheint wieder der jährliche Dienst eines Pfundes ablöslich mit 10 Pfunden.

#### CCXCVIII.

Martin, Caplan und Verweser der Capelle im Rathhause zu Wien, schenkt den Schotten einen Weingarten in den Nussbergen.

Dat. 4. Juni 1342.

leh Mert Chapplan vnd verweser vnser Vrawen Chappellen in dem Rathaus ze Wienn vergieb - Daz ich - durch got vnd durch meiner sel vnd aller gelaubiger sel bails vnd torstes willen, vnd auch besunderleichen durch aller der gutdaet willen, die ich emphangen han von dem Chloster visserr Vrancen zeen Schotten ze Wien geschaffet vnd geben han vnd aufgeben mit meins Berchmaisters hant, des Erbern Ritters hern Gerunges des Choln meinen Weingarten, der gelegen ist an dem Nusperg, des sin balbes Jeuch ist, den ich vm mein aigenbaft lediges gut vnd beraitschaft gechauffet ban, da von man alle Jar dient bintz dem Chloster ze Newnburch funf viertail weins ze Perchrecht vnd drei Helbling ze Voytrecht, Vnd dem beschaiden mann, dem Syfrid dem Minngang ze Wienn funf phunt Wienner phenning Purchrechtes abzelosen vm viertzich phunt phenning wienner munzze. Dem vorgenanten Chloster voser vrawen zden Schotten ze Wienn, vad den Herren in dem selben Chloster vad allen iren nachehomen fürbaz ewichleichen ze haben. - Vnd gib in Dar vber disen prief - versigelten mit meinem Insigel vnd mit des vorgenanten hern Geronges - Insigel - nach Christes gepurd Dreutzehen hundert Jar in dem zwai vnd viertzigisten Jar. Darnach des naechsten Eritages nach vnsers Herren Leichnamstag.

Orig. Perg. (Rep. Vat. Nr. 19. fel. 185.)

Zwei Siegel zu Pergamentatreifen. Das erste, länglich und van bleiserer Farm, in rethem Watha, zeigt die Unschrift. S. MARTINI. BECTORIS. CAPELLE. SANCTE. MARE. OTTONIS. IN. WIRNNA. im abereen Theile steht die beill Jangfran, das Ried in der Rechten, naten betet der Cepta baied unter einem Bagen. Das längel Gerange' int zum Jahre 1837 (Nr. 271) behanst.

#### CCXCIX.

Propst Rudwein bewilligt dem neuantretenden Pfarrer Johann von Höftein für seine Lebenszeit das Strassengericht duselbst.

Dat. Klosterneuburg, 6. Juni 1342.

In nomine Domini. Amen. Anno nativitatis eiusdem Millesimo Trecentesimo XLmo secundo, sexta die mensis Junii, Indiccione decima, Ecclesia Romana vacante per mortem quondam sanctissimi in Christo patris Domini Benedicti Pape XII<sup>mi</sup> In mei Notarii publici et testium subscriptorum presencia Venerabilis Dominus Rudwinus, Prepositus Monasterii Newnburgensis ordinis sancti Augustini Pataviensis Diocesis protestatus fuit, quod Iudicium in Stratis Ville in Hoflein non ad plebanum Ecclesie ibidem, cuius ius Patronatus ad ipsum dinoscitur pertinere, sed ad ipsum et dictum monasterium de iure pertineat et adhue hucusque pertinuerit, quodque idem dominus Prepositus inclinatus precibus Discretorum Virorum, magistri Nicolay eiusdem in Hoffein, et domini Johannis Parisiensis, Canonici frisazensis et in Virig ecclesiarum plebanorum Zalczpurgensis diocesis eupientium, easdem Ecclesias suas ad invicem permutare, et specialiter ob Reverenciam et Peticionem Reverendi domini Domini Heinrici, sancte Salczburgensis Ecclesie Archiepiscopi indulsit et concessit de connivencia et assensu Dominorum sui Conventus, quod completa permutacione inter predictos Magistrum Nicolaum et Dominum Johannem ccclesiarum predictarum et Domini Episcopi Dvocesani confirmacione et institucione subsecuta ad easdem, idem Dominus Johannes dictum iudicium tenere et habere possit ad tempora vite sue dumtaxat, eo modo, quo dictus magister Nicolaus ipsum tenuit et habuit de sua et Dominorum dicti Conventus sui benivolencia et concessione speciali. Ipseque Dominus Prepositus et singuli sui successores post mortem et obitum dicti Domini Johannis judicium supradictum rehabere et se de eo intromittere possunt, et quod plehanis ibidem in Hoffein, qui pro tempore erunt, in dicto judicio nichil sibi juris dicere poterunt, aut quomodolibet usurpare. In quorum testimonium Discreti Viri, Dominus Conradus sancti Andree, et magister Nicolaus dicte in Hoflein ecclesiarum plebani sua sigilla presenti instrumento appenderunt. Nos quoque Conradus sancti Andree et Nicolaus in Hoflein coclesiarum plebani ad evidenciam et cautelam pleniorem

predictorum nostra sigilia presenti instrumento duximos appendenda. Actum in dicto monasterio Nevaburgensi presentibus llonorabili viro magiatro Ilciurico, Canonico et Custode Olomucensi et plebano in Nelich ecclesiarum, et Discretis viris domino Nicolao presbitero de friburk et Capellano Capelle sancte Chunegundis in Nevaburga et magiatro-Johanne Wesseli Rectore scolarum ibidem in Nevaburga testibus ad premissa vocatis et rogalis, Anno, die, mense, Indiccione quibus supra.

Et ego Andreas quondam Sidelmanni de Lupcziz, Clericus Olomucensis etc.

Orig, Perg. (Bay, N. L. N. B. Al. 160), 2 well history Siegel in gelbon Workson an Perganentstretion. Do merch and the Unashfold is CNTRADI. PLEASING. SANCTI. ANDERS. N. HARSKYLD, in Historia and siegel des Appetel telebord, mit einem Stabe, webster oben berenfering int, in der Rechten, die links an die Brand pergleie bless derig einem Brandweig. In austern Stabile des Siegels beitrig der Pherce in knieder Stellung. Du nathere was diespel endahlt die hold, Murgaretha mit den Drecken, in der Rechten ein Kreen kinnet. + J. N. NORAL ARSCHOMS. ECCLESSEE, N. MERLENN.

Die Urkunde zeigt in ihrem Beginne, wie langsam damals selbst die wichtigsten Begebenbeiten zur allgemoinen Kenatisis kaumen, da der päpstliebe Stuhl als erlodigt erzeheint, während achon am 7. Mai der Erzbischof von Reuen, Peter Roger, Card. tit. ss. Nerei et Achillei, als Clemens VI. gewählt und am 19. Mai, augleich Pfängstonning, agkränt worden und

Hößein kam 1248 durch Schenkung Luiteld's ven Hardegg, bestätigt 1280 durch die Grafen von Schaumburg, an das Stift.

Die Capello zur h. Kunigunde ernebeint zuerst 1300 sie Deminieners-ReinRier ernebnnis eben ein eigener Capina derselben aus dem Wellpriesterstande, sie wur dahre zur ehr kurze Zeil im Besütze des Prediger-Orlean, dies dans sich jedoch die Zeil dieser Verlanderung zurkmüllen bestimmen lieses. Zu dieser Capelle wurden maschnaal im Jahre aus dem Süffe die Precessienen geführt, wie das gegen Sende des XIV. Jahrbunderis geschriebene, im der Süffabhlich thek anfhewahrte Ritusle, Rubrik: Qualifier precessionens sint sgende per annum sagt: In invencione ansete Crucia da s. Chanigundem precession filt. Si featum s. Marci infra Albas venerit, ad annetsm Choniquandem solompais precessie fist.

Nachdem im Verjahre (N. 296) noch ein gewisser Nikelaus als Rector schelarum erschien, kömmt hier ein andoror, Namena Johann, in demaelben Amte vor-Vielleicht bestanden beido neben einandor, einer in der obern Stadt bei der Stiftskirche, der andero in der untorn Stadt bei der Pfarrkirche zu St. Martin.

Der in der Urkunde vorkommendo Pfarrer von Höflein, Nikolaus, dürfte mit dem im Jahre 1340 in gloicher Eigenschaft erscheinenden Nikolaus Peten de Kempnitz, Canonicus Ardacensis ot papali auetoritate notarius, wohl identisch sein.

Der gleiehfalls verkommende Johannes Parisiensis starb den 11. Januar 1347 in dem Zwettelhofe zu Wien, und legirto dem Kloster Zwettl 100 Pfund und einigo Bücher (Linck, Annal. Claraevall. T. 1. pag. 737. cel. 2).

Fontes, XIV.

#### CCC.

Konrad, Caplan der Bartholomäus- und Magdaleneneapelle bei St. Martin, sehenkt dem Stifte einen Weingarten au Klosterneuburg.

#### Dat. 13. December 1342.

Ich Chunrat zu den zeiten Chapplan daz sand Mertein der Chappeln sand Paertlmes vnd sand Maria Magdolen Vergich -Daz ieh - durch Got vnd meiner sel vnd meiner vorvodern selen willen ledichleichen geben han ainen Weingarten, daz ein halbes Jeuch ist, vnd Leit an dem Vezeinsperg ze nahest Petreins Weingarten von sand Mertein, den ich vmb mein lediges freyes gut gechauft han. Daz ich gegeben mocht haben, wem ich wolt. Vnd mit meins Perchmaister hant Petreins des Staebleins, der dezselhen weingarten Perchmaister ist, Dem Erbern Gaistleichen Herren, dem Probst Rudweinn vnd dem Convent gemain vnserr Vrowen Goezhaus ze Neynburch durch der liebe, die ich zu demselben Goczhaus han. - Versigelt mit meinem Insigel vnd mit meines vorgenanten Perchmaister insigil Petreins des Staebleins - Der brief ist geben - Drevzehen Hundert iar, darnach in dem zway vnd vierczigisten Jar an sand Lucey Tage.

Orig. Perg. (Rep. Vet. Nr. 123. fel, 133.)

Die Siegel eind is gelbee Wache gedrückt. Das erste, ablonge, mit der Umschrift: † . S . CHYNRADI . CAPELLANI . S . BARTHOLOMEI . ET . MAGDALENE . AD . S . MARTINYM. Der Apaotel eteht anbehleidet, das Haupt vom Heiligenocheine amfinesen; über der rechten Schulter, van welcher ein abgezogener Foll berabbungt, trägt er den Stoch. Dur aweite ist rund mit der Umsehrift: S . PETRI , STEBL- - Ane der Mitte der Kreiner rugt um linden flaude einn Hend vur, welche eines Stock nehmebend bult, an beiden Seiten Roben, welche gleichenn dem nateren Ende des Stocker entspriessen.

Die vorkommende Capelle bei St. Martin wurde, wie die Urkunden vom J. 1291 und 1297 zeigen, von dem Ritter Ulrich von Krizendorf gestiftet.

#### CCCL

Testament Dietrich's des Schiefers von Klosterneuburg.

Dat. 21. December 1342.

Ich Dietreich der Schiver Ich Vergich - daz ich nach meiner nachst pesten frewnt rat, vnd auch nach meiner Chint rot geschaft ynd auch geben han von meinen farunt guet durch meiner sel willen - So han ich geschaft dreizzich phunt Wienner Pfenning in meiner herrn Oblay - So han ich auch in die Custrey geschaft ein halb phunt phennig gelz, daz ich auch ze Lehen gehabt han Von dem Gozhaus - So han ich auch geschaft zehen phunt phennig Vmb zway tuech, daz ein tuech schol man geben hincz frewn, daz ander schol man mein herrn geben. So han ich geschaft zwai phunt phennig Vmb Wachs, vnd zwai phunt phenning Vmb Opferphennia, vnd dreu phunt phennig, daz man mich damit westaten schol, vnd den subenten Vnd den dreuzgisten mier domit wege. Vnd zway phunt phennig hinz den Frown. So ban ich geschaft hinz Sant Jacob funf phunt phennig - So han ich alle meinen Lehen geschaft mein sun Pertolten. Vnd hern Muchels Chint Lewbolten vnd Seufriden also, daz er dieselben Lehen mit in aufenphohen schol, Vnd schol auch Perchtolt mein sun die Lehen Inne haben Vntailt vnd Vnverebumert, Vnd swaz nuz vnd dienst davon chom, die zway tail schol er nemen, Vnd daz drittail schol er den Chinden geben. Wer aber dann daz. daz ich Perchtolt an Erben verfuer, oder nicht wer, so schullen die Lehen auf die vorgenant Chint fallen. Wer aber dann daz, daz die Chint zu iern Jarn chammen, vod auch an Erben verfuern, oder nicht wern, so schollen die Lehen herwider gefallen auf Pertolten vnd auf seinev Chint noch dez Lanz Recht in Osterich. Vnd pey der Wandlung vnd pei dem geschaest ist gebesen der Erber herr, Probst Ruedwein, vnd her Vlrich der Guster, vnd her Peter der Chelner, und her Ott der Parzenprunner, und her Marquart, meins hern Chaplan, vnd her Gerunch der Chol, vnd her hauch der floyt, vnd her Dietreich der Gundramstorfer, vnd Peter der Freisinger, vnd Wisentn von Egenburch, vnd Chunrad der Schifer, vnd Perchtolt mein svn, vnd Stepfan der Spaismaister, vnd Peter sein sun - Der Brief ist geben Von Christes gepuert - dreuzelien hundert Jar, darnach in dem zway vnd Vicrzigsten Jar an sant Thomas tag Vor Weinachten.

Der Freg. (Fres. II. a. 19). Soule Margand Briggs in gelben Warden. Due create § a. 5.
DOTTERIO, SCHOLLEROM, excludit are too floren intended state regreent Brache. Best 
Barberin, St., 1907., evil at the last App. 120 (C. 1907.) Der Barberin, 1907.
Barberin, St., 1907., evil at the last App. 120 (C. 1907.) Der Barberin, 1907.
Barberin, 1907., 1907., 1907. Der Barberin, 1907.
Barberin, 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907.
Barberin, 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907.
Barberin, 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907.
Barberin, 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907., 1907.,

Unter den "frawn" ohne nähere Bezeichnung sind die Nonnen des Chorfraueustiftes zur h. Magdatena zu verstehen.

tn dem Personalstande des Stifts erscheint hier eine Veränderung: Peter, der Caplan des Propstes, ist an Pilgrim's Stelle, der jetzt Dechant ist. Ober-

kellerer gewerden; wie eine Urkunde aus späterer Zeit darthut, war er ein Sohn Peter's des Freisingers, des stifftl. Hofmeisters. Seine Stelle als Caplan des Propats ist durch den Chorherrn Marquard besetzt.

### CCCII.

Jehann Jung quittirt dem Klosterneuburger Stadtrathe über einen zur Reise nach Rom erhaltenen Vorschuss.

Dat. Klesterneuburg, 17. Januar 1343.

Ich Johanus der Jusq vergihe — daz mir die erhern heschaiden Levt, N. der Richter vnd der Rat ze Nevnburch Chlosterhalben
geben habent zwainzig gulden an dem zwain hundert gulden, de si
mir verhäuzen habent rund die brief, di ich in von N. den pohst
bringen sot beer die Chapellen, di si stiften verellent in dem Spital
daselbs, als si dar vmh mit mir Vberain ehomen sint, also heschaidenleichen, ob ich in dieselhen brief, di dar iher gut genug sind,
eicht ausgehrzeht, als ich in verhaizzen han, so sind si mir derselhe
hundert vnd achtzig gulden nicht gehunden zu geben, vnd sol ich in
di Vorgenanten wanizig Guldee Widergeben mit Vrehunt ditz briefes, der gehen ist ze Neenburch Chlosterhalben Nach Christes
geburd Tausend iar Dreihundert jar darnach in dem drev vnd vierzigisten jar an San Authonii ug

Orig. Perg. E Tabulario Civitatis Claustroscob, sig. B. n. 2.

Kleines rundes Siegel in gehleichten Wachte, zu einem Pergamentatreifen, eine Liffe in der Form der framzünstehen enthaltend. Umsehrift: †, S. 10HANNS IVYENIS. Ein ühnlichen int abgehildet bei Deellina Ene. General. Tab. XX. n. 192.

In dieser Urkunde geschicht die erste Erufhausg der Capille im städe bie Bögrespittle, wegen deren inden fligendes Jahren ein bedeutender und durch den Herzuge Dazwischenkunft beigelegter Streit zwischen dem Stifte und der Stadt sich erhoh. Ven wem die Capille war geweilt worden, zeigte sich ert im Jahre 1767. Als nam näulich in diesem Jahre den Hechaltar abbrech, fanden sich in demnethen Reliquien der Heiligen vor, unter dem Siegel des Bischefs Gottfried von Passau.

### CCCIII.

Propst Rudwein verkauft seinen Kämmerern Bartholomäus und Ortolf einen Weingarten zu Klosterneuburg.

Dat. 21. Januar 1343.

Wir Rudwein von Gotes gnaden Probst ze Nevmburch Veriehen — Daz wir recht vnd reddlich verchaust haben ain weingarten, des ain Sechstail eins Jeuchs ist, leit in dem Smalgrahen — Den van geschaft van degeben hat die eraum (Khoterrevoer vorn Helein die ressingerin, vassera getr\u00e4n dienera Bartholomen und Artolfen nuserra Chumern vin bzehent phunst wienner phenning, der si van gevan de gentlich verricht van dewort habent in vasser Herere Oblya u ain widerleg vmb ein Perchrecht — Dar vher geben wir in disen Priefversigelten mit Vuserm anhangunden insigelen. Der prief ist geben Dreutschen hundert inst daranch in dem Drev vnd Vierzigisten in an sand Arinesen fur.

Orig. Perg. (Rop. Vet. a. 42, fel. 117). Das Siegel des Propotes Rudwein fehlt.

Weder 1323 (N. 2009) noch 1341 (N. 2006) erschien unter den aufgezählten Chorberren einer betraut mit dem Kammerannte, der letzte war im Jabre 1319 der Chonherr Nikolaus (N. 1871); diese Urkunde zeigt uns dieses Yerwaltungsamt in weltlieben Hinaden, wie dies auch bei dem Küchen- und Kellerante zum grosses Schaden des Haunse der Fall gewesen.

In späterer Zeit erseheinen folgende Glieder des Frauenklosters zur heil. Magdalens in den Stiftsurkunden:

1368. Chlar die Sehretenpergerin.

1374. Frau Breidt von Eberstorf, oblaymaistering.

1406. Hedwigis, Decanissa.

1416. Chunigund die Holzhaimerinn, Maisterinn.

1436. Agnes Wildinn, Magistra.

Chunigund Holezhamerian, Magistra, erscheint in dieser Würde aehon
 in Vig. Coenac Dom.

1444. Catharina de Hartheim.

1445. Anna Mitterndorfferin, Maisterinn, † 1457, begraben in der Agneseapelle Baserinn, † 1445.

Ayaweigian.

Barbara Grassin oder Grasserin, † 1452.

Margreta, † 1474. Pyrpemerinn.

Wolffenreutering, † 1469.

Vralein, † 1430.

Vrsula Paehmüllerinn, † 8. Apr. 1466. Wenigan Eyezingerinn, † 28. Aug. 1465.

Erlacherion, † 1452. Martha Evsnerion, † 12- Dec. 1473.

Lechina. ·

1447. Seheblinn, † 1454-1448. Christlein.

1449. Magdalena + 1449.

Gartnerinn.

1430. Margaretha Frudnerinn, auch Fronnerinn, † 25. Jun. 1471.

1450. Balhurg.

1451. Chyemaisterina, eigentlich Chyennastina, † 1453.

1452. Magdalena Hantschusterina, † 1489. 16. April.

1453. Martha Harerinn, auch Harderinn. Barbara Vtendorferina, + 10. Dec. 1466.

Strasserinn, + 1473. 1454. Pachatelezin, + 1471.

1458. Eyzingerina, Magistra. 1460. Pelndorferina

Dorothea, + 1473. Martha.

Händling.

1461. Schauffantin.

Farstering. Vrslein, + 1467.

1463. Strasserinn, Magistra. Aynweigin, Decbantin, † 1466.

Barbara Heehtin. 1465. Salome, + 1465.

Margaretha, + 1465.

1466. Margaretha pierpawmerina, Magistra, + 1469.

1467. Helena Ruberina, ac. 1480. Magistra.

1470. Hachenbarterina.

1471. Scholastica. + 18. Sept. 1482. als Meisterinn.

1472. Dorothea Kumpfpergerina \*), + 30. Aug. 1477.

1473. Elisabeth, Ottilin, + in demselben Jahre. 1474. Ypsering.

Edlingering.

Agnes Hartnerinn, Saeristeymaisterinn 1475. Margaretha Handlinn, magistra, + eodem anno.

Barbara Jägrinn.

Magdalena Hantschuster. 1476. Margaretha Vogelriederinn, Magistra, † 1501. 28. Nov.

1480. Helena Ruberinn, Muisterin des frawenklostera zu Klosterneuburg auf dem perg.

1481. D. Jutta, Magistra.

D. Agnes Hartnerinn , Magistra. Apollonia.

1486. Catharina, Magistra.

1488. Barbara fürstenfelderinn. Czawnering.

Hadwig.

1492. Helena, Converso, + 16. Sept. eiusdem anni.

<sup>\*)</sup> In Tichtl's Diarinm (Rauch II, 533).

1496. Katherina Radnerina, Magistra. Brigida.

1501. Margaretha, Magistra, † 28. Nov. eiusdem anni. 1305. Katharina Clauda, † 18. Aug. eiusdem anni.

Pelindorfering.

Margaretha Hendlin, Conversa, † 25. Mai 1510. Barbara Syczenpergerinn, † 31. Mai 1513.

lbserinn.

Anna Mandlin, † 2. Apr. 1508. Barbara Neuhauserinn.

Jegerinn.

Leuehsnerinn.

Freniea Krexenstabin.

Barbara Müstingerinn (erscheint schen 1494).

Katherina.

Margaretha Gaunerian.

Derethea Gausenstadin. Magdalena Wegweytin, alias Weytwegnin.

Lueva Gollaterinn, später Maisterinn.

Derethea Hyerssin.

Ellisabeth Avgnerinn.

Cristina Wintherina.

Sehredlin.

Prewerinn.

Beatrix Asantin, alias Osantin. Evsenreichin.

Czawnerinn. 1506. Barbara Kreycsehusterinn, vidua Welfgangi Kreycschuster, Mater Domini Pauli.

1507. Vrsula Ipserina.

Derethea Rüffenfeglin, + 7. Dec. 1515.

Froniea Kärtelspergerinn. Maretl.

Kleuberinn.

Derethea Steinin. Kaysserinn.

Dorethea Preunerina.

1508. Kunigundis. Euphemia.

1509. Benegenita Demina Jehanna de Pelhaim Comitissa, † 10. Aug. eiusd. anni. Vraula Biestin.

Hedwigis Mulbacherinn.

Barbara Ritterfelderinn de Wienna, † 30. Mart. eiusd. anni.

1515. Vrsula, + 24. Nov. eiusd. anni.

Katharina Raderina, Obriste Maisterina, † 27. Apr. 1517.

Katherina atainerina, Techantin.
 Dorothea Gausenatadlin.

Barbara Aschawerinn, Conversa, † 24. Oct. 1521.

Barbara Waltzbofferinn. Elisabeth Waehtauffin. Agnes Waehtauffinn.

Juliana Wisentin, + 18. Oct. 1521.

Rosina Mälssinn.
Dorothea Ernwergerinn.
Dorothea Prewerinn.

1517. Lucia Gollaterina, Magistra, † 26. Mai 1535.

1521. Katharina Stainerina, Techantin, † 30. Juni 1524. Barbara Jegerin.

Margret Leixnerin.

Barbara Wigxstiogerin (Müstingerinn). Margret Ainhauserin.

Ells Aignerinn.

Dorothea Gaulnstadlin.

Cristina Wintherinn. Margret Eylnreichin (Eysenreichin).

Warbara Neubauerinn, † 4. Mai 1532.

Froniea Karlspergerin. Warbara Althauserin.

Warbara Khåezlin.

Agnes Wachtauffin.

Madalena Wegweyserin.

Ells Polackhin.

Rosina Mölssin.

Katherin Lanezhueterian. Cristina Sehmidin.

Dorothea prewerin.

Weatrix Osantin.

Madalena Passauerin.

Appolonia Khirehmairin. Margaretha von Diernatain, Amanyn.

1325. Barbara Wiegzstingerin (Müatingerin). Techantin. Zwischen 1325 und 1333.

Lucia Gollaterin, Maisterin. Barbara Wiegstingerion, Techantin.

Barbara Wiegstingerion. Techan Warbara Jägerina.

Margret Alphauserinn. Ella Aignerin, die lateinisch.

Margret Eyseoreichin.

Agnes Polaekhin.

Madalena Wegweitin.
Ellissbeth Pollnekhinn.
Katerina Lanezhneterin.
Madalena Ledrein.
Anollonia Khirehmayrin.

Marusch, Amanyn, Köchin.

1535. Barbora Wiegxaterin (Müstingerin) Decana.

Barbara Jägerinn.
Margaretha Aufmhauserinn.
Margaretha Eyaemsicherinn.
Elizabetha Aygnerinn.
Agnes Polakhin.
Magdalena Schulmaisterinn.

Elizabeth Polackhin. Katharina Lantzbueterina.

Katharina Lantzbueterina Magdalona Passawerin.

Appolonis. Margareths Junior.

Magdalena Münsterin, Magistra, † 12. Sept. 1543.
Ohne Angabe des Jahrs erscheinen im Stifts-Todtenbuche:

20. Febr. Elisabeth, Decana Soror noatrs.

Mart. Cunigundis, Magistra Sororum nostrarum.
 Sept. Ladigundis, Magistra Moniolium S. M. Magdalene.

Nov. Alhaidis Conversa, soror nostra.
 December. Barbara Seydingerinn, Conversa, soror nostra.

Im St. Pöltner Todtenbuche bei Duellius Exc. Hist. Genest.:

ld. Januarii. Agnea Sanctimoniulis de Neuburga.
VI. Kal. Aug. Margaretha, olim Magistra Mon. Neuburgensis. Consoror.
V. Kal. Jan. Anna Mitterdorfferin moninlis de Neuburga, Consoror nostra.
Im Gättweiher Todtenbuche. Mss.:

VI. Idus Jun. Margaretha. Soror de Neuburgs.

VI. Kal. Julii. Anna Monielis in Neuburga Claustrali. IV. Non. Jul. Katherina Soror in Neuburga Claustrali.

Kal. Aug. Soror mergaretha de Neuburge, Maiaterion. 1V. Id. Aug. Agnes Soror de Neuburga Claustrali.

Id. Aug. Margareths Monialis de Neuburga Claustreli. XIII. Kal. Nov. Seolustics, Ottilia, Sorores de Neuburga.

# CCCIV.

Dietrich der Zwiekel versetst dem Oblayamte des Stiftes einen Weingarten zu Klosterneuburg.

Dat. 2. Februar 1343.

Ich Dietrich der zwichel vnd ich Katrey sein hausfrow, Wir vergehen — daz wir vnverschaidenleich gelten schuln in die Oblay der erbern herren ze Closter vud hern Leo dem Oblaymaister zehen phynt phenning winner mynzz, do von wir alle iar in die selben Oblay dinen sullen seebezig phenning an dem Vaschang tag vnd sechs schilling an sand georigen tag, der da nach schierist chumt, Tun wir des nicht, so stet der vorgenant Dienst nach dem vorgenanten Tagen an dem andern tag darnach mit zwispilde an allem dem recht, als anders Purchreehtes Dinstzrecht ist in dem Lande ze Österreich. Vnd haben wir do für ze phant gesaczet vnsern weingarten mit vnsers perchmaisters hant Pilgreims des Flozzer, des zwai dritail sint eins Virtail, vnd ligen in der Odengrub ze nachst des Gundolden Weingarten auf dem perig - Des geben wir der vorgenanten Oblay vnd dem Oblaymaister ze den zeiten hern Leo dem Chorherren Discn brief - versigelten mit vusers perchmaisters Insigel des egenanten Pilgreims des floeczer - Des ist auch geczeug her Nuclo der manseber vnd ander Erber leut genüch. - Der brief ist geben - dreuczehen hundert iar in dem drev vnd virezigisten Jar der Liechtmesse.

Orig. Porg. (Rep. Nov. fasc. 20. s. 4. fol 269.) Das Siegel Pilgrim Flöger's fehlt.

### CCCV.

Wolfger am Neusiedel verkauft Dietrich dem Pfistermeister für dessen Sohn, Chorherrn Johann, einen Weingarten zu Klosterneuburg.

### Dat. 23. Márz 1343.

lel Wolfger an dem Neusidel vol leh Alhait sein Hauserose veriechen — Dax wir — mit menser Perchanisters hand, hem Ortolfes des Slutzler von redleich mit fuerzich verehauft haben vasern Weingarten, des ein halbs Jeuch ist, Lett in dem Gereut — nuerm agdem Dietechen dem Phistermaister van des seiner hauseroem Katrein — vmb Seehs vol Dreitzich phant Wienner pheuning — Na haben auch wir, leh Dietzich der Phistermaister van die Katrey sein Hausvrow vasern vorgenanten Weingarten reht vol redleich geschaft vol gegeben nach vaser paidet tod enuerm nu Jaueen, dem Chorherren in dem Chloster, den er nach vaser paidet of lane haben achol in nuer und in geeer se Perzerung seiner Phrunt varerechmenten. Van danch seinem tod sol er kwichlich peleiben pei dem Golshaus — Vnd geben in der vher — diese priel erzeigsteten mit enners orgenanten Perchanisters Insigel hern Ortolfes des

Sluzzler, vnd mit hern Stephans Insigel des Slüzzler — Des sint auch zeuch: Paul an dem Ekk, Leupolt der Hummel vnd ander erber Leut genuech. Der prief ist geben — Dreuzchenhundert Jar in dem drev vnd vierzigisten iar in der Mitter vasten.

Chartnierium Archivi III. fol. 99. b.

Auch des stiftl. Verwaltungsamt eines Plätermeistere erschein hier in der Hand eines Liene, weleber seinen Sohne, dem Charberra Johans, eines Weingarten nach Art des gegenwärig nech übliches Vikilitiums vermecht. Der Plätermeister erscheint unde als Wohltlicher des Siltigs im Todlesbucher; Dr. Sept. Dietrieu Magister pistrini et Katharina voor aus dedit vaum talentum reddituum.

### CCCVI.

Schuldbrief Ortolf's den Schlässlers an Gundolt den Tuzen von Klonterneuburg.

#### Dat. 2. Februar 1344.

leh Ortolf der Situzier ze Neunburch voll ich Reyec sein Hunarroze — wir vergehen — Daz wir vrerentielenied gelten sin dem Erhern mann Gundolten dem Tuczen, Päriger ze Neunburch — fumf phunt von funf sebiling phenning Wienner Minze der wir sew weren schullen ze Mitter vasten, dev ni schleicht schumpt. Tuen wir des nicht, Schul wir in laysten hie ze Newnburch in ain erber gasthaus, wo sev uns hin ezaigent, rod da nicht auz chomen, sew werden danne irs guets gewert alz laistens recht ist in der Stat ze Newnburch von din dem Land ze Osterreich, rod dar wher — geb wir disse priefe rerigie mit meinem Lusigel. Der prief ist geben — dreuczehen hundert iar, dar nach in dem vier von vierzeigstein an an wisser vonen taz ze der Liechbensess.

Chartularium Archivi III. fol. 146. a.

In dieser Urkunde erseheint zuerst Einer aus dem Gesehlechte der Tuzen.

### CCCVII.

Herbort von Choleinsdorf gibt dem Propute Rudwein wein Haus in der Weitgame zu Klosterneuburg auf.

# Dat. 3. März 1344.

Ich Herbort von Choleinstorf vnd ich Katrey, sein hausvrowe wir veriehen — Daz wir — haben aufgegeben die aygenschaft an rnserm haus mit dem weingarten, der da zu gehört, daz de leit in der weiten gassen ze nichst Stephans ales Speismaisters haus, dax was vad vasser eben an gestorben ist von den Erbern ritter, hern Dietreichen von Chriceendorf, meinem ssecher, dem got geaude, Dem ersamen herren Brobst Rädueein von Newnburch — vnd gehen in dar vher — disen prief versigelten mit vaserm Insigel, vad biten den verbern man Nyelause den Musseaere nneuen heundern freunt, daz er der sache gezeug ist mit seinem Insigel. Diez ist geschehen — drenzehen hundert Jar in dem vier vad vieretigistem iar an der heiligen Junchrowen sant Chrisquaden far.

Chartularium Archivi III. fol. 88. b.

# CCCVIII.

Pendit, Michael's des Klebers Witwe, gibt ihrem Schwager Heinrich Schneuzlein Gülten zu Lang-Enzersdorf.

Dat. Wien, 18. April 1344.

leh Pendit, hern Michels witibe dez Chleber von Maurperg, dem got genade, vergich - Daz ich - ledichleich gegeben han meinem Swager Hainrreichen dem Snueczlein vnd seiner hausvrowen vrown Margreten, meiner Mumen vnd irn Erben an dem Gelt, daz ich meiner Swester vrown Perchten der vemaninne, der got genade, schuldich gewesen pin, meins rechten Purchrechts, daz ich ze Purchrecht gehabt han von dem Gotshaus ynser vrown ze Newnburch Chlosterhalhen, ain phunt wienner phenning geltes vnd acht vnd zwainezig Chaes geltes, und viertzehen huner vnd zehen schilling avr geltes, das alles gelegen ist ze Enczestorf under dem Pusemperq auf bestiftem gut behauster holden, da man auch alle iar von dient dem egenanten Gotshaus vnser vrowen ze Newnburch zwelif wienner phenning ze Purchrecht - Dar vmh so gih ich disen prief - versigilt mit meinem Insigil vnd mit des Edeln herren Insigil Prúder Hainreichs Graf von Schawenberch zú den zeiten Obrister Mayster Sant Johans Orden ze Maurperg - Der prief ist geben ze Wienne - Dreutzehen hundert iar darmach in dem vier vnd viertzigisten iar des naechsten Syntags vor sant Georigen tag.

Chartolorium Archivi III, fol. 104, b.

### CCCIX.

Adelheid, Herwart's Hausfrau, verkauft ein Haus und zwei Weingärten zu Klosterneuburg ihrem Eidam, Jakob dem Schreiber.

### Dat. 24. April 1344.

lch Olhaut des Hertworts Haustrowe vergich - daz ich mit meins wirts herwort gunst vnd willen vnd mit meins Perchmaisters bant hern Wysents von egenburch, vnd mit meins Perchmaisters vnd Amptmans hant Chunrats des Czistels verchauft han zway weingarten, der ainer leit in der Chollengrüb vnd ist ain halbes Jeuch, leit ze naechst Chunratem dem paeuerlein dem Choche, so leit der ander an dem Puechperig vnd ist ain Jeuch, leit ze naechst Nyclon des selden aydem, vnd daz haus, daz gelegen ist in der Stat ze naechst des Reczer haus vnd dev egenanten zwen weingarten, vnd daz haus, dev solt ich gehabt haben ze Levpgedinge vncz an mein tod, dev hab ich verchauft und geben meinen audem, Jacoben der Schreiberinn sun vnd seiner hausvrowen meiner tochter vrown Katrein - also beschaydenleich, daz sev mir vnez an meinen tod von dem Jeuch weinwachs an dem Puechperig vnd von dem baus, daz do leit in der Stat, dienen sullen alle iar ze drin tage Sechs phunt phenning geltes Purchrechtes - Des gib ich disen prief - versigelten mit dez weingarten an dem Puechperig Perchmaisters vnd mit dez hauzz Amptmans Insigel Chunrat des Czistels vnd mit hern Ortolfs des Sluzzler Insigel - Der brief ist geben -Dreuczehen hundert iar darnach in dem vier vnd vierczigistem Jar an sand Georigen tag.

Chartelarium Archivi III. fol. 136. h.

# CCCX.

Herzog Albrecht II. entscheidet den Streit zwischen dem Stifte und der Stadt über die Bürgerspitals - Capelle.

# Dat. Wien, 20. Juli 1344.

Wir Albrecht ron gols gnaden Herczog ze Österreich, ze Steyr vnd ze Chernden tuen chunt mit disem prief vmb den stöz vnd chrig, so zwischen nuserm lieben Chapplan Brobst Ruedwein ron Neunburch Chlosterhalb vnd seinen Convent an einem tail vnd vnsern Purgern daselbs an dem andern tail gewesen sind von des Spitales wegen ze Newnburch Chlosterbalb, daz si derselben chrieg vnd stözze baidenthalben willichleichen und genezleichen binder uns gegangen sind, also swaz wir dar vber sprechen, daz si daz ze baider seit stet wellen haben. Nu haben wir dar uber gesprochen und sprechen mit disem brief des ersten: daz der Probst ainen Chorherren auz dem Convent geben sol, der die Ewig Messe verwese, vnd täglieben habe in der Chappelln in dem Spital, Vnd demselben Chorberren sol gevallen auz dem Spital ze pezzerung zu seiner pbrunt zehen phunt geltes, vnd ovch allez daz Oppher, daz da gevallen mag, oder geopphert wird in derselben Chappeln auf dem Alter, daz sol gehörn in die Pharr, die da heizzet die Gustrey. Ez sullen ouch alle heilichait, der die Siehen in dem Spital notdurftig sind, ez sei Peicht, oder Gots Leichnam, oder daz heilig Ole hinab von dem Chloster geraicht werden. So sol ouch die Messe in derselben Chappelln in dem Spital nur gesprechen werden, wann man zu der Wandlung leuttet, zu der andern frumesse in dem Chloster. Ez sol auch disch Messe in dem Snital zu den dein obristen Hochzeiten gesungen werden vnd an der Chirich Weichtag, vnd an des heiligen tag, in des eren der alter geweicht wirt. Wer aber, daz der Spitalmeister oder sein bausvraw oder diener oder dienerinn, die in das Lanchovs nicht gehörent, stürben. Sprechen wir, daz die an Messe werden getragen zu dem Chloster, vnd daz in da ir recht werd begangen. Swelich Siech aber in dem Lanchovs stirbet, daz der bei der Messe da inne stê, vnd daz man in darnach zu dem Vreythof trage, Vnd in da begrab. Ouch sprechen wir, daz dieselb Chapelle Chainen Vreythof noch chain Glokhaus baben sol, nur ein chlaines sinegözzel. Vnd daz bei der Chapeln weder erst, noch sibent, noch dreizkist, noch Jartege nicht begangen werden. Ez sul auch die vorgenant Chapell nur mit einen alter vnd mit einer Messe werden gestift, vnd dieselb Messe sol gesprochen werden von ainen Chorherren auz dem Convent alz vor gesebriben ist. Vnd oueb. daz dem Charner an Gotsdienst vnd an dem gelt daz von alter dazu geben ist vnd an allen seinem rechten furbaz ichtes icht ahge Von der Ceche vnd von dem Spital. Ez sol ouch chain schuel bei dem selben Spital sein, noch furbaz nimmer worden, nur bey dem Chloster, vnd bey der Pharr daz sand Merttein. Wir spreehen ouch, Waz zu dem Vorgenanten Spital Vorgeben ist, vnd waz iezund darzu gehört, daz daz dabey beleib an

allen Tayl, Swaz man ouch den Siechen geit durch Got, ez sey prot. Wein. Vleisch, phenning, die man ynder seu taylt, oder waz Chost man in geb, damit man seu trösten wolt, oder gewant, oder Petgewant, daz sol ouch an allen tayl beleiben. Vnderwund sich aber der Spitalmeister der phenning, die Vnder die siechen getailt wurden, so sullen si auf dem Tayl gen, ouch Sprechen wir, swaz man durch got zu des Spitals powe geit, in dem nachsten dreyn Jarn, als der brief geschriben ist, daz daz Vngetailt beleib. Waz man ouch auf daz egenant Spital gebent wirt, ez sey auzzerhalb oder innerbalb der Pharr Von Erb. Avgen. Von beraitschaft, daz vber Sechezig phenning were, davon sol dem Chloster der drittail gevallen, Vnd dem Spital di zuen tayl. Wir sprechen ouch, swaz der Spitalmeister des Spitalsgut wil wandeln mit innenemen, mit auzgeben, Oder mit widerraitten, daz daz geschech mit des Chapplans, der derselben Chappelln Verweser ist, wizzen, vnd daz er ouch dabev sev. Vnd sol ouch der Probst bey der Raytung sein, oder aher der seinen ainen ze derselben raittung schaffen. Vnd sol die Rayttung geschechen ze allen Quatembern. Dar zu sprechen wir, swann die Purger dem Probst geschriben gebent allez, daz enther zu dem Spital gehort vnd geben ist, daz in dann der Probst vnd der Convent ein Vrchund daruber geb, daz ez furbaz in dem tail icht gehor. Man sol aher doch davon widerraitten, als Von dem andern gut, daz daz Spital angehort. Des geben wir zu Vrehund disen Brief, besigelten mit vnserm Insigel, der geben ist ze Wienn an Eritag Vor sand Marie Magdalene tag. Nach Christs geburd dreuzehen hundert Jar, darnach in dem Vier vnd Vierzkisten Jar.

Orig. Perg. (Prot. II. u. 140,) and Chartelarium Archivi III. fol. 119. a. Das Siegel fehlt.

Mit grassom Eifer wachten Kinsterneuburg's Prilaten, dass die pfarrlichen Rechte nicht geschmistert würden. So 1300 Hadmar gegenüber den Daminiennern, 1306 Rudger gegenüber von Kremsmünster (N. 106), 1307 der Pfarrer zu Heitigenstadt, Washsmuth, gegenüber von St. Nikolaus bei Passau (N. 116).

Hier aucht und erhält Prapat Rudwein des Herroga Albrecht Entscheidung zu Gnanten seines Stüthspfartrichen gegenübler von der, wie nus zwei Stellen der Urkunde erhellt, erst zu erbauenden Capelle des Bürgerspitals um Lederschei, Wir erstehen, dass der Gutten nicht Ibms die höherge der kirchlichen Gerstinschaften halte, annderen nach dem Wortsute der Urkunde der sigentlichten Phyrier wur, Ferner, dass. (wur felten ab hanne Vermutlung hingsreitlit werden konnte) in Kinsternenburg zwei Schulen, die eine bei dem Stiffe, die nandere hei St. Martin bestanden.

Die in der Urkunde erwähnte Zeche hiess ursprünglich die Zeche U. L. Fr. am Reusiedel, von dem Hause, welches sie in der Neusiedlergasse hessas; später bekam sie den Namen Kreuzeche, und leistete zur Erhaltong des Kanners der oberen Stadtofarre übrliebe Beiträge, welehe der Herrog bier im Auge hat.

Mit dieser Entscheidung des Herzogs war auch die ganze streitige Angelegenheit geordoet, denn der Stadtrichter Friedrich von Lewb stellte unter gleichem Datum dem Stifte darüber einen Versieherungsbrief aus, in welchem des Herzogs Ausspruch in extenso eingerückt ist (Fischer, L. e. 369).

# CCCXI.

Spruchbrief des österr. Hofrichters, Weiehart des Topel, zwischen dem Stifte und Ulrich dem Redeprunner um einen Hof zu Stoizendorf.

Dat. Wien, 21. September 1344.

leh Weychart von Topel, Hofrichter in Österreich Tuen ehunt - Daz Vireich der Redeprunner vor mir in rechtem Hoftaiding chlagt hinez dem erbern hern herren Brobst Rúdwein ze Newshurch vmh einen hof, des ein ganczes lehen ist ze Stoyzendorf, vnd swas darzu gehoret, als verre. Daz der egenant Brobst Rudwein auf ein antwurt cham mit vorsprechen, vnd waigert auf den Brobst von Walthousen, den wolt er stellen fur sieh ze einen gewern auf daz nachst Hoftayding, vnd darnach auf daz selb Hoftayding chom der egenant Brobst von Newnhurch nicht, noch der vorgenant Brobst von Walthousen, daz si den egenanten hof verantwurt hieten. als si ze recht hieten, vnd als si sieh verpunden hieten vnd vermezzen. Do ehom der egenant Vireich der Redeprunner, vnd pat mit vorsprechen vragen, was recht wer, do ward im von den lantherren ertailt mit vrag vnd mit vrtail, vnd auch vervolget. Seid dem egenanten Brobst Rudwein an seinem gewern wer ab gegangen. vnd den nicht gestalt hiet, als er sich vermezzen het, Ich solt den den egenanten Vlreich den Redeprunner dez egenanten hofes vnd swas darzu gehoret an die gewer seczen vnd gewaltich machen furhaz allen seinen frum da mit schaffen als mit anderm seinen gut, vnd sol in dar an schirmen mein herre, der Herezog nach dez landes recht in Österreich. Daz han ich getan mit vrchund diez priefes, Der ist geben ze Wienn - Dreuczehen hundert Jar vod in dem vier vod vierezigisten Jar des eritags an sand Matheus tage.

Chartulerium Archivi III. fel. 141, b.

### CCCXII.

Br. Heinrich, Graf von Schaumberg, Obrister Meister der Johanniter au Mailberg verkauft Ortolf mit der Petvichen Gelddienste zu Klosterneuburg.

Dat. Mailberg, 25. September 1344.

Wir Bruder Hainreich Graf von Schawenberch, zv den zeiten Obrister maister Sand Johanns Orden ze Meurperge vnd der Couvent gemeine dez selben Ordens daselbens Veriehen - Daz wir verehauft haben vnsers rechten Chauf aigens Sechtzich Emmer weins geltes Perchrechtes vad ein halb phunt Wienner phenninge geltes, daz dar zu gehöret vnd daz alles gelegen ist auf zwaintzich Jeuch Weingarten ze Newenbureh Chlosterhalben. Des ersten in der Weydnich an dem Waehinger vnd an der ziegelgrüb vier Jeueh, vnd an dem weinhaus drithalh Jeneh, vnd an der Eren vierdhalh Jeneh and zway achtail, and in dem hentleinsgraben vicrdhalb Jeuch and an dem Geswendt vnd an dem Satelsteyge drev Jeuch vnd drev achtail vnd auf dem hymel vnd an dem obern Aychwege drithalb Jeuch vnd drev aehtail - Vmb hundert phunt Wienner phenninge - Dem Erbern manne Ortolfen mit der Petziehen, purger ze Wienne vnd seiner Haustrowen, vron Dymiden und irn Erben - Dar umb so geben wir in disen brief - versigelten mit unsern Insigiln. Diser prief ist geben ze Meurperige - Dreuzehenhundert iar, darnach in dem Vier vnd Viertzgisten jar dez nåclisten Samztages vor Sand Michels tage.

Orig. Perg. (Rep. Vet. N. 4. fal. 97.) and Chartulariam Archivi fal. 87. h. Das crote Siegel ist in grines Wechs, and einer hereiteren Unterlage von gelkem, gedruckt.

Forteint  $\phi$ , S. (RESSIG). CONTES D. SCORDERGET. Describe Follows, which being have 1800 resident waters (Mass, Bain, H.A. M. R., 20 who); placeds rath or follow at fair rather file. Schollars with billaster Tal. Nr. s. 18. He revisit Single  $\phi$ , S. (EWA), He (Mossey Tal.), Nr. (1894). The revisit Single  $\phi$ , S. (EWA), He (Mossey Tal.), Nr. (1894). The revisit Single  $\phi$ , S. (EWA), He (Mossey Tal.), STO (1994). For Large 1800 representation of the resident date (Huge) described by the policy of the revisit of

Derzelbe Heinrich, Graf von Schnamberg, erscheint im J. 1344 als Comthur des Hauses rum h. Johann in der Kärntnerstrasse (Fischer, Brer. Notit. Urb. Vindob. P. II. Cap. XI. p. 135). — In der apäteren Zeit erscheint in den alfillichen Urkunden: 1433. Cuarad von Niemandt, Coutthur des hauses zu St. Johann in der Kärntnerstrasse.

Fontes, XIV.

20



### CCCXIII.

Michael der Stapfer verkauft dem Chorherrn und Siechmeister David einen Weingarten zu Klosterneuburg. Dat. 13. Februar 1345.

lch Michel der Stapfer vnd ich Diemut, sein hansvrowe, wir veriehen - daz wir - verehauft haben vnsern Weingarten, des ain Viertail ist, leit an dem Rosenpühel - Dem erbern Herren hern Daviden, zu den zeiten Sichn Maister in den Gotshaus ze Newnburch vmb Newn phunt wienner pfenning - Vnd dar vber - geben wir disen brief versigelten mit vusers Perchmaisters insigel, hern Wisenten von Egenburch - Der prief ist geben - Dreutzehen hundert Jar darnach in dem fumf vnd Viertzigisten iar des Sunntages in dem Vier tagen in der Vasten.

Orig. Perg. (Rep. Vet. Nr. 114. fol. 131.) Roades Siegel in gelbem Workee mit der Unsehrift: + . S . WISNTONIS . IN . EGENBURCH. Ein nehriger Bulken, fast in der Weise wie bei

Im Jahre 1341 war Otto, jetzt ist David Siechmeister (Magister Infirmorum) des Stiftes.

# CCCXIV.

Andreas der Görl und seine Söhne versichten zu Gunsten des Stiftes St. Andra an der Traisen auf ihre Ansprache an zwei Weingarten an Klosterneuburg.

# Dat. 14. Februar 1345.

Ich Andre der Gorl von Rappotztal vnd ich Vlreich pharrer ze Chrnring vnd ich Nycla dez vorgenanten Andres sen Wir verichen - Daz der erber ynser genediger herr ynd vreunt her Vlreich ze den zeiten techent und pharrer datz sand Stephan auf dem Wachrain --- gemachet hat im selbe vnd auch vns vnd allen seinen vordern ein ewiges selgeraet pev dem gotzhaus vnd dem chloster datz Sand Andre pey der Traysem gelegen, Dem er gegeben hat ainen weingarten an mukcherawer perg ze Nevnburch gelegen den er vnib sein avgen guet geehauffet hat wider hern Nuclan weulent pharrer datz Hoflein, da man alle iar von dienet in dem Lesen aynem Emer weins ze perchrecht in den weingarten ze nachst da pey gelegen der do haizzet der Pusenperger, vnd der do ist hern Vlreichs dez pharrer von zwentendorf und seiner pruder, den er vus, mir vorgenanten Andren dem Gorlein, vnd besunderleich meinen sunen hern Vireichen und Niclasen vormaln gemainet hat zu geben, dez doch nieht gesehach noch gescheehen ist von aufgeben vod von enphahen mit Perehmisters hant. Mit demselhen weingarten sehol der Probst datz sand Andre vnd sein samenung furbaz silen iren frumen sehaffen — Ynd darrher geben wir — disen prief rerzigilten mit ruszen Inzigeth. Der prief ist geben — dreutzhen bundert in dramzen dem fumf vnd viertzigistem Jar dez naehsten Montages nach dem ersten Suntage in der ersten Vastwochen.

Orig. Perg. Die Riegel blegen an Perganantstration. Das ente, rend, in gelben Kraben, lind die Balben sicht mehr erkenne. Nambricht ; 4.5 ANDERS, GORIGE, DB. RAFOLSTALD. Das nadere ist linglicht in gelben Warben. Der Heilige deicht mit der rerbine inten ein Bach an die Bernt, die Links in begreicht dehalen, die Ringsje nicht ein lichtgenechten nurgeben. Zur linken Sote der Figer sieht des Wort LACOR, nur rechten MINOR., die Unsehell bestert ; 4.5 CCTRADI.

Cf. die Urkunde vom 10. März 1337. (N. 270.)

# CCCXV.

Otto von Drokendorf verkauft dem Stifte Gelddienste zu Roggendorf.

Dat. 16. Februar 1343.

Ich Ott von Drokkendorf vnd ich Elen sein hausvraw wir veriehen - daz wir verehauft haben - vosers Lehens, daz wir gehabt haben von dem Gozhaus ze Neunburch acheehen phenning geltes, di do gelegen sint auf einen Paumgarten mit sampt der Mul niderhalb des dorfs zu Rokendorf vnd drithalb phenning geltes auf zwain hofsteten doselbes dem Erbern herrn Probst Ruedwein vnd seinem Gotshous zu Neunbureh vmb sechzig vnd vmb vier pbunt phenning Wienner munz - Dar vber gib ich - disen brief Versigelten mit meinem anhangunden Insigel, vnd mit Vlreichs des Stouzendorffer, vnd hainreichs seins bruder anhangunden Insigeln -Dez sint gezeug: Peter von Drokendorf, Vud Jans der Stoyzendorfer, vnd Wolphart sein bruder, Vnd Mert, der Richter zu Egenburch, vnd Leupolt der Vager, purger daselbst, Vnd erber Leut. Daz ist gesebehen - Dreuzehenhundert Jar darnach in dem fumf vnd Vierzigisten Jar dez Mitaehs in der Vasten in dem Chotember.

Orig. Peng. (Prot. III. Nr. 41.) und Chartalurium Archivi III. fil. 142. s.
Dezi rande Siegel. Dau ernte mit der Unstehnit y. S. (70318. DE. DROKENDORF, neigt
einen Itrin, auf weichene nis Scheful oder Getriebennen racht, nus einem ragen unf heiden Seiten
derü Getriebikum berran. Dennater kingt die Helmdecke. Die beiden Siegel der Steisenderfer nied
um Anher 1353 (N. 272) behand.

Roggendorf, ein Dorf mit einer Localie, K. O. M. B. bei Eggenburg.

# CCCXVI.

Der Passauer Domherr, Ulrieh, Deehaut und Pfarrer der St. Stefauskirche am Wagram, schenkt dem Stifte St. Andrä woei Weingärten w Klosterneuburg.

Dat. 18. Februar 1345.

In nomine Domini. Amen. Ego Viricus Canonicus Pataviensis, Decanns et Plebanus Ecclesie Sancti Stephani super Wachraim publice confitcor et protestor ac notum fieri cupio presentibus pariter et futuris, Quod gratia favente divina pro anime mee, ae meorum progenitorum perpetuo et salutari remedio conceptum dudum in animo meo propositum cupiens efficaciter adimplere, bona deliberacione prehabita beredum meorum, hoc est filiorum Alberti fratris mei ac Gysse mee Sororis pie recordacionis duas vineas in Neunburga contigue se habentes, et in monte, qui dicitur vulgariter Mukcherawerperq situatim juxta Hoflinnm jacentes, quarum vna dieitur Tulner, altera vero vinea Nycolay quondam Plebani de Hoflino ex eo, quod ab codem fuerat comparata, quas de hercditariis ac industrialibus bonis meis comparavi, libere donavi, dedi et tradidi Ecclesie ac Claustro Sancti Andrec Apostoli circa Traysmam, quasi in dotem et remedium sempiternum perpetuo possidendas - Ipse eeiam dominus Prepositus ae Domini sui Conventus Seniores culturam dictarum vinearum procuratori suo uni de Conventu aut alteri sibi familiari, de quo bona habeatur fiducia, semper comittant. Et post Collecciouem vini idem cultor impensam, quam impendit, de permissione et voluntate bona tam prepositi, quam Conventus tempore oportuno de vino, quod de vineis provenit, singulis annis integraliter ac complete resumere debet, ut eo facilius ad succedentis anni circa premissas vincas culturam sufficere possit. De residuis vero fruetibus vini. Si qui fuerint, ac eum ipsis vineis dominus Prepositus suus et Conventus studio diligenti, ut cum aliis sui monasterii bonis suum profeetum, Comodum et honorem perpetuo liberaliter procurent, faciant, ordinent, ut sibi salubrius, tucius et utilius expedire videatur. Et ut presens scriptum seu donacio supradicta perpetuo majoris robur obtineat firmitatis, ne in posterum ex oblivione, questione vel calumpnia inpugnetur, aut quomodolibet dispendium puciatur, in Testimonium evideus et cautelam dedi presentes litteras, mei Sigilli appensione

roboratas. Actum et dutum anno Domini M. CCC XL quinto, XII. Kalend. Marcii.

Orig. Perg. (Prat. III. Nr. 332.) Siegel in redhem Worken en einem Pergamentatreifen. Der bei Stafen atrick auf einen einfelner Fuzz-schundt, ohne gebrüchete Bugen. Neben der Füzznit der Umerfellt gleichlandend, anden mer Linken die Buchstalten S. 175PB, zur Rechten ANJS-Unterhalb beteit der Kussolike in beimeter Stellung. Perige.: † . S. VDALBICI. DECANI. ET. PLERMI. ECULESK. STP. WAGERIN.

### CCCXVII.

Herzog Albrecht II. entscheidet den Streit des Stiftes und der Stadt Korneuburg über ein Fischwasser daselbst.

### Dat. Wien, 1. Marz 1343.

Wir Albrecht von Gotes gnaden Herzog ze Österreich, ze Steur, Vad ze Kernden Tun Chunt mit disem brief Vmb den Chrieg, der zwischen Vnserm Lieben Chaplan, Probst Rudwein Vnd Convent von Newnburch Chlosterhalben Vnd den Purgern ze Newnburch Marchthalb von einer Vischwayd wegen gewesen ist, Daz Wir denselben Chrieg also zwischen In verricht Vnd beschaiden haben: Swaz durchrunziger Wazzer ist daz die dem Probst Vnd dem Convent sullen angehören. Vud sullen damit irrn frumen schaffen. Vnd sullin In die Vorgenauten Pürger daran ehain irrung tun. Swaz danne steunder Wazzer ist, di sullen di obgenanten Vnser Pürger von Newnburch marchthalb angehoren. Vnd sol in der Probst vnd der Convent Chain irrung daran tun. Si sullen in ouch chain irrung tun an irn abhangunden Reuschen Auzzen an dem Werde an der Tuenaw, swaz si der da habent. Mit Vrchund ditz briefs geben ze Wienn an Eritag Vor dem Suntag, so man singet Letare. Anno Domini Mª CCCº XL Quinto.

Orig. Perg. (Frot. II. Nr. 157.) and Chartal. Archivi III. fol. 118. b. Das in rothes Warba gedrüchte Siegel enthält Haber Tab. XVL. n. 10.

# CCCXVIII.

Testament des Caplans der St. Bartholomäus- und Magdalenen-Capelle bei der St. Martinskirche, Konrad.

Dat. 28. Februar 1346.

lch Chunrat der Chapplan zu den zeiten der Chappellen datz sand Mertein Vergich — Daz ich — geschaft han durich meiner sel hail willen allez daz, daz vnd hernach geschriben stet. — Von

erst so lazz ich hinder mir Ayndlef füder Weins. Der schafe ich meinem genedigen herren Brobst Rúdwein Sechs fuder weins auz dem Weingarten von Chalenperch. So han ich drew fuder weins verchauffet Otten dem Schiffar vmb zwaintzig phunt Wienner phenninge, derselben zwaintzich phunt sullen sich vuderwinden mein Veter, der Weygand, vnd mein Swager der hagenbrunner an meiner mumen stat vrowen Elspeten seiner hausfrovn. Vnd also mit auzgenomen warten, daz si dew selben zwainzich phunt Wienner phenniuge geben sullen durich meiner sel hail willen So schaffe ich ir von erst dem pharrer daz sand Mertein zway phunt, vnd dreyn gesellen daz sand Mertein drew phunt, vnd dem Schnelmaister ain phunt, vnd zwain chapplan ain phunt. Vnd suln auch mit Vigilve vnd selmesse singen, alz gewonhait ist. So schaffe ich auch, daz man mir dem Ersten und den Sibenten und den dreizzigisten wegen sol mit drin phunten Wienner phenninge, also daz an ie dem tage, als vorbenant ist, gevalle ain phunt fuer die oblay bintz Alter vmb wein vnd vmb prat, vnd vmb Vische oder vmb Fleichs. Ich schaffe auch ein phunt Wienner phenninge emb Sechtzehen phunt Wachs, do man mir chertzen sol auz machen, die prinnen suln zu der Vigilve vnd zu der selmesse, alz gewonhait ist. Vnd ist, daz ich egenanter Chynrat der Chapplan westat wirt datz sand Mertein, so suln dieschen Chertzen do weleiben. Waer aber, daz ich bwgraben wnerd ze dem Chloster, so suln si halb weleiben ze dem Chloster vnd halb ze Sand Mertein. Ich Sches herren (!) (leh schaf seehs herren) vier vnd achtzich Wienner phenninge, dem pharrer zwelif phenninge, drin gesellen ie dem hern zwelif phenninge vnd zwain Chapplan ie dem herrn zwelif phenninge Vnd dem Schuelmaister zwelif phenninge Vnd dem Schucler vier phenninge, dem Maesner vier phenninge, vnd de Nonnen zwainzich phenninge. Die selben Wiener phenninge sol man geben von der vigilye vnd von der Selmesse ze dem Ersten, vnd zu dem Sibenten, vnd zu dem Dreizzigisten. leh schaffe auch Sechs schillinge Wienner phenninge den schuelern, daz man mir den salter lesen sol meiner sel ze hilfe vnd ze trost leh han auch gegeben ain fueder weins in der purger zeche datz sand Mertein dor vmb mir die Zech Levt taylen suln wein vnd prat armen Leuten meiner sel ze hilfe vnd ze trost ze dem ersten vnd zu dem sibenten vnd ze dem dreizzigisten, als der zech gewonhait ist. So schafe ich meinem schueler drew phunt vnd meinem Weinzurcl drew phunt allez wienner phenninge - So han ich gesehaft vnd geben deu erber Chorherrn ze Chloster in ir Oblay zwen Weingarten, dez igleichs ain Viertail ist, ainer Leit an dem aichpereh, der ander in dem Velergraben fuer drew phunt Wieuner phenninge geltes also weschaidenleich, daz ein igleich Oblaymaister, swer der ist, der der Oblay verweser ist, alle tage geben sol zwen Wienner phenninge dem berren, der die ersten messe von Vnser Vrowen singen in dem Chloster auf dez heyligen Chreutzalter. - - Ich sehaffe auch vorgenanter Chunrat der Chapplan datz sand Mertein mein mettenpuech. dez zway taylet sint, ain sumer tail, vnd ain winter tail, vnd ain guet messe gewant, die ewichleich durich meiner sel hail willen pei derselben Chappellen weleiben suln. Vnd datz ditz geschaeft nach meinem tod furbaz also stet vnd vnezebrochen weleib, dez gib ich oftgenanter Chunrat der Chapplan disen brief - versigelten mit meinem inzigil, vnd zu einem worn zeuch mit des erbern herren insigil brabst Ruedweins und mit meines vetern insigil Weygandes und mit dez erbern Ritter insigil hern Duetreiehs von Gundramsdorf, der diser sache auch zeuch ist mit seinem insigil an meins swager stat des Hagenbronner, Wan der nieht aigens insigils enhat. Der brief ist geben - Dreutzehen hundert Jar darnach in dem sechs und virtzigisten Jar ze Vasehange.

Opin Peng. (1988). His. N. 2003. Van Margond Singel in gellem Warder. Due errie, des Opinus Kantel, il inn aldert 1914 (1988). Isband. Due tweet ? - S. ATRONIA PREPOSITI. ECCLER. NEXUSENTIAGENIS. Exter einem gelübente Begen ordet ereikt der Europpi Gabriel, hat die 18th. Jungels. Diese kerte is derste bleim Gegelt der Belande Propel, des Heisenhalten der Belander begen, der Belander begen, der Belander begen der Belander begen, der Belander begen der Belander belander besteht der Belander bestehnt der Belander belander beschriebt. Der Belander beschriebt der Belander beschriebt, der Belander beschriebt der Belande

Der Aussteller dieser Urkunde kömmt auch im stiftlichen Todtenbnehe vor. XIII. Kal. Decembris. Notandum, quod Doninus Chunradus Chappellanus de saneto Martino, comparsvit hystorian de s. Elyzabeth eum duobus libris.

In späterer Zeit erneheinen als Captone dieser Capello urkundlich:

1379. 25. Mai. Andreas.

1398. 8. März. Jskob.

1458. Stephan Füll.

Die Urkundo zeigt uns die Kirche zu St. Martin mit zahlreicher Geistlichkeit verzehen.

Die vorkommende Burgerzeche ist verschieden von der früher vorgekommene Zeche am Neusiedel. Sie hiess auch Zwelfpotenzeche und hatte ihren Sitz in der unteren Stadt, während jene in der oberen Stadt sesshaft war und spüler den Namen Kreuzzeche annahm. Der erwähnte Kreuzitar stand au dem Gitter, welches gegenwärtig die Chorstühle von dem Kirchennschiffe treoot; dies erhellt aus den Worten des Bischofs Ulrich von Passau, der die Lage dieses Altars hei Gelegeoheit der über Leopold's Heiligsprechung einzuleitenden Untersuchung also beschreibt; "note siture senatea Crucis eiren introitum ehen.

Der Ordo chori vom Jahre 1573 erwähot hei Gelegenheit der Missa in Aurora in Nativitate Domini: Haec missa in ara s. Crucis io organis et Mioistris perficitur.

Unter dem Schüler des Testators ist sein Famulus zu verstehen, wir deno auch im Todtenbuche ein solcher unter der Bezeichnung "scolaris refeetorii" vorkömmt.

# CCCXIX.

Konrad der Purgel und Volmar der Zichesneglin verkaufen dem Oblayamte des Stifts ihren Weingarten.

### Dat. 26. Márz 1346.

leh Chunrat der Purget vna leb Wentel sein hauseroue vna die Volmen der sychenzeglinn wir veriechen—daz wir mit ensers perchherren hant die serbern Chorherren hern Petreins des Freisinger se den seiten Obriater Chelner des erbern Gotshaus se Neuhaure Chlosterhalben — verchauft laben vaseen weingarten, des drei Bachen sind, ligent an dem Stellen ze mecht Jacoben, dem Spitalmainter — den erbenen Chorherren ze Neuhaureh in in Oblay — sin plunt geltes Purchrechtes verchauft vmb zehen plunt wienner phenning— Vnd wand wir selhen nicht aygen Insigel habern Aur vm so haben wir gepten vnnern obgennaten Perchheren, herr Petrein—daz er diser sach zeug sei an vaser sata mit seinem Insigel. Der brief ist geben — devezuben hundert Jar, dar nach in dem Sechs vnd Vierzigisten Jar des Suntages ze Mitter vasten.

Orig. Perg. (Rep. Nov. frac. 20, Nr. 5, fal. 269.)

Das Siegel in gelbem Wachse, mit der Umsehrift: 5. PETRI . CELARII .. ECCIE . NEVBGEN-SIS, eeigt den hell. Yeit oder Jaheau den Erungelisten im siedenden Ülkensel.

# CCCXX.

Pachtvertrag Lorenz des Verprunner's über einen Weingarten zu Klosterneuburg.

### Dat. 25. November 1346.

leb Laurencz der verprunnen genant rud ich Margret sein hauserow — wir veriehen — Daz vus der erber man her Jacob mit seines amptmans hant bern Churrats der Czistel — lazzen bat seinen weingarten an dem Puechperig, dez ain Jeuch ist, vud leit ze naechst Nyclas, dez Selden aydem weingarten, da man alle iar von dient in dem lesen Drithalben Emmer weins vnd suecht Dreutayding in dem iar vnd drey phenning ze voitrecht - zehen iar zehen núcz also beschaidenleichen, daz wir in die zeben iar alle iar da von dienen sullen vier phunt phenninge Wienner Munzze - Sullen in die zehen jar dar in fueren die ersten drev Jar alle iar Dreizzich fueder gutes mistes, end die siben Jar alle iar zwainezich füder mistes, vnd di zehen iar alle iar Sechs tausent stechen an alle ir mue. Sullen wir den weingarten haben in rechtem guetem mittern paw, Sallen wir perchrecht vnd zehent davon gehen, aber taiding vnd voitrecht sol her Jacob, oder swer den weingarten inne hat verrichten, chem aber weingart steur auf, die sol her Jacob auch verrichten oder swer den weingarten besiezet. Swen aber der weingart angevellet ez sei mit heirathen oder mit verchaussen, oder swie daz chumt, dannach sullen wir den stand die zehen iar haben an allen chrieg, als vnser paide prief habent, vnd paiden fur den dienst - seczen wir - ze phande - mit vnsers Amptmans hant des Erbern mans, des ersamen mans, hern Chuurates des Schiver die vberteur auf vnserm hans in der weitengazzen ze naechst Nyclas des Manseber haus mit dem weingarten dar an mit paw, mit alle, daz den Juden stet zwelif schilling dienstes mit dreuezehen phunt phenninge abzelosen, als der Juden prief hat - des gih ich disen prief versigelten mit hern Chunrats des Schiver vusers Amptmans Insigel Dez sint geczeug Chunrat der Czistel und pilgreim sein geswey, Gerunch vnd Leupolt di Reczer, Jacob an dem griez, Friedreich der zeuner, Nyclas, Gundolts son, Gundolt von Merperg, Alber der Schreiber - Diez ist geschehen - Dreuczehen hundert jar in dem Sechs vnd vierezigistem Jar an der heiligen Junchfrawen sand Kathrein tag.

Chartularium Archiel III, fel, 137, h.

Hier aufgenemmen als der erste im Klesterneuburger Archive verkemmende Pachtcontract über Weingürten.

# CCCXXI.

Gundaker der Werder und Heinrich der Schad geben dem Stifte vier Jeucharte Ackerland zu Niederhellabrunn.

Dat. Klosterneuburg. 30. Nevember 1346.

lch Gondakcher der Werder vnd lch Anna sein Hausvrow, lch

Hainreich der schad vnd Ich Gerdraut sein hausvrow wir verieben

— dax wir — recht van reddeich geben haben durch varer vrowen willen van Låuterleich durch Gott, van warer sel hail willen van dlier vaser vodens aseln vasers rechten aigens vier Jeuchart äkeher, van die Chevatat des Reischacker van marcharts Christans zur echts purchrecht sint, van do si alle in van dienent acht wienner phenning an sant Jorigen tag — van die da liegent ze Nydern holtubrunen niderthalbes der Lee, die selben aygenschaft der vie deuchart äkeher van die acht wienner phenning geltes purchrechtes haben wir — geben Dem erbern herren Brobst Rütherin des Gotshaus varser vrown ze Newaburch Chlosterhalben van dem Convent gensin desselben Gotshaus — van geben in daruber — disen prief ersigdeten mit unsern ankanguden Insigel. Der prief ist geben ze Newaburch — Drevzehen hvudert Jar dar nach in dem Sechs vad vierzigisten Jar an sant Aufgest late.

Chartelerium Archivi III. fel, 80. a.

### CCCXXII.

Jakob, Heinrich's des Schreiber's Sohn, stiftet einen ewigen Jahrtag bei der Stiftskirche.

Dat. 20. December 1346.

lch Jacob . Hainreich des Schreiber Sen . dem got genad . vergieh - Daz ich - recht vnd redleich geschaft habe durch meiner sel vnd meiner hausvrown sel vrown Katreyn, der got genad, vnd aller vaser vordern sel hail willen in der Erbern Chorherren Oblay ze Newnburch meinen weingarten, des ain halbez Jeuch ist, Leit in der Cholngrueb ze nachst Chunraten paerlein, dem Choche dient in dez Gotshaus hofampt ze rechtem perchrecht zehen wienner phenuing an sand Michelstag vnd aineu wienner phenning ze voytrecht an sand Georgen tag - des der Wysent von Ruckersdorf ze den zeiten Perchmaister waz, vnd von ainer wintstat daselbens am Ort nins wienner pheunings - also beschavdenleich, daz dev Erbern Chorherren auz irer Oblay dar vmb mir egenanten Jacoben vnd meiner hausyrown, yrown Katrein ynd allen ynsern yordern einen ewigen iartag, vnd an dem tag, als got vber mich gepeutt mit vigilij, mit selmessen, mit cherczenliechten und mit andern guten dingen, als der Oblau gewonkait ist. Iz sol auch der Oblavmaister, wer der ist zu der zeit, dem Guster geben vnd dienen do von alle iar Sechezich

wienner phenninch an vnserm iartag dar emb ens der Guster, wer der ist, leichen sol an vaserm iartag cherezenliecht, do man mit des abeuts vber vnser grab gehen sol, vnd sol auch vnser sel davon gedenchen an der Predig vnd in allen seinen messen. So hab ieh geschaft in die Brobsteu mein halbez Jeuch weingarten, Leit in dem Echerlein ze nacchst Nyelon des Charelspeehen aydem, vnd dient ze Gruntrecht in die Stevphans des Chlaselharts hofstat alle iar an sant Michelstag Sechs wienner phenning, vnd ain helbling ze voytrecht in des Gotshaus hofampt - des Jans der freysinger ze den zeiten Amptmau waz, vnd ze vberzins Gundoltein dem Tuczen ain phunt wienner phenning zu dienen alle jar an sand Merten tag, vnd ahzechaufen auf ain ander erib. iz sei Purchrecht oder Perchrecht. Dar zu schaf ich auch mer in di Brohstev mein halbes Jeuch weingarten, leit in dem Reychengraben ze naechst Wernharten chunrats sun des Tuechler, dient in des Gotshaus Spytal alle iar vier wienner phenning vud ze voytrecht drei wienner phenning - der perchmaister waz ze der zeit Jacob schaffer des selben Spytals, Ich schaff auch mer in diselben Brobstey mein haus, daz gelegen ist in der Stat an dem Ekke der fulsachgazzen ze naechst Dietreichs haus des Reczer, dient ze Gruntrecht Chuuraten dem zystel, des Liechtenstainer Amptman achzehen wiener phenning an sand Michels tag, vnd sol mein herre der Brobst, wer der ist ze der zeit, von dem egenanten haus dienen alle iar zway phunt wienner phenning gelts meiner Tochter Agneseu ze aiuer pezzerung willen irer phrunt ain phunt an sand Mertein tag, vnd ain phunt an sand Georigen tag, vnd sol ir daz nicht verezogen werden mit chainerlai sachen, vnez an iren tod, vnd nach irem tod So sind sev paidev der Brohstev ledig worden an allen chricch. Dar zu schaf ich mer in di Brohstey mein Jeuch weingarten, leit an dem Puechperia ze naechst Nuclon des seldeu audem, dient ze Perchrecht Chunraten dem zystel, des Lycchtenstainer Perchmaister ze der zeit Drithalhen Emmer weins, vnd ze voytrecht drei wienner phenning. Iz sol auch mein herr der Brobst - ron dem equanten haus vnd von dem weingarten an dem Puechperig dienen alle iar meiner swyger vrown Alhayten, der Reycholfiu Seehs phunt wienner phenning geltes vnez an iren tod, alz ir brief sagt, den si dar vher hat von mir, vnd nach irem tod so sint sev wider ledig worden der Brohstev an allen chriech vnd widerred, vnd daz vorgeschriben gescheft allez hab ich Laeuterlich durch got vnd

durch vinser rown willen geschaft — der vinb so gib ich — er Brobstey vind der Öhlsy disen prief — verzigelten mit mein Jacobs aggem inzigel. Des sint auch gezem mit irn inzigela di Erbern Leut waser Perchherren vud Perchmaister vad Amptiman, des ersten der werber herr. Peter der freysinger, ze des zeiten Chocherr vad Obrister Chellner des Gotshunz er Neunburch an Jacobs Stat schaffer ze Spital, wand er nicht aggens Inzigels enhet, end her Wgsent von Ruskerstorf vad Jans der freysinger vad Cuvrat der zystel, Dar zu hah ich gepetten den Erbern man vind meinen pesten freunt vad naechsten Wegganten vuder dem perig, daz er auch des gescheft gezeug sei mit seinem Insigel, wand er do pel gewesen ist. Der prief ist gehen — Dreuzehen hundert iar darmech in dem Sechs vad vierzigisten Jar a sand Thomas aheat.

Charteletium Archivi III. fel. 100. n.

Der nächstbekannte Vorgänger Jakob's in dem Amte eines Spitalschaffers
erseheint in einer Reehnung vom J. 1322. (Lib. Sig. P.): Syfridus, proeurstor
in hospitali.

### CCCXXIII.

Michael der Chegler von Nussdorf übernimmt eine Scelgeräthstiftung auf seinen Weingarten zu Nussdorf.

# Dat. 6. Januar 1347.

leh Michel der Chegler von Niedorf vol ein Elspet sein Hausrome wir veriehen — daz Jans Ortolfs Sen des Pagnaer —
geschaft hat — sechezich phenning zu einem eutgen zelgeraet —
auf vnsern weingerten, der halber sein gewesen ist — Diselhen sechzeich pfennig — hahen wir — mit vnsers prechberren hant Hainreichs Metaer des Pagnar ze den zeiten Amptana der erbern geistleichen vrouen von Tuln — gemacht zu einem ewigen dienst auf
vnserm weingarten des ain drittal ist, leit an der Lauterleiten —
Vind sehol auch man das selgeraet hegen des nechsten Svantags anch
aller heiligen tog mit nern phennig Drei Messe frümen, vnd die ap
vad funfezieh phenning sehol man arrien leuten tailen, als verre si
gerziehen mugen. — Vnd geben daruber disen brief — verzigelten
mit vnsers vorgenanten Perchherren Insigel Hainreichs Metaer des
Pagner — Diser brief ist geben — derverben hundert iar dar nach
in dem Siben vnd Viertzigisten Jar an dem Prehen tag.

Orig. Perg. Runden Siegel in gelbem Wachne zu einem Pergamentatreiten. Im dreischigen Schilde int ein atehender Mirach dargestellt. Unnehrift: †, S. HAINRICI. METARIL

### CCCXXIV.

Ortoif, des Herzogs Schlüssler zu Klosterneuburg, verkauft dem St. Martins-Spitale vor dem Widmerthore zu Wien einen Gelddienst auf seinem Hause im Grashof zu Klosterneuburg.

### Dat. Wien , 12, Marz 1347.

Ich Ortolf zu den zeiten dez edeln vnd des hochgenvrn fursten, Herczog Albrechs Sluzzler ze Newnburch vnd Ich Reicze, sein hausvrowe wir veriehen - Daz wier - verchauft haben funf phunt wienner phenning gells Purchrechts auf vnserm haus, daz da leit ze Newnburch in dem Grazhof ze naechst der schonn Chappellen, vnd dez wier auch Stifter vnd storer sein an dez herczogen stat. Da von man alle iar dientain halbs phunt wienner phenning ze Gruntrecht - die baben wir in ze chauffen geben vmb fumf vnd Dreizzich phunt phenning wiener Munzz - den Phruentnern in sant Merteinsspital vor widemer Tor ze Wien - so heschaidenleichen. daz wier in daz vorgenant Purchrecht furbaz alle iar davon dienen suln zu drein zeiten in dem Jar, an sant Jorgen tag, au sant Michels tag vnd ze weynachten, zu ainer iegleichen zeit zehen vnd dreizehen schilling wienner phenning - Wir baben auch dez selben Purchrechts volle gewalt und recht von in wider ab ze chauffen inner den naechsten vier iaren, Swanne daz ist, daz wir in geben funf vnd Dreizzich phunt phenning mit einander zu welcher zeit daz ist in dem iar, vnd den naechsten dienst da mit, so ist vnser haus desselben Purchrechtes ledig. Is aher daz wier ez nicht abchauffen inner den naechsten vier iaren, so ist ez furbaz darauf ewiges Purchrecht vad die muge wier dennoch abchaufen mit ander Ewiger gült, die als gut ist, als die. - Vnd gehen in dar vher disen prief - versigelt mit vnserm Insigel, vnd mit dez erbern mannes insigel hern Hainreichs des Neideker vnd mit dez erbern mannes Insigil, hern Vireichs dez venden. - Discr prief ist geben ze Wienn - Drentzehen hundert iar, der nach in dem Syben und vierezigistem Jar an sand Gregorigen tag in der vasten.

Chartularium Archivi III. fol. 125. s.

Herzog Albrecht II. hatte im Jahre 1343 hefohlen, dass die jeweiligen Pratein von Klosterneuburg und Heiligenkreuz die Jahresrechnungen des von Herzog Otto vor dem heutigen Burgthere gestifteten St. Martins-Spilala präfen sollen. Dieser Umstand erklärt die Aufmahme dieses Kaufs in das stiftliche Chartular.

Die Lage des noch öfter verkommenden Granhofes wird durch diese Urkunde aufgehellt. Die Capella specioss stand da, wo jetzt der stiftliche Kaikhof sich befindelt, zwischen dem Einfahrtswege ond dem Ewigen-Licht-Platze, der Granhof ist also in der Gegend der ersten an das Stift anstossenden Häuser des oberen Staftplatzes zu suchen.

### CCCXXV.

Virgit der Praunsdorfer verkauft dem Stifte Zehent und Bergrecht am Mitternperg.

### Dat. 25. März 1347.

Ich Virgili der Praustorfer, vnd Ich Agnes sein hausvrow veriehen - Daz wir - verchaust hahen dem erwirdigen herren vnd vuserm genedigen herren Brobst Rúdwein vnd dem Convent gemaine voser vrowen Gotshaus ze Newsburch Chlosterbalb voser Perebreeht vnd vnsern zehent, von vierdhalhen Jeuch Perchreeht vnd von Sybenthalben Jeuch zehent, oder swas sein mer ist - Daz wir ze lehen gehabt haben von dem selben Gotshaus ze Newnburch, Daz gelegen ist an dem Mitternperg vnder dem Sweisperg vnd auch gleicher tail ist gegen Symons tail des Hormarchtter, vnd haben daran emphangen zehen phunt phenning wienner munzz - vnd swo wir vosern vorgenanten herren den Brobst vad den Convent daz Perchrecht und den zehent zwischen hinne und sant Georigen tag, der schierist chumt, nicht ausrichten, als Lehens recht und dez Landes recht ist ze Österreich, So schullen wir in die zehen phunt phenning wider geben, und schol daz Perehrecht und der zehent meinem herrn, dem Brobst und dem Gotshaus ze Newnburch vervallen sein an alle widerrede. - Doruber so gih Ich in disen prief versigilten mit meinem augen Insigil und mit des Erwern Ritter Insigil hern haugen des Floyts - Der prief ist geben - Dreutzehen hundert Jar darnach in dem Syhen und viertzigistem Jar an vnser vrawen tag ze der ehunndung.

Chartularium Archivi III. fol. 103. h

### CCCXXVI.

Ortolf mit der Petriehen und Wolfhart der Schlüssler verkaufen Andreas dem Freisinger Gülten zu Klosterneuburg. Dat. 24. April 1347.

lch Ortolf mit der Petzieehen, purger ze Wienne, vnd lch dymuet, sein hausvrowe, vnd ich Wolfhart der Slúzzler, Ortolfs

audem vnd ich Anna sein hausvrowe wir veriehen - Daz wir verehaust haben vasers rechten chauf aigens Sechezich Emmer weins geltes Perchrechtes vnd ein halbes phunt wienner phenning geltes. daz dar zů gehöret, vnd daz allez gelegen ist auf zwainczich Jeuch weingarten ze Newnburch Chlosterhalben, Dez ersten in der weydnich an dem wehinger vnd an der ziegelgrueb vier Jeuch, vnd an dem weinhaus drithalh Jeuch, vnd an der Ern vierdhalb Jeuch vnd zway achtail, vnd in dem Hentleinsgraben vierdhalb Jeuch, vnd an dem Geswent vud an dem Satelsteyge drev Jeuch vnd drev achtail, and auf dem humel and an dem obern Auchwege drithalb Jeuch and drev achtail - Vmb hundert phunt wienner phenning vnd vmb zwainezich phunt - Dem erbern manne Andren dem Vreysinger vnd seinen erben - Darvinb so geben wir disen prief - versigelt mit vnsern Insigeln, vnd mit des erbern manns Insigel Gundoldes des Tuczen - Der prief ist gegehen - Drevzehen hundert far dar nach in dem Syben vnd vierezigisten Jar an sant Gorigen tag.

Chartularium Archivi III. fol. 87. a.

Cf. die Urkunde 312,

### CCCXXVII.

Bestätigungsbrief Herzog Albrecht's II. über den zwischen dem Stifte und Konrad und Andreas Hauser eingegangenen Gültentausch.

Dat. Wien, 11, Mai 1347.

Wir Albrecht Von Gotes Gnuden Herrog zu Österreich, ze Steyr, Fud ze Keruden. Tm chunn mit disem brief Vmb dem Wechsel, den die erbern van gesitstieiten Leut der Probst van der Conventt ze Newmburch Chlosterhalben an ainem tail, Van Andre van Chunrat de Honzer an dem andern tail mit einander getan baben Von des Gutes Wegen, daz die vorgenanten der Probst van der Convent habent ze Papptrun; Nut von des gutes wegen so die egenanten houser habent ze keten. daz derselh Pvechsel mit Vassern güten Willen, van dach vassern at gescheben ist also, daz derselb Pvobit val der Convent die Vier phunt geltes miner Sechzig phenning Wienner ze Steten, di der Vorgenanten houser gewesen sind, vand di si von dem Schenken zon Ryed gechouft labent, ledichlich van Vereylich innehaben van diezzen sullen, als die diselben houser van der Schenken von Ryed Bechouft labent, ledichlich van Vereylich innehaben van diezzen sullen, als die diselben houser van der Schenken von Ryed Abech uns gehabt. Van sold er Purpara Vom Greitschen-

stain, wer der ist, mit steinen, mit Juerat, noch mit audern beschwerung mit demselben gut nichten nicht haben ze exafffen. So sullen di obgenanten houser, vnd ir erben daz gut ze Poypprun, daz dez Probst vnd des Convents gewesen ist, Juid daz von der Chappellen se Nemburch Chitosterlath berechmen ist, ouch innehmen vnd miezzen ledichlich vnd Vreylich, alt ze derselb Probst vnd der Convent babent innegehabt, Des geben wir ze Vrelund disen brief besigelten mit Vnserm Insigel, der geben ist ze Wienu an Vreytag nach dem Auffarttag, do man zall von Christes gebürd dreuzeben lundert Jar, darnach in dem Stehen vnd Vierskigsten Jar,

Wokchinger.

Orig, Perg. (Prot. III. N. 429.) and Chartalarium Archiri III. fol. 95, b. Das Siegel Albercht's in rethem Wichte an einem Pergamentarieite arigt nicht mehr deri, sondern finf Schilde, wir später jewes Albercht's IV. im Gegensiegel bei Hergel – Ant. Men. Tom. I. Tah. VIII. n. 2. Unscheiß: ALBERTYS. DET. 6BA. DVX. ANSTRIE. STRIE.

Der Tuusehvertrag selbat kam erst am St. Ulriebatage (4. 201) au Stande. Die Brüder-Ander von Chraft die Hisseuer geben dem Silite 4-1, Pfund und 52 Pfenninge zu Stetten auf bestiffeten Gut behauster holden und auf Derlindiggründen auf erhalten eutgegen 3 Pfund und 50 Pfenninge zu Deibarman auf bestiffetem Gute behauster Holden. Nitsiegter ist Haug der Boyt. (Charl. Arch. III. 1. 52). Auf hande der Boyt. (Charl. Arch. III. 1. 52). Auf hande der Boyt. (Charl. Arch. III. 1. 52). Auf hande der Boyt. (Charl. Arch. III. 1. 52). Auf hande der Boyt. (Charl. Arch. III. 1. 52). Auf hande der Boyt. (Charl. Arch. III. 1. 52). Auf hande der Boyt. (Charl. Arch. III. 1. 52). Auf hande der Boyt. (Charl. Arch. III. 1. 52). Auf hande der Boyt. (Charl. Arch. III. 1. 52). Auf hande der Boyt. (Charl. Arch. III. 1. 52). Auf hande der Boyt. (Charl. Arch. III. 1. 52). Auf hande der Boyt. (Charl. Arch. III. 1. 52). Auf hande der Boyt. (Charl. Arch. III. 1. 52). Auf hande der Boyt. (Charl. Arch. III. 1. 52). Auf hande der Boyt. (Charl. Arch. III. 1. 52). Auf hande der Boyt. (Charl. Arch. III. 1. 52). Auf hande der Boyt. (Charl. Arch. III. 1. 52). Auf hande der Boyt. (Charl. Arch. III. 1. 52). Auf hande der Boyt. (Charl. Arch. III. 1. 52). Auf hande der Boyt. (Charl. Arch. III. 1. 52). Auf hande der Boyt. (Charl. Arch. III. 1. 52). Auf hande der Boyt. (Charl. Arch. III. 1. 52). Auf hande der Boyt. (Charl. Arch. III. 1. 52). Auf hande der Boyt. (Charl. Arch. III. 1. 52). Auf hande der Boyt. (Charl. Arch. III. 1. 52). Auf hande der Boyt. (Charl. Arch. III. 1. 52). Auf hande der Boyt. (Charl. Arch. III. 1. 52). Auf hande der Boyt. (Charl. Arch. III. 1. 52). Auf hande der Boyt. (Charl. Arch. III. 1. 52). Auf hande der Boyt. (Charl. Arch. III. 1. 52). Auf hande der Boyt. (Charl. Arch. III. 1. 52). Auf hande der Boyt. (Charl. Arch. III. 1. 52). Auf hande der Boyt. (Charl. Arch. III. 1. 52). Auf hande der Boyt. (Charl. Arch. III. 1. 52). Auf hande der Boyt. (Charl. Arch. III. 1. 52). Auf hande der Boyt. (

Der Unterzeiehner, Wokehinger, ist vielleicht idenlisch mit dem zu Rudolf's Zeiten als Magister eurise fungirenden Wähinger, dem Vater Richard's und Bertold's, des Bischofes zu Freisingen.

### CCCXXVIII,

Vergleich zwischen dem Stifte und Margareth und Bertha, den Schwestern des Caplans im Neuburgerhofe, Gottfried.

# Dat. 29. November 1347.

leh Margret vad ich Pericht, heru Gotfrits Swestern weilen Chappha der Chappellen saud Phylippen in der Newburger hof var Schatten Tor ze Wienne dem got genade — wir verlehen van de en keigt van baspench, die wir gehalt haben auf den weingerten, der da leit auf dem Nuspack van baizzet der Macchan, des dere vietatil sint ze naechst Petreian weingarten des Swachleinn, den der vorgeaunt enner Prudeh er Goffrit geschaft hat der genangen Unterpetten saud Phylippen. Daz wir denselben Chrieg und anspracht mit guten willen naverschaydenleich ze Schidung lazzen an dem Erhern herren, hern Hainreichen von Swandekke, zu den zieten Hofmarschalch des edeh konkpobern fursten herren af Wrecken Hofmarschalch des edeh konkpobern fursten herren af Wrecken.

ten ze Österreich, ze Steyr vnd ze Chernden vnd an den Erbern Ritter hern haugen den floyt. Die habent beschayden vnd gesprochen, Daz vns der Erber Geistleich herre Brobst Rudwein des Goteshauses vaser vrowen ze Newaburch fur alle die Chrieg vad ansprach, die wir auf den egenanten weingarten gehabt haben, gegeben hat Sechs phunt wienner phenning - Vnd baben auch wir mit der Perchvrowen und Perchherren handen. Der Erbern Gaeistleichen vrown, Swester Muschthilden, zu den zeiten Abtessinne daez sand Chlarn ze Wienne vud dez Erhern herren hern Vireichs des Chirichenehnophs, zu den zeiten Chapplan der Chappellen vnser vrown vnd sand Johanns in der Purch ze Wienne, vnd hern Nychlas zu den zeiten Chapplan der Chappellen ze Chranperch dez obgenanten weingarten, der da leit auf dem Nuzpach, da man alle jar von dient den Gaeistleichen vrown daez sant Chlaren ze Wienne vierdhalben wienner phenning ze Perchreeht, vnd der egenanten Chappellen in der Purch ze Wienne auch vierdhalben wicnner phenning ze Perchrecht, vnd der Chappellen ze Chranperch ainen Emmer weins ze Perchrecht und ainen phenning ze voytrecht, vnd der Erbern vrowen vron Chuniquaden hern Otten wittibe von Nuzdorf, dem got genade, fumfzehen wienner phenning ze vberzins - vns gar vnd genezlich verzigen vnd furezieht getan - Vnd wand wir selber nieht aigener Insigiln haben, darvmb so gehen wir In disen brief - versigelten mit der vorgenanten Purchvrowen und Purchherren Insigila - vad mit der vorgenanten vaser zwayr schidmanne Insiailn. - Diser prief ist geben - Dreuezehen hundert Jar darnach in dem Syben und vierezigisten Jar an sand Andres abent.

Orig. Perg. (Rep. Vo. N. 10, Ad. 183) and Chrestmeine Archivil III. Ad. 83. b.
Firld hispards inged in galacter Mentle, to a reaso entitle infect to . The NATA. is. 1, a.
genere Bradil. 1, a. T. X. a. 130. be write and for Canocheli + 2, 5 VARICI. CAPILLANI. —
Research and the Capital Capital

Auch kier erscheint, wie 1312, ein eigener Hofmariachalieh im Unterachiede von dem erblieben Landmarachalle.

Fontes, XIV.

#### CCCXXIX.

Die Stifte Heiligenkreus und Klosterneuburg tauschen Gülten zu Eberkardsdorf und Pfaffstätten.

Dat. Heiligenkreuz, 1. Januar 1348.

Wir Prueder Chvnrat zú den zeiten Apt vad der Convent gemain dacz dem heiligen Chreucz veriehen - Daz wir. - ze einem widerweehsel gegeben haben vosers reehten avgens dez ersten Achczich meezen waiezs geltes, vnd Seehs mutte und viertzeben Meezen babern geltes vnd Seehs phunt wienner phenning geltes an Nevn phenning, daz alles gelegen ist ze Eberhartsdorf auf bestiftem gut behauster holden, vnd ainen mutte ehorn vnd zwen mutte habern geltes von einem zebent daselbens ze Eberhartsdorf, vnd fumf phunt vnd Seehezieh phenning wienner Munzze geltes, di da ligent ze Steten auf bestiftem gut behauster bolden, die selben Gult alle haben wir ze einem rechten widerwechsel gegeben - Dem Erbern geistleichen berren Brobst Rudwein dez Gotshaus vnser vrown ze Newnburch Chlosterbalben - Da engegen so habent si vns vnd vnserm Chloster auch ze einem widerwechsel gegeben irs reebten avgens di gult, di hernach gesebriben stet. Des ersten fumf phunt ynd drey vnd Dreizzich phenninge wienner Münzze geltes, vnd fumf schillinge Chaes geltes an zwelif Chaes, daz ie der Chaes ains wienner pbenning wert sei. Daz alles gelegen ist ze Pfafsteten auf bestiftem gut behauster bolden, vnd drev phunt wienner phenning geltes auf denselben bolden für Taydinge phenning vud für Mal phenning vnd zwey phunt vnd drev sehilling vnd fumfezelien phenning wienner Munzze geltes da selbens ze Phafsteten auf vberlent - Dar vber so geben wir - disen prief - versigelt mit vnsern paiden anhangunden Insigeln. Diser prief ist geben dacz dem Heiligen Chreucz -Dreuzehen byndert Jar, darnach in dem acht vnd vierezigistem Jar an dem Ebenweich tage.

Orig. Perg. (Fret. III. n. 120) and Castellarian Archivi III. fol. 96. n.
Das oblages Siryel des Aders + 5. CIIVARAD N. ARATTS. s.ARATT. C. RUTCS. haight againthe Washer as sieme Pergamentarreine. Es in athebad highlidies, wie des Ats was Altenberg heilster Tot. XIV. n. 1972, dies and für Start relande links the Mader Tot. XIV. n. 1972, dies and für Start relande links the Mad hill statt des Genbere in Kreuz, athering Siegelfeld int mit Meisen Sternes oder Kreuzen beniet. Das Conventualprel int hei Hantlader
Recusses Tab. X. n. 12 degrestells.

### CCCXXX.

Spruchbrief des stiftlichen Amtmanns, Kourad, über ein versessenen Burgrecht auf einer Brandstatt vor dem Schotlenthore.

Dat. Wien, 10. Fehruar 1348.

leh Chenrat, zu den zeiten des Brobsts Amptman von Newnburch Vergich - Daz für mich chom für rechtes gericht der Erber man her Vireich von dem Chôtweich vnd chlagt mit vorsprechen auf Vireichs Prantstat des Fuetrer gelegen vor Schotten tor ze nechst der Newnburger hof vmb ain phunt wienner phenning versezzens purchrechts, vnd vmb alle zwispilde, die mit recht darauf ertailt sint, Als ver daz ich im mit recht poten dar auf gabe Friedreichen vnd Otten den Hekchlein, die zwen vorsprechen habent darvmb gesagt mit iren trewen vor rechtem gericht, als sev ze recht scholten, daz sev die Prantstat mit samb den ymbseczen habent beschaut ynd geschaczt, daz si so tewr nichten ist, als daz versezzen Purchrecht vnd die zwispilde, die mit recht dar auf ertailt sint. Vnd wart gevragt, waz recht were, do gevil do dem selben Vlreichen von dem Chötweich mit vrag vnd mit vrtail, er schylt mir mein recht geben, daz hat er getan, vnd scholt ich in der Prantstat gewaltich machen und an die gewer seczen, daz han ich auch getan - Vnd wan ich selber nicht avgens Insigils enhan. Dar vber gib ich im disen prief versigilt mit meins herren insigil, hern Petreins des freusinger, zu den zeiten Obrister Chellner in dem Chloster ze Newnburch. Der prief ist geben ze Wienne - Dreuzehen hundert iar, dar nach in dem acht vnd vierezigistem Jar des nachsten Sunntags nach sant Blesen tag.

Chartelariom Archivi III. fol. 92. a.

Hier erscheist der Amtmann des Stiftes in Ausübung seiner Jurisdiction über die nichat dem Stiftshofe vor dem Schottenthore zu Wies (der bei der ersten Türkenhelsgerung shehernant wurde) gelegenen Bestitungen. Dehe besitzt er nicht eigenes lusiegel, sondern für ihn siegelt der Chorherr Peter der Freisiners als asin mnittelbarer Vorecesetzter.

### CCCXXXI.

Heinrich, Pfarrer zu Weikendorf, schenkt dem Stifte aus Dankbarkeit ein Bergrecht zu Heiligenstadt.

### Dat. Wien, 11. Februar 1348.

In nomine Domini. Amen. Ego Henricus Doctor Decretorum, Plebanus in Weikkendorf notum fore cupio omnibus et singulis — Quod perpeti cura in animo meo revolvens, quod racione exigente ex officio caritatis precipue illis teneor astrictus, a quibus senius beneficia me cognosco recepisse. Hinc est, quod venerabilibus et religiosis viris et Dominis Domino Rudwino preposito totique Conventui Monasterii sancte Marie Nevnburge Canonicorum regularium Ordinis sancti Augustini Pataviensis Dyocesis dedi et trado per presentes Jus montanum, quod pluribus annis ex legitima donacione et iusto Titulo habui et possedi in quadam Vinea, sita in Longo Agro iuxta sanctum locum et Grintzing, quam vineam possident pro tune religiosi viri Abbas et Monasterium in Hohenfürtt, Dyocesis Olomucensis ila, quod Prepositus et Conventus predicti huiusmodi ius montanum debent perpetuo tenere et possidere, de quo eciam singulis annis possunt percipere duas Vrnas boni vini et quatuor denarii, et talem donacionem ipse feci specialiter in recompensam ex eo, quia Prepositus et Conventus Supradicti propter meas votivas instancias michi remiserunt et relaxaverunt pro tempore vite mee dumtaxat Jus montanum, et decimam, quod et quam de Vinea Ecclesie mee predicte sita in Rohengraben singulis annis recipere consweverunt, et in hijs iuxta formam litere ipsorum michi ab ipsis porrecte nullum impedimentum debent facere, inferre vel admittere. In quorum testimonium presentes literas ipsis trado appensione mei sigilli communitas. Actum et Datum Wienne In crastino sancte Scolastice Virginis Anno Domini Millesimo Tricentesimo Quadragesimo Octavo.

Orig. Perg. (Esp. Vet. a. 29. fal. 195.) and Chartalpriam Archéri III. fal. 195. b.

Bas hârds, archerêtige Sirgel in grêzem Werken kingt an einem Pergemasteriele. † . 8.

MAGÜI. HANINGEL, PEERANI. IN. VEEKENDORP. Dan Sogral seigi einem Wenderer nich dem Stades
in der Linken, welchen die durunter stebrade Inschrift † . 8. (BOLOMANYS. erkennen lässt.

Dersferde das Lama Getter mit der Eikarden.

### CCCXXXII.

Christina die Prüschenkin, Priorin von Tuln, bestätigt, dass die Nonne Anna die Heinlin mit ührer Forderung von dem Stifte Klosterneuburg befriedigt sei.

# Dat. Tuln, 16. Februar 1348.

Ich Swester Christein div Prüschenehinn, ze den zeiten priorinn ze Tuln In dem vrawen Chloster vnd mein Convent, wir veriehen — Daz der ersamm Geistleich herre Brobst Rüdwein ze Newnburch recht vad redleich gechauft hat ein Perchrecht von virgiligen dem Pravnstorfer vad eroven Agnesen seiner hauseronen, Utten tochter des heeulyns; daz gelegen ist ze Grinezing vmb Sybenezich phunt wienner phenning der er funfezieb phunt div rorgenanten virgiligen vnd vrawen Agnesen sein hauseraw verricht vnd gewert hat, vnd zwainezieb phunt nuer neester Annen die Heeulynn. Vnd darumb loh leh vorgenante Swester Christein div Prüschenebinn vnd seinem Convent, Daz seib Perchrecht recht vnd redleich ze schermen dae überen, als si wenische phunt wert nief ur alle anspehanach des Landes recht in Österreich mit vrehund diez priefes, den ich vnd mein sampnung mit vnsers Convents Insigel ze einer hesteinung dies sehe versigelt haben. Der prief ist gehen ze Tuh — Dreutzehen hundert Jar dar nach in dem acht vnd viertzigistem isr, viertzehen kundert Jar dar nach in dem acht vnd viertzigistem isr, viertzehen kundert Jar dar nach in dem acht vnd viertzigistem isr, viertzehen kundert Jar dar nach in dem acht vnd viertzigistem isr, viertzehen kundert Jar dar nach in dem acht vnd viertzigistem isr, viertzehen kundert Jar dar nach in dem acht vnd viertzigistem isr, viertzehen kundert Jar dar nach in dem acht vnd viertzigistem isr, viertzehen kundert Jar dar nach in dem acht vnd viertzigistem isr, viertzehen kundert Jar dar nach in dem acht vnd viertzigistem isr, viertzehen kundert Jar dar nach in dem acht vnd viertzigistem isr, viertzehen kundert Jar dar nach in dem acht vnd viertzigistem isr, viertzehen kundert Jar dar nach in dem acht vnd viertzigistem isr, viertzehen kundert Jar dar nach in dem acht vnd viertzigistem isr, viertzehen kundert Jar dar nach in dem en det vnd viertzigistem isr, viertzehen kundert Jar dar nach in dem en vere van dem en vere van

Chartelariam Archiri III. fol. 104. a.

Die Urkunde macht uns mit einer Prioriu und einer Nonne des Fraucehisters zu Tud., dieser se voto Situliun Rudolf's om Habbaur, bekandt. Wieine ihrer Vorgitugerinen, Engelgued (1200, Hastbaler Rec. 151.), so besitit auch Christine kein eigenes Siegel, sondern siegett mit dem Conventieigel, in späterer Zeit besitzen aber die Priorinen zu Tulin ihr eigenes Siegel, deren mehrere im Suffa-Archive sieh vorfinden. — Als etwas besonderes erseierint die von der gewähnlichen Datring abweichender vierzehn Tage nach Liedeltmesse.

# CCCXXXIII.

Jakob der Medlaer, Pfarrer zu Sievering, gibt seiner Kirche einen Weingarten.

# Dat. 4. April 1348.

leh Jacob der Medlaer, ze den zeiten Pharrer ze Söfring -Vergieh – daz ich – mit meines Perchherren hant, des erbern geinleichen herren heinreiches des Scherdinger, Charbert ze Neuburch und zu den zeiten Pfurrer ze der heiligenatzt gemacht han meinen Weingarten, den mein Vater vnd mein Muter, den Got genade, pei irn lebentigen ledichleichen habent geben, des ein halbes Jeuch sit – denselhen meinen Weingarten han ich recht vnd redleich gemacht – der Pfurre ze Süfring – Vnd sol denne der Pfurrer – Von dem oftgenanten Weingarten alle Jar – ein phunt Wienner phenning raichen meinem herren hines. Neunburch in ir Oblay — Darum so gib ich disen brief — Versigett mit meinem Insiget, Vand mit meines Vorgenanten Perchherren Insiget, hern hainreichs des Scherdinger, Pfurrer se der heiligen stat, vnd mit des erbern Mannes Insiget. Vyjeklas in dem Perhhof ze der heiligenstat — Debrief ist geben — dreuzehen hundert Jar darnach in dem acht vnd vierzigisten in an sand Ambresv toe.

Drei Siegel is gelben Wanker, die beiden erste verst, den einter met. In ersten 3 + 5. 503 - 1.000 - FLEAN IN. SPHING o., int ein afstender, mit leugen Gewende beliebten der Schausscheide der Full-Anderen; der Breiche in Breigen Gewende beliebten des Kreins Das versites † 5. BERNMEL SCHEIBENGER, DR. SWYDNICH, FLEAN IN. der Liebten die Kreins Das versites † 5. BERNMEL SCHEIBENGER, DR. SWYDNICH, FLEAN IN. D. S. BLOOD, siegt is des Blingen Beiderhal die Versigen Das dem Stept † 4. S. MORLICH, DR. B. BLOOD, siegt is des Blingen Beiderhal die Versigen Das dem Stept † 4. S. MORLICH, DR. B. BLOOD, siegt is des Blingen Beiderhal die Versigen des Beides gerichte 7. S. MORLICH, Der Scheiber von Versigen der Beiden Gerich Gestelle von der Scheiber von Versigen und der Versigen u

Nachdem wir 1330 (N. 328.) die Consecration der Capelle zu Sievering urkundlich ersehen, erscheint bier der erste Pfarrer, und zwar aus dem Weltpriesterstande. Dem Stifte wurde diese Pfarre erat 1500 nnter Papst Alexander VI. incorporirt.

Der Pfarrer Heinrieh von Heiligenatadt ist derselbe, welcher bis zu dem Jabre 1341 Stiftsdechant war, und zum Nachfolger in dieser Würde den Oberkellerer Pilgrim hatte. Sein Vorgänger zu Heiligenatadt hiess Konrad.

1338, "an dem heiligen ouffarttag" (29. Mai) versetzt Christian der Harmarehter und Margareth seine Hausfrau David Steuzen dem Juden, Schenleins sohn, ein Viertel Weingarten in der Obern Eren für eine Schuld von 4 Pfund unter dem eigenen und des Amtmannes Seifrid des Tuzen Insigel. Orig. Perg. Alte Kammerbriefe.

### CCCXXXIV.

Andreas, der Kämmerer Herzog Albrecht's II., stiftet einen Gesellen-Prieater bei der Pfarrkirche zu Sievering.

Dat. Wien, 6. Januar 1349.

leh Andre zu den seiten Chamer des hochgeborn fürsten herzeng Albrechte in Osterriche, in Styr, mol in Cheraden, van dieh Gedraut sein Hauserver wir verieben — Daz wir — mit vnsers Pergmaisters hast, here Hainreichs des Straicher, zu den zeiten hofpaister ze Dornpach der Geistleichen herren von Saud Peter ze Salespurch Lawterleich Got ze lobe vad vnser Vrowen vnd allen heiligen zv En, nd auch durch aller vaser vodern Seln willen, vad durch vnser selbs Selu hail vnd Saelde willen vnd durch aller gelaubigen seln willen Gegeben bahen vnsern weingarten, der do leit ze Obern Súfringe, dez drev virtail sind vnd baizzet dew Saelde ze nechst Jansen weingarten des Tucchschaerer, da man von dem egenanten vosern Weingarten alle jar dient den vorgenanten Geistleichen herren dacz Sand Peter ze Saltzpurch in Ir Oblay newn virtail weins and dreizzich wienner phenninge ze Perchrecht - Den selben weingarten hahen wir - gegeben hern Jacoben, zv den zeiten pharrer der Pharrchirichen ze Obern Süfringe vnd derselben seiner Pharr vnd allen seinen Nachchomen Pharrer ze Obern Sufringe - Also mit ausgenomner rede - Daz der vorgenant Pharrer und alle seine Nachchomen Ewichleichen alle Jar bahen huln einen erhern Priester ze einem Gesellen vnd den sol er vnd ein ygleich pharrer in seiner Chost hahen vnd sol im alle mal drev ezzen geben, zway von fleisch vnd ayns von Milich, vnd sol im auch alle mal gehen ein halbey Staeuf weins, des weins, des er selben vher den Tisch trincht. and night mer. Vad sol im auch dar zu geben alle iar drev abunt wienner phenninge zu den vier Chottemhern zv einer ygleichen Chottember sechs schillinge wienner pheninge. Vnd svl auch der selh Priester dar vmb alle tage ein fruemesse sprechen in der vorgenanten Pharrchiriehen ze Ohern Sûfringe, Ez sei denne alz vil, daz in Ehaft not were, So muge er ainen tage oder zwen veyr vnd nicht mer, vnd sol auch denne dacz hinez im vnd ze seinen Trewn gesten. Vnd sul auch derselb Priester vnd geselle die vorgenant frumesse sprechen alle tage des vevrtages under dem Rechten Ampt, und des Weriehtages, wanne iz tage ist von dem Vaschange vncz auf aller Heyligen tage, Vnd denne von aller Heyligen tage vncz hin wider auf dem Vaschange So sol er sprechen die frumesse alle tage. ze sweleher zeit im daz aller pest fuegt desselben tages zv sampt den drin Messen, dev der pharrer gepunden sol sein alle wochen ze sprechen vnd ze hahen in der vorgenanten Pharrchirichen. Wer aber daz er icht mer messe dar inne haben oder spreehen wolt, daz lazzen wir hincz seinen Trewen. Ez sol auch der vorgenant priister vnd geselle dem Pharrer gehorsam sein, alz ein iegleich geselle seinem herren. zo Swcw er sein hedarf vnd begert, daz in der Pharr dinst ist, ez sey hincz den Siechen, oder ze Tauffen oder ze Inlaytten oder ze Peicht, Swie so daz genant ist, Ez sey hey Nacht oder bev tage, ze swelcherlay sachen daz ist, alz vor geschriben stet, so sol er dem Pharrer berait vnd gehorsam sein vnd swaz nuez davon chumt oder ebomen mage, daz sol er an gevaer mit seiner gewizzen dem Pharrer balbs gehen vnd raichen vnd halbs sol er iz selben behalten fur sein Mu, vnd sol auch mit des Pharrer opber noch mit seinem Geschefft nichts ze schaffen noch ze wandeln hahen, weder vil noch wenich. Ez mag auch der Pharrer denselhen gesellen verebern. Swanne er wil, alz in andern Pharrehiriehen gewonhait ist. Also oh er iz verwareht vad swaz im denne geburt ze gehen vaez auf die selben zeit, daz sol im der Pharrer ze hant gehen an allen chrieg vnd an alle widerrede vnd auch also mit auzgenomen worten, daz der vorgenant herr Jacob vnd alle seine nachehomen furbag ewichleichen einen gesellen haben vnd hehalten suln - Waer aber, daz der vorgenant weingart verdurbe, das got nicht enwelle, von sweleberlay sachen daz gescheeb, vnd auch oh der vorgenant Priester vnd geselle, vnd die frümesse dennoch nicht von dem Pharrer volpracht wurde an alles gevaer, alz vor versebrieben ist, So sol dev Gemaine den Pharrer denne manen, daz er allez daz volpring vnd volfur, als vor geschriben stet, volfurt er denne dez nicht noch der Manunge inner vier wochen. So sul der Probst ze Newenburch, wie oft die Sawmung geschicht, den vorgenanten weingarten und ander gult, die zu der oftgenanten Pharr ze Ober Süfringen gehöret, in nemen vnd vnder winden, vnd sol daz so lang inne bahen, Vnez daz der Pharrer alles daz genezleich layst vnd volfürt, daz vor an disem prief geschrihen stet. Wer auch, daz der Prohst von Newenburch daran auch sawnig wer, vnd nicht volfürt als vorgeschriben ist, so sol die Gemaine daz an vnsern Gaistleichen vater, den Pischolf von Pazzaw pringen, suln im daz ehunt tun, vnd daz er volpringe von dem vorgenanten weingarten vnd Gult alles daz, alz vor versehriben ist. - Dar vher so geben wir - disen prief - versigilt mit vuserm Insigil, vnd mit des vorgenanten vnsers peramaisters Insigil hern Hainreichs des Straicher vnd mit Rugers Insigil des wenigen Leupoltes Svn -Diser prief ist geben ze Wienne - dreutzeben hundert iar, dar nach in dem nevn vnd viertzgisten Jar an dem Percht tage.

origi. Perg. Die Siegel beige an Pergumenterien. Das ereis, rend, in geltem Westen, etablid den Beschause A und der Gundrich + 5. A. ADDER LA, CHARARABI. De sowiere, rend, in grösen Wester, siegi in derienbigen, subrige sichneden Stellde ein Senthantende Siede, aus derscheiter der Stelle eine Senthantende Siede, aus derscheiter der Stelle eine Stelle e

### CCCXXXV.

Elsbeth, Witwe Koloman's von Laa, gibt ihrem Sohne, dem Chorherrn Koloman, ein Burgrecht mit dem Heimfallsrechte an die Stiftseblay.

# Dat. 24. August 1349.

Ich Elspet Cholmans Wutib von La, dem Got genade, Vergieh - daz ieh - gesehaft han meinen sun, dem erbern Chorherren, hern Cholman fumf phunt wienner phenning geltes Purchreehtes auf meinem Weingarten, vnd haist der Lang Weingarten, leit an dem Chalnperg - zu einer pezzerung seiner phrunt, Vnd nach seinen tod so sulln derselben fumf phunt geltes zway phunt geltes gevallen in der Chorherrn Oblay - vnd die andern drew phunt geltes schaf ieh auch in die Oblay, also beschaidenleich, daz der Oblaymeister, swer der ist, dem Chorherren, swer frue Messe singet Von vnser Vrowen auf dez heiligen Chreuz Alter, alle tag geben sol zwen phenning, do er Vnser Sel Vmb gedenche - Vnd zwenne ich selh nicht aign insigilen hab, des westaet ieh disew sach mit dez egenanten Weingarten Perchmaister insigil Hainreich Rapoz, und mit der erbern zweir Mann insigil Gundolz dez Tuzen zu den zeiten Stat Richter, und hainreiches des Durren - Der brief ist geben - drewzehenhundert Jar, darnach in dem neun vnd Vierzigisten Jar an sand Bartholomes tag.

Drei runde Siegel. Das artin: † . 8. RANRICI. RAPOZ. seigt eine dem beil. Johnnese Smillen Gestall im ziedenden Öldereel. Im weilen: † . 8. ofKROLDI. TVCI., ist eine Elster abgehöldet. Das lettet Siegel mit der Unsetzhir. † . 8. RANRICI. DYRRONIS cathölt einen balben Steinbeck, gegen den linken Rand den Siegeli pekehrt.

Der in der Urkunde zum ersten Male vorkommende Chorherr Koloman von Lan wurde später (1371) Propst des Stiftes. Auch erseheint ein neuer Stadtriehter, Gundolt der Tucz, an der Stelle des vorigen, Friedrich's von Lewb.

In demselhen Jahre stafte Prepat Rudwein, sie en schnist, nn einer pesternetigen Krankheit. Dan Tedelmehn Sett steinen Sterbeig auf den 13. Oetter III. dens. Chelennani im. Dinn. Rudwinns Neumbergennis Prepositus Dhift. Sein Nerholiger wurde, wie nus dem Begienede Fragmente der Wallinstrumentes, erhelbt, Ortalf von Valten- oder Valkerstorf. Über diese Familie siehe Hobeneck, P. III. 771. f. Die Wall genebath auf dem Wege des Compremisses.

## CCCXXXVI.

Fragment des Wahlinstrumentes Propst Ortolf's von Wolkersdorf.

— — prediete electioni interfui, et in dominum Ortolfum de Volchendorf consensi et manu propria huie decreto subscribo. — — Commissarii
predictum dominum Ortolfum elegi et manu propria subscribo. — —

Consensi et manu propris subscribe. Et ego Stephanus predictis interfui et in dominum Ortolfum consensi et manu propris subscribo.

— interfui et in dominum Ortolfum consensi et manu propris subscribo. Et ego hainrieus Succed predictis interfui et in dominum Ortolfum consensi et — predictis interfui et in dominum Ortolfum consensi et manu propris subscribo. Et ego Andreas de Pataria predictis — et manu propris subscribo. Et ego Andreas de Pataria predictis — et manu propris subscribo. Et ego Andreas de Pataria predictis interfui et in dominum Ortolfum consensi et manu propris subscribo. Et ego Nicolaus Playt predictis interfui et in dominum Protolfum consensi et manu propris subscribo. Et ego Nicolaus Playt predictis interfui et in dominum Ortolfum consensi et manu propris subscribo. Et ego Nicolaus Playt predictis interfui et in dominum Ortolfum consensi et manu propris subscribo.

Et ego Petrus Hermanni de Wuydhofen, Clericus Patav. dioc. suelor. Imperiali publicus notarius predite Electioni Compromissariorum ae serutinio eorundem — de domino Ortolfo, at premititur, celebrate et eiusdem electionis publicationi ae promulgationibus omnium et Singulorum Canonicorum predicti monaster — omnibus aliis et singulis premissis interfui et omnia predicta manu propria in hane formam publicam redegi mouque signo solito et consweto — rogatus.

Diese Wahburkunde wurde von dem Hotzleckel einer Handerbriff in fal, auf Pergament uns dem 14. Jahrhundert Jageloit, welche nebat den Honderinden des b. Augustfin auch die "Coltstinnen Patrum" enthält und um Schlusse die Schriff fürgit. Aunn Domain M. COCC J. LXXIII. Comparatus est sie filber a Venerhäll Bomino Petro Neunburgensis Ecclesie tune temporis Celerario, nee non Canonico hilden. Finitus in eiglis Burbars Virginis Burbars Virginis

Sie ist zwar aur ein möhselig au entsifferendes Bruchstück, sher wir erschen dem oben daraus, dass die Whil durch Compromisa goschah, dass die Anzahl der Wähler nicht über 14 stleg, und werden mit 5 neuen Gliedorn des Stiffes bekannt, von denen der letzte ein Sohn des im Jahre 1338 (Nr. 274.) als Staffrichter erscheinenden Bitters Huge Pioli ist.

### CCCXXXVII.

Ulrich der Pretsmann stiftet für sich und seine Hausfrau Elsbeth woei Jahrtane.

### Dat. 1. Septembor 1349.

lch Vlreich der Preczman und ich Elspet sein hausvrow Veriechen — daz wir — mit vnsers amptmanns hant, hern Jansen des Freguinger durch got vnd durch vaser paider sel hail willen —
geschaft vnd geben haben vaser haus mit sampt der hofstat. Weingarten hinden dar an — hatthen in der herren Oblay vnd hatthen in
die Gustrey. Dar vm vas die erbern Chorherren auz irr Oblay begen
sollen einen ereigen iartag, alz irr gewonlail ist, ander iarteg zu
begen. So sol vas der Guster auz der Gustrey auch einen ereigen
iartag begen – Vnd geben in darvber diese brief — ereigelt wir ensers egenanden Amptmanns invygel Jansen des Freguinger. Det
sis auch gezeun mit seinem insigel der erber mas Genaldt der Pue
ist auch gezeun mit seinem insigel der erber mas Genaldt der De

Der brief ist gehen — drevrehen hvndert Jar, darnach in den
Newn vnd virezygisten Jar ans and Giljien Tag.

Orig. Perg. Zwai hängenda Sirgel au Pergamentatrolfen. Das erste, runde, von bleistere Form, in gelbem Wachne, ist nebus bekannt. Das zweite, in gelbem Wachne, subhält im draiserhigen Schilde since Vogel mit ansprapanten Filigals. Unscheift: S. GVND. — TVT —

## CCCXXXVIII.

Ulrich der Hafner bekennt, dass der Zehent zu Treintal-Neusiedel ein ihm verliehenes Leibgeding ist.

#### Dat. 12. Juni 1350.

Ich Nīrcich der Hafner vergich offenwar an disem priet von dem ezehent, der da leit zu neusidel auf weingarten vad den ich zu lechen von mein hern probet von neunwurch, der selb ezehent ist nur mein leiwgeding, vad wan ich heunt, oder maring nicht enwer, so sehvl derselb ezehent wider erhen auf daz vorgenant-doster zu newnwurch. Daz disev red also stet sei, dar vher gib ich nissen priet erreigielt mit mehm laniget und mit des erbern herra Insigel her Vīrcich von hauspuch, der diser sech gecheug ist mit sein insigel. Datum anno domini M. CCC V. Sabablos ante Viti.

Orig. Perg. Das Siegel fehlt.

Die ganze Urkunde ist in der grössten Eilfertigkeit verfasst, wie die flüchtige Sehrift zeigt.

Sehon 1356 an aand Pangraci tag gibt derselbe Ulrich Hafner dieses "weinzehentel" zu Treintalnewsidel wieder auf. Mitsiegler ist auch hier Ulrich von Hauspach.

Über Treintal-Neusiedel siehe das älteste Stifts-Urbar im Anhange aub hae voec.

### CCCXXXIX.

Agnes, die Wilwe Virgil's des Prannsdorfer's, versetzt Utrich dem Flötzer von Wullersdorf ihr Bergrecht zu Nussdorf und Grinzing.

Dat. Wien, 23. September 1350.

leh agnes, Virgili Wittibe des Praunstorffer, dem Got genade, vergich — Daz ich van denie nehen værerskaldenleich gelten suln Vireichen dem flaetzer von Wuldesdorf vad sein erben vierzehen plunt Wienner phenninge, vad haben in da für gesætzt ze rechter Satrange nach des Landes rechtz 6 oktereich mit geseitlichen Heren Probst Ortolfs von Neuenburch meines rechten Lehens, daz ich von in van dvon seinem Gotshuss ze Lehen han, Dreitzehen Emmer Weins geltes Perchrechtes gelegen ze Nuzdorf vad ze Grintzingen auf Weingarten — Van wand ich selher nicht zigens lnsiglis han, Dar vmb so gih ich disen brief — versigilt mit meines Lehen herren Insigil, des obgenanten erbern geseillichen Herren Probat-Ortolfs von Necenburch van din Leupalts Insigil des Gundramstorffer zu den zeiten desselben Probat Grioffs Mofmaister — Diser hire ist geben ze Wienne — drevtschen Hundert iar, darnach in dem fünfzigisten ird es nachsten Phintzieges vor sam Michels Tage.

Der Stegel in gelten Wicher. Das reite, die Propie Ottel, sogie der St. Ausgeben statent, der Bernel Ottel, sogie der St. Ausgeben statent, der Bernel Ottel, sogie der St. Ausgeben statent, der Bernel Ottel, sogie der St. Ausgeben statent, der St. Mille a. 3041, derenter beite der Propie unter der beiere Copiel Bernel Stegel der Stegel der

# CCCXL.

Die Baumgartner verkaufen ihrem Oheim, Weichart von Uttendorf, ein halbes Lehen zu Bierbaum.

Dat. 10. April 1351.

leh Ott von Paumgarten val ich Ekpet, sein Hausfraue, val ich Weichart sein Pruder val ich Gerueich sein Hausfraue vad vaser paider erhen veriehen — Daz wir — vaser balls Lehen, daz wir ze rechten Purchrecht gehalt hahen von dem Gotzhaus von Newmburch hie derhalh Tomw daz gelegen ist ze Pirkarm — ze chaden haben gegeben Wegcharten waserm Ohaim von Viterulorf von zeiner hausfrauen erron Zachein — vm zwainzig phunt phening guter Wyenner Müntz — Vad schullent is auch allev iar dienen von dem vorgenanten halben Lehen an sant Michels tag ain Wyener phening zw dem vorgenanten Goezhaus zw Nerwhurg hie der halb Tranw — Darber geb wir — im dem vorgeschribenen Weycharten — dien prief verzigilt mit vaser paider anhangenden Inzigila wed mit der Erbern herrn Inzigiln, hern Fridreichs end hern Vireichs von Atzenpruck — Der prief ist gegeben — Drevzehen hundert iar, dar nach in dem ain von fernfügischen iar an dem Palm tag.

Orig. Preg. (Rep. N. N. N. 11, fel. 123.) on Generations Archive [11, fel. 126.) on Extensions Archive [11, fel. 126.) on Extension Service [11] on the Archive [12] of the Workshoot [12] of the Called Service (12) of the Called Service (13) of the Called Service (

Der Ausdruck "guter Wyenner Müntz" wird wohl, wie der 1300 (N. 68.) gebrauchte "rehter phenninge", auf eine stattgefundene Münzverschlechterung hindeuten.

### CCCXLL.

Stefan, Pfarrer zu Hörersdorf, stiftet bei seiner Pfarrkirche ein wöchentliches Amt zu Ehren U. L. Fr.

# Dat. Wien, 25. Mai 1351.

leh Nephan zu den zeiten Pharrer zu Herolstorf Vergich — Daz ich — mit meines Purch herren hand, des erbern Gesielten herren, Probst Ortolfs von Neuenburg — gewidembt van gehen han zu der Vorgeaanten meiner Pfaurzkirchen zu Herolstorf Sechs Schilliges Wiener Phenning gellets an zehen Pfeninge gelegen auf dem Akchern zu Penersien — vand neun Vaschange Huener auf dem Akchern zu Penersien — van dem Uaschange Huener auf den selben Ackchern vad zwey drittall zehents darzuf, da man von in alle iar diennt dem Probst zu Newenburg Vier vad Zwainig Wiener Pfeninge — zu verchien Purchercht van dietht mer also mit ausgenohmener rede, wer Pfarrer ist zv Herrolstorf, der sol die nutze der Vorgenneten gölt alle isr in eneme van Vössen, vad auf alle Sambsauge durcht Jar Von vanser Praene ein Anbat devon haben, end singen in derzelben Pfarrkürchen zu Herrolstorf, vad wenne auch daz wir, das der Pfarrer daran samsinge Wär, — So zwł sich dennen der

Zechmeister vod die gemain daselhens der gült vnd des zehents vaterwinden, vnd svile denne enner fruene ein euigen Lieht daron widmen vnd Stüften in der egenanten Pfarkirchen. Vnd hah auch ich die vorgenanten Gült vnd den zehent gekauft vnn mein sigenhaftes Varund guet von Leupolten von Sübenhirten — Dar vher so gih ich disen brief — Versigilt mit meinem Insigil vnd mit meines Purchkerren Insigil, des obgenanten erbern Gesiteliechen herrn Probst Ortolfs von Noeceuburg, vnd mit hern Gertlebs Insigile des Visilinger — Diser brief ist gehen zu Wiene — derveshenhvndert Jar darnach in dem ains vnd funffzigisten Jar an sant Vrhanstage.

Ex Tabulario Supremi Celerarii, Rab. Hérerodorf, N. 13.

## CCCXLII.

Der Stadtrath von Korneuburg bewilligt den Verkauf von drei Jeuchart Ackerlandes durch Leopold Gilig an Niklas den Hemerlein.

## Dat. Klosterneuburg, 1351.

leh Vireich der Chöezler, ze den zeiten richter ze Nexenburch Marchtahlben vnd wir der rat daselbs Veriehen — Daz für vns chom der erher mann Leupolt Gylfg, vad hestet mit seinen ayd erhaft not durch gelts not willen, do er mit gesampter hant mit seiner erern Auserrauen für petersen in ist chomen, der got genad, do wart mit vrag vnd mit vrtail der tailt als euser stat recht ist, end auch tenser schrann recht ist, er solt der hah so vil fürchauffen, di seu mit einander gehalt hahen, do verchaufft er dem erhern mann Nyclosen dem Hemerlein drey Jeuchart Akcher, die ze Purchrecht sint von dem Erhern Gesilechen herren, dem Brobst von Newhunch vmh Sechs phunt wienner phennige — vnd leit auch dervella skeher zenachst Dictmars von sebars akcher, vnd syl auch der vorgenant Nyclos mit dem egenanten akcher — frein vnd ledigen haben — vnd gehen dar vher disen prief — versigelt mit vnsers Stat flichter Insigel — Dreuzehenhundert in vnd in dem sin volk Vmfezigisten iar.

Chartelariem Archivi III. ful. 98. a.

Die Urkunde weiset einen neuen Stadtrichter zu Korneuburg nach. Im Jahre 1370. st. Ursala tag (21. Octob.) erscheint in diesem Amte urkundlich: Nyclo der Prenner.

### CCCXLIII.

Elsbeth, Heinrich's des Schüchler's Wittoe, verkauft dem Stifte einen Weindienst zu Nussdorf.

Dat. Wien, 4. Januar 1352.

Ich Etzpet hern Heinreichs Wittlie des Schühler dem get geunde, Vergieb- das ich – mit meins Lehen herren hant, des erhern Herren hern Leutolts von Chüuringen, Obrister Schench in Österreich verchauft han meines rechten Lebens, das ich von im ze Lehen gehabt han, Sechsthalbe Emmer weins geltes dienstes gelegen an dem Nusperge – wnb zwainzieh Phunt Wienner phenninge – den erhern Gaestleichen hern Probat Ortalfen vnd dem Convent gemain dez Chlosters vaser frewen ze Newenburch – Dar vher so gih ich diene brief – versigitt mit meinem Insigil, vnd mit meins Sens Insigil Jansen des Schühler end mit mein zwager aydem Insigiln, Hahrreichs vom Estarn vnd Jansen von Manuseerde – Diser heri ist geben ze Wienne – drevtseben hundert iar, darnach in dem zway vnd fümftzigisten iar des naechsten Mittehens vor sant Agnesen tag.

Orig. Perg. (Imp., Vel. Nr. I. f. 6.1 181.) and Calvitricine Archivil II. f. 6.1 81. A. De Perr I cross Sirgel, et. sirterin fable. Den errice, als Generality it. et. SELEMBETT, SELEMBETT

Die Beststigungsurkunde Leutold's von Chunringen findet sich im Chart. Arch. III. fol. 134. a. de dato Wien, 18. Januar 1352 vor. Mitsiegler ist der erber herr, Stephan von Meyssawe, Obrister Marschalich in Österreich.

## CCCXLIV.

Irnfried von Clement verkauft einen Steinbruch au Götzendorf dem Pfarrer Wolfker von Jedenspeugen.

Dat. Wien. 24, Mai 1352.

Ich Irufrit von dem Clemens Vergich — Daz ich — verchauft vnd geben ban meins rechten aygens meinen Stainprüch gelegen in Geczendorfer velde vnd swas zu dem selben Steinprüch gehoret, swie so daz genant ist — vmh zehen pluut wienner phenninge — Dem erbern herren hern Wolfkern zi den zeiten Pharrer ze ydungspeugen vnd seinen nachehomen, swer da selhens mech im Pharrer ist, also mit auzgenomener rede, daz er mir die Trewe getan hat, ist, daz wir, ieh oder mie nehen den selhen Steinpréde wider chauffen wellen, den suln wir denne wider chauffen zehen phunt wienner phenninge — Dar vher so gih ich In disen prief — verzigilt mit meinnen Insigel en mit meiner Priefer Insigel das Spans. Ditser prief ist geben ze Wienne — drevzehen hvudert iar, dar nach in dem zway nd fumfezigiesten iar des nachsten Phinetzages vor Phingsten.

## CCCXLV.

Gerichtsbrief des österreichischen Hofrichters Weichart von Topel über den Haf zu Ottenthal.

Dat. Wien. 6. Juni 1352.

Ich Weichart von Toppel, Hofrichter in Osterreich vergieh, daz für mich ehomen ist in daz hoftayding, do ich saz an ainem rechten, der beschaiden Chvnrad der Pab vnd ehlagt hinez dem Erwirdigem Herren Brobst Ortolfen ze Neunburch vmb ein hof gelegen dacz Antental, des in Brobst Rudweins anwult von seins geschacsts wegen mit gewalt entwert hiet, des er enkolten hiet vmb zway vnd dreizzich phunt phenning wienner Munzz, vnd saez auch Brobst Ortolf noch an dem selben gewalt, vnd pat gerichts, do antwurt Brobst Ortolf mit vorsprechen, vad Jach, er west nichtes nicht ymb den gewalt, ynd der hof gehôrt ze seinem Gotshaus, des er nu verweser wer von gots genaden, vnd pat die herren, daz seu im ein recht sprechen, do ertailten im die Lantherren, geviel auch im, mit vrag vnd mit vrtail, seyt er den hof, vnd waz dar zû gehôrt, geruebtleichen inne hiet gehaht pei gutem gericht, recht taeg vnd mer, er scholt fürbaz chain recht dar ymb dulden, noch leyden, ynd auch an der gewer siezen vnd beleiben, vnd allen seinen frum da mit schaffen, verseezen, verchauffen, als ez im vnd seinem Gotshaus aller pest fuegt vnd geezem, mit vrehunt des priefs geben ze wienn am Mitichen nach der Phingstwochen - Dreuzehen hundert iar, darnach in dem zway vnd fumfezigisten iar.

Chartelerium Archivi III. fol. 98, s.

Chartelerium Archivi III. fel. 92. a.

### CCCXLVI.

Der österreichische Marschall, Graf Ulrich von Pfannberg, entscheidet über die Ansprüche der Juden auf einen Weingarten zu Klosterneuburg.

## Dat. Wien. 21. Juni 1352.

Wir Graf Vlrich von Phaunberg , Marschalich in Österreich vnd Hauptmann in Kernden Tun ehunt mit disem brief Vmh die brief, vnd vmb die Chuntschaft, die die Juden habent auf dem Weingarten, der da Leit in der Reyn ze Neunbureb zenachst Jansem dem Luden, dez ain Râhel ein gancz Jewch ist, der weiln Niclas des Ernstes, purger ze Wienn gewesen ist, dez der Erber geistleich Herre, her Pilgreim der Würffel zu den zeiten Chellner von dez Goczhaus wegen ze Neunbûreh rechter Perchherre ist, daz wir die brief verhort haben gegen den briefen, die die Erhern Geistleichen vrawen von der Hymelporten ze Wien verhort habent ze gegenbürt Erbercr Läut, daz wir die brief verhort hahen. Also, daz die vorgenauten Juden auf dem egenanten weingarten nindert chain recht, noch ansprach babent weder vinb vil, noch vmb wenig nach der brief sag, alz wir verhort hahen, mit vrehund diez briefs versigelt mit vnserm anhangunden Insigel. Der geben ist ze Wienn -Dreutzehen bundert iar, darnach in dem zway vnd fumfezigisten Jar an Phincztag vor sand Johanns tag ze Sunnebenden.

Orig. Perg. (Rep. Vet. Nr. 125, fol. 133.) Das Siegel febli. An der Stelle Peter's des Freisinger's erseheint hier sein Nachfolger in der

- Würde eines Oberkellerers, Pilgrim der Würfel. In späterer Zeit erseheinen aus dem Kloster zu der Himmelpforten
- urkundlich: 1415. Katrey, die Hewingerinn Priorinn daez der Hymelporten-
- 1463, Magdalena, Priorina,
- 1472, fer. 6. post Joh. Bapt. Margaretha Zwelfrin, Priorinn.
- 1520. 1. Aug. Magdalens Gwinsguetinn, Priorinn.

## CCCXLVII.

Andreas der Fleischhacker versetzt Geverlein dem Juden sein Haus auf dem Grashofe zu Klosterneuburg.

### Dat. 5. November 1352.

leh Andre der fleischhakeher, des Slázzler aidem, dem got genad vnd ich Lucey, sein hausvouce wir verieben — Daz wir gelten suln geerelein dem Juden vnd seinen erben Syben vnd Fantes, XIV. zwainczich phunt wienner phenning, der wir sew wern suhn ze mitter vasten, di nu schirist chumpt. Tuen wir dez nicht, So get furbaz dar auf gesüch auf ein igleich phunt alle wochen sechs phenning derdelbeu Munzz, vnd haben den Juden da fur ze phant gesaczt mit gesampter hant - vnd mit vnsers Amptmanns hant, bern Ortolfs des Tuczen zu den zeiten Slúzzler und Amptman ze Newnburch auf dez Herczogen gút ynsers haus ynd was dar zu gehört, gelegen ze Newenburch auf dem grashof ze naechst der schönen Chappellen vnd da man alle far von dem selben vnserm haus dient dem Herezogen ze Gruntrecht ein halb phunt wienner munzz vnd fumf phunt gelts ze vberzins, die abzelösen sint - Diser sache ze vrcbunde, wan wir aygen insigel nicht enhaben, geben wir den Juden disen prief versigelten mit vusers egenanten Amptmans insigel, hern Ortolfs des Tuczen, vnd mit hern Jacobs Insigel des alten Sluzzler sun zu den zeiten Statrichter vnd Judenrichter ze Newnburch -Der prief ist geben - dreuzehen hundert Jar, darnach in dem zway vnd fumfezigisten jar des Mentags vor sant Merten tag.

Chartelarium Archevi III. fol. 145. s.

Den Tod Cristan's des Schlüssler (Claviger) setzt die kleise Klosteneuburger Chronik in das Jahr 1349; aber sehon 1347 (N. 324) errebeint als sein Nachfolger Ortolf was dem in Klosterneuburg sesbaften Geschlechte der Turzllier findet sieb such ein neuer Stadtrichter und Judenrichter. Jakob, Cristan's des sittes Schlüssler Sohn.

## CCCXLVHI.

Das Stift bestätigt die Errichtung und Dotirung des St. Johannes Bapt. Altars zu Höftein.

## Dat. 29. November 1352.

Nos Ortolfus. Divina Miseracione Prepositus, Nycolaus Decanus, Totsque Conventus Monasterii Sancte Marie Neunburge regularium Canonicorum Ordinis Sancti Aug. Patav. Nyceesis. Ad perpetaam rei memoriam, Gratum Deo impenditur obsequium, cum divini cultus promovetur augmentum — Sane hac consideracione inducti discreti et honorabiles viri, dominus Churratus, dicitas Huestachk et Magister Nicotus, quouadam Rectores Ecclesic Sancte Margarete in Höfling diete Patav. Dyuc. et dominus Nicolaus de Stockeram sunce riusudae Ecclesia Reteor Matra in humors Sancti

Johannis Baptiste constructum in sinistro Latere diete Eeelesie in Höfting situm copiose usi propriis facultatihus dotsverant. — Nos igitur opus tam laudabile tamque Salubre benigno prosequeutes affectu. Dotacioui predictie nostrum adulhemus consensum et bonam voluntatem — Statuinus, ordinamus et volunus — consueta ab antiquo in dieta Ecelesia missarum et ailorum Divinorum officiorum obsequia, sicuit princi, nivolishiliter observari. In quorum omnium et singulorum testimonium mostri et predicti dosnini Ngrodai Rectoris sepedicte Ecclesie in Höfting Sigilla presentibus sunt appensa. Datum anno Domioi Millesimo Trecentesimo Quinqvagesimo Secunda la vigilia Sancel Andree.

Orig. Perg. (Prot. III. N. 333.)

Die hekansten Siegel des Propates Ortolf und des Klasteraesburger Kapitels. Das dritte:
NICOLAI. PLEBANI. IN. ROPELING., esthält die beilige Mergaretak mit dem Draches.

An die Stelle der Formel: "Dei gratis" tritt hier zum ersten Male: "Divina miseraeione". Aus der Urkunde selbst lernen wir drei einander in der Pfarre Hößein folgende Weltpriester kennen.

## CCCIL.

Der Stadtrath von Klosterneuburg bestätigt den Kauf einer neuen allgemeinen Lehmgrube durch die Zeche am Neusiedel.

# Dat. 5. December 1352.

lch Jacob des altes Nister Son ze den zeiten Sint Richter vid vir der Rat gemain der Stat ze Newburch Chlosterbalten — Albrecht der Vogel ze den zeiten Zechmaister der zeche am Neusidel vid die Neusjatzen von Petrein am Ort vin dreizhelen phunt wienner phening ze einer neen Lappugrub also, daz regeh end arm furbus das Lagus nemen sullen em sust vid an all phening mech der suzzigur vid ausgebung alle in zie Sechmaister vid der Zechprueder also, daz chain sawmang vid chain prest an den auszegehen vid auzzaygen nicht geschech, iz sol auch ufmant dar in vallen und graben unch seinen willen vid muter — Sen Michos Aben.

Orig. Perg. is dem Archiv der aufgelöstes U. L. Fr, Zeche zu Klosternenburg. Die Urkunde selbst ist ungemein beschieligt.

Die Zeche am Neusiedel, später U. L. Fr. genannt, wird zuerst in einer Urkunde H. Albrecht's H. im Jahre 1344 (N. 310) erwähnt. Hier kauft sie nun ein (vermutliche dies) Husu und richtet daselbal zum allgemeinen Gebrauche eine Lehnutätte her. — 1379. Octaus Martini (18. Nov.) erzeheint Konrad der Grossmuglers ils Zechmiesten.

## CCCL.

Eberhard von Eibesbrunn verkauft an Konrad Vorlauf seinen Weingarten am Hungersberg zu Klosternenburg.

Dat. Wien, 30. Januar 1353.

leb Eberhart von Eybeyprum vnd ich Margret sein Hauserow iv vergechen — das wir mit vasses pergunsistes hautes erbern manns hern Gerungs des Chola zu den zeiten Amptmann des Chlosters ze Neunburch verchaust haben vasern weingarten, der da leit an dem Hangerperg, des ein balbez Jeuch ist ze nichst berra Chuarata weingarten der Vorlauß — von zehen phunt wiener phenning — dem vorgenanten hern Chevaretae dem Vorlauf vnd seiner Haussrowen erosen Annen — Darumh so geben wir in dien her der Vorlauf von des des Chola end mit hern Jacobs Insigli em Urgenachen berücken bei der Vorlauf von Tyrna— Diese hrief ist geben ze Wienem — dreutschen bundert ist darnach in dem drew vad funfezgisten iar dez naechsten Mitichen vor vaser vown taez zu der liechtnezt.

Orig. Perg. A. K.

Die runden Siegel in gelbem Wacher bengen an Pergementsterifen. Dan erete, Gerang'e Chal, einen Steinbork anhaltend, ist bekannt, Das andere neigt einen Helm mit der Belunderke und einem Flügel darüber, in welchen des Geschlechtswappen angebrucht ist. Umsehrift: + . SIGILLYM . IACOBI , DB. TIERNA.

### CCCLI.

Propst Ortolf trifft bezüglich einiger Einkünste eine neue Anordnung mit Bewilligung des Kapitels.

Dat. Klosterneuburg, 2. Februar 1353.

In Nomine Domini. Amen. Ortolju Diebua Miseracione Preposicus Monasterii Sanete Marie in Neumburge Can. reg. Ord. s. August. Patav. Dyce. Ad noticiam presencium et memorism futurorum. Quamquam condicionis humane fragilitas viteque mortalis mutabilis instabilitas muodi labilitatem experimentis sensibilihas attestentur, nature tamen lubricitas inordimatis suis motibus affectibus humanis frequenter luideas, isposa del delectaciones vetitas dampabiliter allicit et inducti, propter quod hominibus in presentis seculi pelago fluctusutibus nichil est salubrius, quam spertis mundi illecchris de futuris coglicare et rebus transitoriis eterne felicitatis premia comprobare. Ilac igiture consideracione inducti Nos cupientes anime noste, ne eno animabus,

quarum utimur elemosinis aliquod facere salutis remedium, de unanimi consilio et consensu honorabilis fratris nostri Nycolai Decani ae toeius Conventus nostri donavimus et tradidimus proventus et redditus subnotatos. Ita, quod unus ex dominis nostris, quieumque per nos, aut Successores nostros et Conventum nostrum ad hoc fuerit deputatus, eosdem redditus et proventus colligere et pereipere, et de eis infra scripta onera seu remedia adimplere tenebitur perpetuo absque diminucione. In primis igitur percipiat censum capelle pulchre Cumiterio Ecclesie nostre adiacentis - Ceterum in Neunburga ex parte Claustrali de una area sita ex opposito Monasterii Sanctimonialium, que est contigua Curie dominorum de Chremsmunster XX denarios in die beati Martini. Et de tribus areis inclusis in eadem curia LXX denarios in die beati Martini - Supradictos autem redditus et proventus omnes et singulos eum omnibus juribus et attinentiis suis de bona voluntate consilio et assensu Conventus nostri libere donavimus et donamus perpetuis temporibus per unum ex dominis nostris, ut premittitur, percipiendos, colligendos et fruendos, adjectis tamen oneribus et remediis infra scriptis, que ex ipsis tenebitur perpetuo subportare et absque diminucione adimplere. Primo Sacerdoti Capellam pulchram inofficianti omni die quatuor denarios Wiennenses dare debebit. Oui vero Cavellam Sancti Equalii inofficiaverit. quolibet die duos denarios usualis monete. Et cuilibet Canonico Ecclesie nostre in ordine Sacerdocii constituto singulis annis quatuor ulnas panni albi coloris boni, que valeant unam libram, vel si pannus haberi non poterit, unam libram pro codem. Pro Preposito vero et Decano cuilibet XII solidos et non minus ministrabit annis singulis pro panno suo. Ne vero posteros nostros Salubria lateant instituta, seire eupimus universos, Quod pannus memoratus inter Canonicos sacerdotes distribuitur propter primam missam, que quondam in dicta Capella sancti Egidii cottidie legebatur. Sed quia Deo propitio, qui Ecclesiam suam nova semper prole fecundat fidelium, populus adeo est adauctus, Quod eadem Capella ob sui artitudinem non poterat ipsos commode continere, nune prima Missa in prefata pulchra Capella multitudini hominum magis apta in ortu diei cottidie celebratur. Et Missa, que olim in eadem pulchra Capella hora terciarum celebrabatur, modo cadem terciarum hora celebratur in Capella saneti Egidii vice commutata. Item Divinum Misse officium in altari sancte Trinitatis celebranti, cottidie quatuor denarios. Ei vero,

qui in ara Spince Corone Domini Missan celebraverit, totulem denariodicbus singulis ministrabit. — Postremo in die Beate Barbare Virginis et Martyris XII solidos procitete monete inter Canonicos distribuet, at festum ipsius cum pleno officio peragatur, et kystoria cius solempniter decantetur — In quorum onnium et singulorum testimonium nostrum et nostri Conventus Sigilla presentibus sunt appensa. Datum anno Domini Millesimo tricentesimo Quinquagesimo Tertio. In die Purificacionis beate Virginis Gloriose.

Orig. Perg. (Prot. II. N. 100.) Die bekansten Siegel des Propotes Oriolf und des Kapitels. Der hier erwähnte Friedhof war, wie damals allgemein, der Platz nichat der Kirehe, auf welchem gegenwärtig die unter dem Namen des ewigen Liehtes bekannte Spitzsülle stehl.

Den Kremsminsterhof hatte das Stift Kremsminster, wie dieses Urkundenbuch (N. 106) nachweist, im Jahre 1306, demaelhen, in welehem es viele Weingdrien an sieh bræchte (Urkundenbuch von Kremsminster, ad h.a.) gekauft, Hier ersehen wir seine Lage; er war in der oberen Stadt gegenüber dem Chorfrauesstifte zur h. Mgadlenn gelegen.

Wie aus der Urkunde zu ersehen, kosteten damals 4 Ellen weisses Tueh, wie es die Chorherren trugen, ein Pfund Pfennige, also die Elle 60 Pfennige. Von dem Tueh für die Kleidung der beiden Sliftavorsteher kostete die Elle um 30 Pfennige mehr.

Die Capelle des heil, Ägid stammt aus der Zeit des Propates Gottschalk (1186–1192), der Altar zu der Dornenkrone des Herrn aus dem Jahre 1338; hier erscheint ein bisher unbekannter, der heil. Dreieinigkeit geweiht.

### CCCLIL

Der Klosternenburger Stadtrath bestätigt den Verkauf eines Wasserrechts von Seite des Stadtspitals an des Stift.

Dat. Klosternenburg, 3. März 1333.

leh Jacob, des alten Sléxier Sun, ze den zeiten Nat Richter, Wir der Bat gemain der Slat ze Neunhurch Übsterhalben Verhen — Daz wir — Verchauft vad geben haben mit rechter fürzicht Von Vasern Spital in dem Lederpache dem Lachstampf halben gelegen in Trautseine haus an dem Lederpache and desselben Western flaz Vall vad gevelle auf dem selben Stampf halbes van Syben phunts Winner phenning der wir gar van da ganz verrielt vad gewert sein, Vad damit vaser Spital geweicht ist, Vaser Vrown Gotzhaus hie ze Neuduwch ze nuz vad frum seiner Mäl pei der Phisterpucke für Seu Vreilecht van Ledeichelet ze laben — also, daz fürbez von Zer Vreilecht van Ledeichelet ze laben — also, daz fürbez von

Vauers Spitals wegen, nech von nymant ander dhain Stampf, nech vall, nech füg, vnd dhain irrung an dem Wazzer minmehr mer werden, nech gesehechen sol zwischen des egenanten Gotshaun Mil, vnd Wijsents Mil an dem anger an dem Griespruu Vnd desselhen Wazzer füz. Vall vnd gevelle halhs sein wir vnd vneer Spital des obgenanten Gotshaus recht gewern — Des gehen wir — disen hrief – versigelten mit vneer Statt insigel. Der brief ist gehen — Dreychenhundert Jar, darnach in dem dreu vnd funfzigisten Jar ze Mitter Vasten.

Orig. Perg. (Prot. II. Nr. 114) und Chartalarium Archiei III. fol. 123, h. Dan Siegel ist abgehildet hei l'authaler Receasas Dipl. Arch. Campilil. Tah. XXVI, Nr. 3.

Die Stadt verkanft dem Stifte ein dem Bürgerupitale angebeitige Wassergellie, mit dem erinagten Gelde werden die Canservationskosten der Cappellegeleckt. Da, wie früher erwihnt (N. 302), B. Gettfried von Passer die Kriebe weihte, dieser zur IT. Deemehr 1323 im Wien zu wessend war (Hanzis Germ. auers I. 46), as dürfte die Weihe in diese Zeit seiner Anwesenbeit fallen Germ. auers I. 46), as dürfte die Weihe in diese Zeit seiner Anwesenbeit fallen die geltiert, nach Angehe der handsehrfüllehen Verlinstiesen Cheri Nembergensis uns abre 1573, von es (pag. 70) besitzt fieden die Defiestis templi Kensenharten uns der Seit von der der Seit von der der Seit von der der Seit von Abre 1573, von es (pag. 70) besitzt fieden die Defiestis templi Kensenharten uns der Seit von der der Seit dem Wege zur Dean van der Stadt aus die vorletzte int, anmittehen verfer der sogenansten Hänferbricke, zwischen welchen helden nech im verigen Jahrhundert die hier erwithsta stiffliche Nalbe stand.

## CCCLIII.

Gerichtsbrief des Klonterneuburger Stadtrichters Jakob (des atten Schlüssler's Sohn) über eine Geldforderung Ortolf's des Tuczen.

Dat. Klosterneuburg, 3. März 1353.

leh Jacob. des alten Slüszler sun, ze den zeilen Slus richter vergich — Daz für nich chom in offner schram, du ich an dem rechten saz, der Erber man (triol) der Tucz. slüszler ze den zeilen vad chlagt mit vorsprechen hivez Leupalten vend hinez seiner Swester Agnesen, Ortuly des Slüszler chinden, dem got genad, vanh achthalb plunt wienner phenning, dev im ir vater gelen solt, vad chlagt daz alz hag vad alz verr, daz die chini für recht chomen vad stünden im des selhen gelts an langen, do ward gerrogt, waz ercht wæer, da geviel mit vreg van dit virtali, seyd die chini tim des geltes an langen, do ward zerrogt, vaz ersen langen stünden, vad doch auch wol ze irn inra chomen zerz, van de sid der gelten anechster erib wer, zoo der egenant

Ortolf der Tuez auf der chint ledigen phant zaygen end ehomen möcht furbaz, da soll er von gewert werden seines egenanten geltes, von daz der egenant Ortof der Tuez daz egenant gelte von mie er stenen zu elst eine der vorgenanten chinden mit nöttuyding von mit rechtem recht in der vorgenanten chinden mit nöttuyding von mit rechtem recht in der sebrann an hehabbrief — verrigelten mit meinem Insigel von mit der erbern zwair mann Insigel Itainreichs des dürren und Georigen des Ledrer, die der tayding geding geneene sint und auch pind des rates dis selben zeit geneene sint. Der prief ist geben — Dreuzehen hundert iar, dar nach in dem dere vnd funderigistend arz. Em Mitter vasten.

Charlelarium Archiri III. fol. 145. b.

Die Urkunde ist als ein Beitrag zur Kenntniss der damaligen Rechtspflege hier aufgenommen.

Heinrich des Dürren Siegel siehe Urkunde 335.

# CCCLIV.

Ablassbrief für die St. Barbara- und Margaretha - Capelle im stiftlichen Siechhause.

# Dat. Avignon, 8. Mai 1353.

Universis sancte Matris ecclesie filiis ad quos presentes littere pervenerint, nos miscracione divina Jacobus Neapotrensis Archiepiscopus, petrus Ziensis, Anancius rauchiensis, Johannes Castellanus, ffranciscus Vrehensis, petrus Valonensis, petrus Botrentonensis, Raphael Archadiensis, petrus Calliensis, Nicholaus Suanensis, et Johannes Gerbopolensis episcopi salutem in Domino. Splendor paterni luminis, qui sua mundum ineffabili illuminat claritate. pia vota fidelium de sua Clementissima majestate sperancium, tune precipue benigno favore prosequitur, cum devota insorum humilitas sanctorum meritis et precibus adiuvatur. Cupientes igitur, ut altare in honore beatarum Barbare et Margarete virginum et martirum dedicatum, quod est situm in infirmaria Monasterii beate Marie in Newenburga reg. Canon. Ordinis s. August. pataviens. dioc. congruis honoribus frequentetur et a Christi fidelibus iugiter veneretur, Omnibus (folgt die gewohnte Formel) singuli nostrum quadraginta dies indulgeuciarum de iniunctis eis penitenciis misericorditer in Domino relaxamus. - In cnius rei testimonium presentibus litteris sigilla nostra sunt appensa. Datum Avinnione Octavo die mensis Maii. Anno Domini Millesimo Tricentesimo Quinquagesimo Tercio. Et pontificatus Domini Innocentii pape VI. anno primo.

Orig. Perg. (Rep. Vat. ful. 27. s. 46.) Kilf chlunge Siegel is enthem Wachse blingen un Schulres, das crate to ciner grines, die folgendes abweeheeled immer en einer ruthen and einer eriaca Sebaur. Das erate: - ACOSI. DEL. ET. APLICE. SEDIS. GRA. ARCHIEPL. NEO - Dernelhe steht unter einem gutbischen Bagen, mit der Rechten seguend, in der Linken das erzhischöfliebe Kreus. Rechts neben ibm sind in einem Schilde drei luthreebte, links eben en viel wagrochte Binden siehtbur. Derüber befindet sieh in einem kleinen Überban die beit, Jungfrau bin our Brust, weiche in der linden Mund das Jounhind bult, die rechte ist an die Brust gedrückt. - Das eweiter S . FRIS . PETRI . D . GRA . EPI . ZIENSIS. Die heil. Jaugfrus , das Kind is der Rechten, sitet auf einem Throne mit gothinebem Überban, im anteren Theile des Sekildes betet der Bischnf im Pontifienibleide, en dessen beiden Seiten Sehilde mit verwischten Emblemen, Das dritte: -- ANANCII -- eathâlt die h. Jangfran in gleieber Weise, dus Kind in der Linben haltend. Unterhalb neigt sieh ein gefoseren verwischtes Schild. Im vierten: PETRI . DEI . GRA . EPI . CALNENSIS. steht der Bischuf im Pantifeelgewande, über ihm die h. Jungfrau. Kniu Sebiid. Das flafte: S . FBIS . FRANCISCI . EP! . VREHENSIS, seint die h. Jaugfran wieder sittend. daranter den Bischnfauter einem Bogen helend. Das seehste Siegel : 8 . 10HIS . DEI . GRA . EPI . CIVITAT-CASTELA. onthält drei Abtheilungen, an uberst die h Jongfren in einem Tabernabel, in der Mitte auni Bogen, unter weleben eben so viele Figuren in langen Gewändern und mit Palmeweigen in den Hinden eleben, im nateraten Theiln beiet der Biechuf, en seinen beiden Seiten verwiechte Schiide. Im eicheuten Siegel: S . FRIS . PETRI . DEI . GRACIA . EPI . VALONENSIS. Im ubecen Theile die beil, Jangfren, weieher Cabriel die göttliebe Botseball verbundet, der Engel bijt einen fliegenden Zettel in den Hinden. Unterhalb bniet der Bischaf in der gewichnten Weier, an seinen beiden Seiten aind verwischte Schilde augebracht. Das schte Siegel, mit der Legende: S . FRIS . PETRI . DEI . GRA-CIA . EPI . BOTRENTON. , ceigt im ubersten Theile unter einem kleinen Überben den Gebrensigten, en deesen Seiten Merin und Johnsuon ntehen , darunter ist eine nuchte, gleichsam im Bude etchende Figur, in der Linken ein Kronn haltend, nichthur. In naterat kniet der Bischuf, en dennen beiden Seiten Schilde angehrucht sind; im linken lant sieh ein Druebe unterscheiden. Das nennte Siegel: 8. RAPAEL . EPI . ARCHADIENSI, bat uhen die h. Jungfron auf einem Throne, in der Brebten das Jorabind hultend, darnuter den Bischuf, welcher bniend belet. Auch hier nind Schilde, deren Embleme uher verwischt, en heiden Seites angebracht. Das erhnte: S.F. NICOLAI. DEI. ET. APLICE. SED . GRA . EPI . SAVANEN. In der nbern Halfte ein Bischof, welcher enf dem Throne eitel, mit vom Nimbon umgebenem Haupte, mit der Rechten segnend, in der Linken einen Schlässel haltend. Darunter Verzierungen und der beteude Sinehof, in der Flüche der Schijfus sind vier erhrüge Binden siehther. Das letate Siegel, mit der Legende: lOHANNIS . GERBOPOLENSIS., seigt im uberen Theile einen gebarnischten Maan mit dem Schwerte in der Linken, darunter hetet der Rischuf auf den Knien liegend. Das guese Siegel ist mit guthineben Vernierengen gesehmürkt.

Die Urkunde ist merkwärdig in ihrer äusseren Ausstattung, denn der Initiale U hat eine Höhe von 7 Zoll bei einer Breite von 6 Zoll, die Buchstaben M. s. f. der ersten Zeile eine Höhe von 2 ½, die underen von 1 ½ Zoll.

Die Urkunde datirt aus dem orsten Pontifiests-Jahre Inneeens des VII, der, fraher Stephan Curliani-Bishorb von Ostia, am IB. Deeensber des vorhergebenden Jahrs erwählt wurde. Sein Vergünger, Clemena VII, war m. G. Deern ber 1332 zu. Arignon vertorben. — Dus Gebäude dieser in der ersten findern gestiffeten Capelle sicht noch im Bereiche des gegenwirtigen Stöttsspitals, in der Mitte der Mittertrets gegen den Garten hinzun.

# CCCLV.

Rüpel, des Fischer's Sohn von Nussdorf, verkauft der Enwersdorfer Pfarrgemeinde einen Weingarten zu Nussdorf.

Dat. 19. Mai 1353.

Ich Rueppel des Vischer Svn von Nuzdorf vnd ich Anna sein hausvrow wir verichen — Daz wir — mit vnsers Perchherren hant, des Erbern herren hern Leutolts von Potendorf verchauft haben vnsern weingarten, des ein halbs Jeuch ist an ein zwelftail, leit an dem Stainpúchel ze Nuzdorf ze naechst des Erhern herren Weingarten, hern Ruedolfs des Trüchsaeczen, Pharrer ze Newnburch, da man alle jar von dienet ein viertail und vier Stauf weins ze Perchrecht, vnd ein helblinch ze voytrecht - vmb Sechs vnd fumfezieh phunt wienner phenninge - den Erbern Pharrleuten gemain ze Enczestorf, die in zu einer rechten widerlegung gechauft und gemacht habent fur vier phunt wienner phenninge geltes Purchrechtes, di man vor von der Pharre Sand Katreyn dacz Enczestorf alle iar gedient und geraicht hat der Pharre hincz Sand Gilgen ze Newnburch, die selben vier phant geltes Purchrechtes sint mit dem vorgenanten vaserm weingarten genezleichen und gar abgelediget vnd gelöst, also daz er furbaz ewieldeich pei der Pharre daez Sant Gilgen ze Newnhurch für die egenanten Gült schvl beleiben -- Dar vmb so geben wir in disen prief - versigelten mit vnsers Perchherren Insigel, des vorgenanten herren hern Leutolts von Potendorf, vnd mit der erbern Leute Insigel hern Jacobs von Nuzdorf, hern Duringes Svn von Sevelt vnd mit hern Nyclas Insigel in dem Perchhof dacz der Heiligenstat - Diser prief ist geben - Dreutzehen hundert Jar dar nach in dem drev vnd fumfezigisten iar an dem nachsten Synotag nach dem Phingstage.

Chartularium Archiri (H. fol. (31, b.

Long. Enzersdorf war im Jahre 1326 mit Ensvilligung des Stiftes zu sient sellastkalingen Patrer erlorben worden, dessen jeweiligen Plarter der Plarter von Kornesburge einsetzte, und von ihm jährlich 8 Pfenale Pfennige riehtlt. Die Billich davon liesen und in Enzersdorfer Kirchenkinder ein, indem sie atstat derselben einem Weingerten zu Nussdorf kaufen, und der Kirche zum b. Agid in Korneburg übergeben.

## CCCLVI.

Jakob und Kolomann, Kolomann's Söhne von Laa, geben der Pfarre St. Martin zwei Weingärten.

Dat. 1353.

leh Jucob Cholmans sun von La, dem Got genad, vnd ich Pericht sein hauseraw Veriehen — Daz wir — mit gunst vnd willen mein Jucobs Prüder, hern Cholmans ze den zeiten Chörherrn vnd Guster vnser Vrown Gotshaus ze Neumburch - geschaft und geben haben durich Got vnd durich vnser sel hail willen, vnd wand wir nicht eriben mit einander haben, voser zwai Jeuch weingarten gelegen ze Leubing - vnd diselben egenanten zwai Jench Weingarten sind mich egenanten Jacoben vnd mein Prueder hern Cholman an derstarlien von Vater und von Muter, und sind unser rechtes getailts gut gewesen, mit rechter fürzicht von allen eriben. Vnd dieselben zwai Jeuch Weingarten haben Wir geschaft und gehen mit fürzicht der Pharr daz sand Merten ze Neunburch Chlosterhalben - also daz der Pharrer daselbs, wer der ist, den obgenanten Weingarten haben sol in nuz vnd in gewer - des geben wir der Pharr daz sand Merten disen brif - versigelten ich egenanter Jacob mit meinem augen insigel, vnd mit meines prûder insigel, hern Cholmans des guster, vnd mit hern Andres insigel der herren schaffer von Walsse ze Ens, Vnd wand der egenant gerwort nicht aigen Insigel hat, so hat er gepeten sein pruder Jacoben ze den zeiten Stat Richter, daz er diser sache gezeng sei mit seinem insigel, des wir seu gepeten haben. Darzú so haben Wir gepeten die erbern zwen Mann; Wysenten an dem onger vnd Gundolten dem Tuezen, di vuser nust vnd pest Vrennt sint, daz sen auch diser red vnd Wandlung gezeug sein mit i'n insigeln, wand wir iz allez nach irrn rat gewandelt haben, der brief ist geben - dreuzechen hundert iar, darnaeb in dem dreu vnd fumfzigisten Jar.

Orig. Perg. (Prot. III. N. 361.) Seehs bängende Siegel, sämntlich raud. mit Ausnahme jenes Kuloman's, welches nach Art

der dissilichen Siegelableng ist. Dur erste, mit der Gandelin § S. LUCHE 1993. THEORISMEN stellid die gliebbe Abellen, eie Fran sei uns jade für Blabe, diesilie der füllenen, einer Stiequi sieh auter vereiern (a. N. 203). Dur servite § S. CHOLOMANI, CHNYDORS, mig stelle gleichnete Vereierung eine Greiful, weiter die Belgeinstabert in der Bische Mit, dersetz birt der Garbert unser einer Meiser Bagen. Das diesi Segert auf der Gandelin S. ASBMC. der Geriffen der Stellen der Stellen der Stellen der Gandelin der Gandelin S. ASBMC. der für verei geberste Birthey, dessen sich der füßert, Stiellen, viellen die Tachelft beit, † S. NUMNYONS - FILLI (CANIGER). Des leites Sigra), Gestell's Ters, int was Jahr 190 (C. 323) jehenste, abb st. die Eller der Stelle.

## CCCLVII.

Propst Ortolf und das Kapitel willigen in die Dotirung des St. Nicolai-Altars zu St. Martin durch Jakob und Kolomann von Laa.

Dat. Klosterneuburg, 8. September 1353.

In nomine Domini Amen. Nos Ortolfus, Divina miseracione Prepositus, Nycolaus Decanus, Totusque Conventus Monesterii Sancte Marie in Neunburga. Ad perpetuam rei memoriam, Gratum Deo impenditur obsequium, cum Divini cultus promovetur augmentum - Sane igitur haece consideracione inducti, Discretus vir Jacobus quondam Cholomani de La, et uxor ipsius Perchta cives in Neunburga Claustrali de maturo domini Cholmanni Canonici et Custodis dicti Monasterii fratris Jacobi predicti et aliorum suorum consilio amicorum Altare in honore Sancti Nycolai consecratum, in dextero latere Ecclesie Sancti Martini in prefata Neunburga situatum copiose suis propriis facultatibus dotaverat - Nos igitur opus tam laudabile, tamquam salubre benigno prosequentes affectu, beneplacito venerandi in Christo patris et Domini nostri, Domini Gotfridi Episcopi Pataviensis accedente, dotacioni predicte nostrum adhibemus consensum et bonam voluntatem - In quorum omnium et singulorum testimonium nostra Sigilla presentibus sunt appensa. Datum anno Domini Milesimo Trecentesimo Qvinqvagesimo tercio, VI ydus Septembris.

Orig. Perg. (Prot. III. Nr. 362.) Die bekannten Siegel des Proputes Ortolf und des Kapitels.

### CCCLVIII.

Agues, Witwe Virgil's des Prannstorfer's, verkauft dem Stifte Pfenniggülten zu Nassdorf und Grinzing.

# Dat. 6. December 1353.

leh Agnes, Virgilij Wiltibe des Prannstorffer, dem Got genode Vergich — Das ich — mit anciene Lehen Herren Hant, des erbern gaestleichen Herren Probst Ortolfs, des Gotshans vnser vrowen ze Newenburch verchäuft han meins rechten Lehens, daz ich von im und seinem Gotshaus ze Newenburch ze Leilen gehabt han Ayudlef Emmer Weins geltes Perchrechtes, vnd darzh auf ieglichen Emmer ain Wienner phennique Votgrechtes, vnd derz Emmer Weins geltes Viberzins vm Seehs vnd zwaintzig phunt wienner phennique — Demetren gaestlechen Herren herr Palgeriemen, dew Wirffert zie des zeiten Charkerre und Obrister Chelser des Gotshaus ze Newenburch, der dieselben göt alle gechauft hat mit seines Prelats willen vnd gunst — Vnd darüber so gib ich — In disen brief — eerziglit mit mein Insigilu, vnd mit meins Lehen Herren Insigil — Probat Ortolft vnd mit Leupott Insigil des Goudennstofffer, and mit Jansen Insigil.

des Vreisinger, die diser Sache gezeuge sint mit irn Insigiln. Diser brief ist geben - Drevtzehen Hundert iar, darnach in dem Drev vnd fümftzgisten iar an sant Nichlas Tage.

Orig. Perg. (Rep. Vet. N. 2, fel. 181.) Vier Siegel in gelbem Wachse, Agnesene Siegel enthält ewei Binden, wie der Schild ihree Gemuhls bei Duell. Exe. Geneul. Tab. X. u. S. , jeduch zu , dass im vorliegenden Siegel der abere

Rond des Schildes über der Binde bereutragt. Umsehrift: † . 8 . AGNETIS . HAVMAINE . Das sweite and dritte Siegel int vom Jahre 1350 (N. 339) bekannt. Des letete: + . S . 108ANNIS . FREVSING-NARII ., eathalt awei wagreehte Balben, and dem oberen erhebt eich ein onderer lathrechter in der Art, wie im Wappen der Klusternenburger Lirche. Die Embleme naterecheiden eich von jenen Peter'e des Freisinger's, welche sum Jahre 1339 (N. 277) berehrieben wurden,

Der hier erscheinende Oberkellerer Pilgrim blieb in dieser Würde bis zu dem Jahre 1360, wo ihm Konrad Ramung nachfolgte (nach dem Zeugnisse des stiftlichen Satzbuehes: Liber Obligatorius des 14, Jahrhunderts) Cf. auch die Urkunde 339.

## CCCLIX.

Ulrich Schweiker, Stifts-Pfistermeister, bestätigt den Verkanf eines Weingartens zu Klosterneuburg an den Stiftskoch Ulrieh den Springer.

Dat. 7. Januar 1354.

Ich Vireich Sweyker, ze den zeiten Phystermaister des Gotshaus ze Neunburch vergich - daz iz dar zu chomen ist, da mein vor vorder Mert der Phistermaister, dem Got genad, recht und redleich durich seiner trevn willen verchavft vnd geben hat ain Vertail Weingarten gelegen an der Langengazzen ze nachst vasolten, da man von dint ze perchrecht ain balben Emmer Weins vnd ain helbling ze voytrecht - der in di physter gehört hat ze dem svechen, vnd den selben weingarten hat er verchauft Vlreichen dem Springer, des Gotshaus Choch ze den zeiten, vnd Chvnigvnten, seiner Hausvrach and ir paider eriben amb zwelif phunt wienner phenning also, daz sev, oder wer denselben Weingarten nach in besiezet, von denselben egenanten zwelif phunten fürbaz alle iar davon dinen sullen ain phunt winner phenning geltes purchrechtes an sand Stephanstag ze Weinachten in dev vorgenanten phister - vnd wand der obgenante chayf pei meinem vor vordern Merten nicht bestet ist, vnd doch mit gyter gewizzen an mich chomen ist, dar vmb so gib ich in disen brif, versigelten ze einem woren Vrchund dieser sache, versigelten mit mein Vireichs sweykers insigel, vnd wand des vorgenanten Weingarten perchmaister Jacob Schaffer ze Spital nicht aygen insigel hat, darvmb so hat er gepeten hern Pilgreim den Würphel,

ze den zeiten Chorherr vud Obrister Cheluer des Golshaus es Neunburch, daz er diere suche an seiner stat gezeug ein mit erinem lusiget. Des sind auch gezeug mit irn issigeln die erbern zwen mann, herr Eugelhart der Lybenceer, ze den zeiten Bofmaiter, vud Vireich, ze den zeiten Weinschelaer des Gotshaus ze Neenburch — Der brief ist geben — dreuzehen Hondert Jar, darusch in dem vir vud Inntezieisten Jar nach dem Precheutus.

Hier erseheint das zweite bekannte Siegel eines Oberkellerers (das erste war jenes von Peter dem Freisinger 1346, N. 319), weiters ein neuer Hofmeister an der Stelle des vorigen Leopold Gunderstorfer.

Die Urkunde zeigt uns auch, warum die Herzoge Albrecht und Otto 1335 auf der Pisterei das Weinschanksrecht verliehen (Fischer I. c. 362), aie besass nämlieb eigenthümliche Weingärten.

# CCCLX.

Peter, Eropriester und Propst zu Seckau, verkauft seinem Bruder Johann dem Freisinger einen Weingarten zu Klosterneuburg.

# Dat. 2. Februar 1354.

Wir Peter, von Gotes Gaadon Ertsprister end Prodat as Sekkun vergehen — daz wir vasers rechten anstariben erihgütes von Vater vol von Möter reht vad redleich verchauft vad gehen laben vasera Weingarten, des ain halbz Jeuch ist, vol leit ze Nernhurch Chloschallen in dem zeyfreegraben ze nast der Läpperiger weingarten da man alle iar von dint ze Perchrecht saderthalben Enmer weins dem Golshaus ze Nernhurch, van direy pheniag ze Vortrecht — vanh Vrafeziech phunt winner phening — runserm pruder Jannen dem freysinger vad seiner Hausserdens werken Vrauta — Von gehen in daruber dissen brief — Versigetten mit vuserra Insygel eud mit eusers Prider Insygel hern Pruds ze deu seilen Uförherr eud Ubrister Chelen er se Seknie, van dint des obgenauten ensers weingarten Perchmäister Insygel des vorgenanten eusers prüder Jannen des fregniers ze den sielet des Gutsthaus ze Nevalhouch amptuna. Der brif

ist geben - drevzehen hundert Jar, darnach in dem Vir vnd fumfczigisten Jar ze der Lychtmesse vnserr Vrown.

Orig. Perg. (Rep. Vel. s. 15. fol. 111.)

Des Siegel des Propotes Peter febit. Das eweite, rand, mit der Umechrift; + . S . PAVLI . FRISINGARII . CAN . SECVY ., and das dritte, vam vorangebroden Johne bekannt, enthelten die Emblene der Freisisger in gelbem Warbse.

Peter der Freisinger erseheint zuerst 1341 (N. 296) als Caplan des Propstes Rudwein, zuletzt 1346 (N. 319) sis Oberkellerer, 1350 erseheint der hier vorkommende Peter der Freisinger als Erzpriester und Propst zu Seekau (Fröhlich Dipl. Sac. Due, Styr. Doc. Seceov. p. I. p. 279-282) und Nachfolger Rudolf's 11. Es liegt daher die Vermuthung nicht ferne, dass Peter der Oberkellerer mit Peter dem Propste zu Seekau identisch sei, also von Klosterneuburg aus nach Seekau postulirt wurde, wie einige Jahre später (1367) der Oberkellerer Konrad Ramung als Propst nach Neuzell in Tirol berufen wurde.

# CCCLXI.

Jakob von Wolmannsberg verkauft dem Siechmeister Marquard einen Weingarten zu Klosterneuburg.

### Dat. 24. Juni 1334.

Ich Jacob von Olmunzesperig vnd ich Chuniqunt sein Hauswrowe Verieben - daz wir - mit vnsers Perchmaister haut. Ortolf des Tuzen Sluzler die zeit und darzu amptman der herrn von Paumgartenperig - verchauft haben - vnsern Weingarten, des drey Rachen sint, vnd leit ze Neunburch Chlosterhalb an dem obern Eren ze nast Gundolts Weingarten des Tuzen - vm zway vnd fumfzich phunt Winner phening - dem erbern herren herrn Maricharten, ze den zeiten Chorherrn und Sychmaister des Gotshaus ze Neunburch, der in gechaust hat ze der Chapellen ze Sychhaus - Des geben wir der obgenanten Chapellen disen brif Versygelten mit vnserm augen insygel, und mit vnsers egenanten Perchmaister insygel Ortolfs des Tuzen, sluzler di zeit, dez sint auch gezeug mit irn insygeln die erbern zwen Mann, Jans der freysinger und Gundolt der Tuz des ich sen gepeten hab. Der brief ist geben - dreuzechen hundert Jar, darnach in dem Vir vnd fumfzigisten Jar ze Sunebenten.

Orig. Perg. (Peet. II. s. 115.)

Vier rande Siegel. Das erste nit der Umschrift: + , S , IACOBI , D , TVOLMITZPERIG .. enthalt den Buchstaben 2: das aweite : + . S . ORTOLFI . TVCZ ., niner Krug mit einen Benkel. Die beiden letsten Siegel sind bekannt, und awar neigt das Siegel Gauduld's eine Elster, daber naterscheidet sieh tein Wuppenzeichen un jenem Ortolf's.

Der hier als Siechmeister (Infirmarius) erseheinende Marquart, der zu der Barbara - Capelle in der Infirmarie den Weingarten erkauft, kam zuerst 1342 (N.301) als Caplan des Propstes vor. Ortolf der Tuz erscheint apäter 1338 als Stadtrichter, Schlüssler und Amtmann des Stiftes urkundlich.

### CCCLXII.

Gerichtsbrief Jansens von Tierna über dem Stifte heimgefallene Weingarten.

Dat. 20. August 1334.

leh Jaus vou Tuerna, zú deu zeiten Múnsmaister ze wienue veriehen - Daz fur mieh ehom Gerunch der Chol, zu den zeiten Amptman dez Gotshaus vaser vrawen ze Newaburch, do ich sazz an offem gerichte in einem rechteu Perchtaydinge, von des obgenanten Gotshaus wegen, vnd Jach, daz er als lange geehlacht hiet an des selhen Chlosters Stat ze Newnburch in rechtem Perchtaidinge hinez den weingarten, die hernach an disem prief geschrihen stent vmb daz Perehrecht, daz da von gevallen solt, als des selben Gotshaus registrum sagt. Des ersten in der Sumerawe hinez Rudleins dez Renner weingarten, des zin viertail ist ze naechst dem Wagner, und hinez Otten weingarten, des Notteruswaiz dez ein viertail ist ze naechst Rudlein dem Renner; vnd hinez Vlreichs weingarten dez Toblinger, des drew viertail sint ze naechst Chunrates dem Pacchlein : vnd hinez Chunrates weingarten des Paechleins, des ain viertail ist ze naechst Petreiu von Salczpurch; vnd hinez Hainreichs weingarten des vilobeinander, des ain Achtail ist ze naechst Petrein von Salczpurch; vnd hinez Audres weingerten des Schötleins, dez ein viertail ist ze naeehst dem vilobeivander : vnd hinez vrown Cristein weingarten der Maeschlinne, des ein viertail ist ze naechst Andreu dem Schötlein; vnd hinez Chunrats weingarten des Schauwer, des ein Seehstail ist ze naeehst Vlreichen dem Ringenwirt; vnd hinez Hainreichs weingurten des Reczer, des ein dritail ist zeugechst dem Murroten Petrein; vnd hinez Perichtolts weingarten von der heiligenstat, des ein seehstail ist ze naeehst dem Murroteu petrein; vnd hinez Hainreichs weingarten des Regenwurm, des ain viertail ist zenaechst Rudlein dem Horn; vnd hincz Perichtolts weingarten von der heiligenstat, des ein achtail ist zenaechst dem Murroten Petrein : vnd hinez Chunrats weingarten des Perchleius, des ein viertail ist ze nacelist dem Schrimphen; vnd hincz des Grudleins weingarten,

dez ein achtail ist zenaechst Chunraten dem Richter; vnd hincz des Pisichtel weingarten, des ein achtail ist ze naechst Jansen dem Toblinger: vnd hincz Jansen weingarten des Toblinger des ein viertail ist ze naechst dem Chummerschuczen; vnd hincz ernsten weingarten, des ein viertail ist zenacchst Chunraten dem vaesten; vnd hincz Albrechts weingarten des fuchstruchner, des ein viertail ist ze naechst der Reusnerinne; vnd hincz Andres weingarten des Macschel, des ein viertail ist ze naechst Rügern dem Grilln; vnd hincz Chunrats weingarten. Eberharts audem, des ein viertail ist ze naechst Seyfriden von der Chunichswisen; vnd an dem Haendleinsperae hincz Hertleins weingarten des fragner, des ein halbs Jeuch ist ze naechst Marcharten Ratenperger; vnd hincz Marcharts weingarten des Pekchen, des anderthalh viertail sint ze nacchst Heman dem Juden; vnd hincz Steffans weingarten des haugen, des ein viertail ist ze naechst dem Chottrer; vnd hincz Vlreichs weingarten des Chummost, des ein viertail ist ze naechst des Chottrer: vnd hincz Merten weingarten des Saichinspette, des ein viertail ist ze naechst dem Grillen; vnd hincz Thomans weingarten des Snaerzel. des ein viertail ist ze naechst Merten dem Saichinspette; vnd hincz des Ekstains weingarten, des ein achtail ist ze naechst dem Halbegans; vnd hincz Hainreichs weingarten des Rosenlacher, des ein halbs Jeuch ist ze naechst dem Pazzauwer: vnd hincz Hainreichs weingarten mit der auden, des ein viertail ist zenaechst dem Rosenlacher: vnd in dem newen rautten bincz Wolfhartes weingarten des walich, des ein viertail ist ze naechst Steffan, dem Heftenhengst; vnd hincz Vlreichs weingarten des Fuchstruchner, des ein viertail ist ze naechst wernezlein dem Wagenchnecht; vnd hincz Fridreichs weingarten des Payr, des ein viertail ist ze naechst Vireichen dem Fuchstruchner: vad hincz Steffans weingarten des Hychstenshint, des ain viertail ist zenaechst Fridreichen dem Payr; vnd hincz Fridreichs weingarten des Payr, des ein viertail ist ze naechst Chunraten dem Waicz: vnd hincz Chunrats weingarten des Waiczs, des ein halbs Jeuch ist ze naechst dem Chaufman: vnd hincz Seufrits weingarten, des ein halbs Jouch ist ze naechst dem Sybenstoche; vnd an dem Reysenperge hincz Nichlas weingarten des wimer, des ein achtail ist, ze naechst Rügern dem weingen, Leupolts Sun; vnd hincz Albrechts weingarten des Fuchstruchner, des ein halbs Jeuch ist ze naechst Hainreichen Halbe-Fontes. XIV.

gans; vud hincz Fridreichs weingarten des Fuchstruchner, des ein viertail ist ze naechst Leublein, dem Chleman: vnd in der Arnoltsawe hincz Chunrats weingarten des vasszieher, des ein viertail ist ze naechst Merten dem fragner; vnd hinez Vlreichs Weingarten dem hakchentenfel, des ein achtail ist ze naechst Jansen dem Subenquqel; vnd hincz Chunrats weingarten des Schüster, des ein achtail ist ze naechst Wernharten dem Cholbinger: vnd hinez Hertleins weingarten des Rosel, des ein achtail ist ze naechst Jansen dem Sybengugel; vnd in dem Laydersperge hincz Nichlas weingarten des Giener, des ein viertail ist, ze naechst Mathesen dem Panczier; vnd hincz Chunrats weingarten, des Chleman, des ein halhs Jeuch ist ze naechst Mathesen dem Panczier; vnd hincz Dietreichs weingarten des Penchnecht, des ein Sechtzehentail ist ze naechst Fridreichen von der heiligenstat; vnd hincz-Obrechts weingarten des Chursner, des ein viertail ist ze naechst Vlreichen dem weismel; vnd hinez Nichlas weingarten in der Prezz, des ein viertail ist, ze naechst Vtreichen Weismel; vnd hincz Chunrats weingarten des Chleman, des ein halbs Jeuch ist ze naechst Otten dem Rolays; vnd hinez Otten weingarten des Rolays, des ein viertail ist ze naechst Chunraten Chleman; vnd hinez Vlreichs weingarten des Tôtter, des ein viertail ist ze naechst Chunraten Weizzen; vnd hincz Vireichs weingarten des Hakchenteufel, des ein viertail ist, ze naechst dem Choppel; vnd warn auch die vorgenanten weingarten alle in dem vierden iar vnverdient gelegen, vnd warn auch darnach ze Reus aesaat, vnd hiet auch vron bot vmb die fúrbot sein chuntschaft gesagt, als er ze recht solt in einem iegleichen Perchtaydinge, vnd pat auch do Gerunch, der Chol vragen, waz nu recht waer; do ward im mit vrag vnd mit vrtail ertailt, môcht er die chuntschaft alle, als vorgeschriben stet, pringen und war machen, als er ze recht solt, dez solt er geniezzen an seinen rechten. Do pracht er daz in rechten Perchtaydingen, vnd macht ez war mit zwain erbern manne, als er ze recht solt, vnd als im vrag vnd vrtail gegehen hiet. Vnd pat auch der selbe Gerunch der Chol vragen mit vorsprechen, waz nu recht waer; do wart dem oft genanten Gerungen dem Choln mit vrag vnd mit vrtail vervolgt vnd ertailt, sevt er alle die recht gelaist vnd volfurt hiet, als er ze recht solt, vnd das des Landes recht ist ze Österreich, vnd seit auch niemant der vorgenanten weingarten chainen verantwurten wolt, vnd man doch

jegleichen erhen, den die weingarten angehöret habent, ze rechten taegen vnd ze rechter zeit ze wizzen getan hiet, als er ze recht solt, als er auch daz pracht vnd war gemacht hat, als er ze recht solt, als vorgeschriben stet; Er solt fürbaz von dez obgenanten Chlosters wegen mit den egenanten welngarten allen seinen frumen schaffen, verchauffen, hin lazzen vnd bin geben, daz daz selbe Perchrecht vnd Voytrecht, daz die egenanten weingarten dienent, wider gestift würde dem egenanten Chloster ze Newnburch, als des selben Chlosters Registrum sagt, vnd solten anch alle die prief, die vber dieselben Weingarten Sagent vmb Gelt, vmb Perchrecht, hincz Christen vnd hinez Juden Tot vnd ze nicht sein, vnd ebain ehraft mer haben weder vmb vil, noch vmh wenig. Vnd wand diser taydinge vnd diser recht vor mir vnd vor andern erbern leuten in rechten Perchtaydinge mit vrag vnd mit vrtail gewandelt vnd geschehen seint, dar vber so gib ich Jans von Tirna dem oftgenanten Chloster ze Newnburch disen prief - versigilt mit meinem Insigil und mit hern Nichlas Insigil des Würffels, zú den zeiten Richter ze Wienne, und mit hern Hainreichs Insegil des Oler, vnd mit hern Thomans Insigil des Swaemleins, und mit hern Engelharts Insigil des Libentzer. mit hern Jansen Insigil des vreysinger, vnd mit hern Christans Insigil dez Tüczen - Diser prief ist gehen - Dreuczeuhen hundert Jar, darnach in dem vier vnd fumfezigistem iar, des naechsten Mittiehens nach voser vrown Tage der Schidunge.

Chartelarium Arabivi III. fol. 121. a.

Hier erscheint zum ersten Male der Auspruch des Stifts auf das Heimfallsrecht der Weingsfren und die interessenten Einzelheiten einer Bergtsidung, vor Johann aus dem Edelgeschlechte der Tyrna (die Erbauer der Tyrna-Capelle in der Stefanskirche zu Wien) gehalten.

Ob der hier vorkommende Wiener Stadtrichter, Niklas Würfel, ein Bruder des stiflichen Oberkelleren, Pilgrim Würfel, ist, Ilsast sieh aus Mangel weiterer Daten nicht feststellen. Aber neben den zwei früher vorgekommenen Gliedern des Gesehlechtes Tux. erscheint hier ein neues. Christien.

## CCCLXIII.

Propst Ortolf und das Capitel dotiren den Capian im Klosterneuburgerkofe zu Wien.

# Dat. 14. September 1354.

Nos Ortolfus, divina miseracione Prepositus, Nycolaus Decanus, Totusque Conventus Monasterii sancte Marie reg. Canon. ord. s.

Augustini Patuavien, Dvoces, Ad memoriam futurorum, Decet, ut cujus in pace factus est locus, eius cultus cum debita veneracione ampliandus sit et augendus. Dum enim ad reverenciam insius domus oracionis pie construitur, saluti fidelium precipue consulitur, et beate fruicionis visio generosius impetratur. Hoc sane ducti proposito solempni, ac diligenti tractatu prehabito de consilio et assensu Venerabilis in Christo Patris et Domini Gotfridi, Pataviensis Episcopi dotacioni scu fundacioni Capelle in Domo nostra iuxta Wiennam extra muros constitute in honore beatorum Phylippi et Jacobi Apostolorum constructe, et iam dudum consecrate postrum adhibuimus consensum et presentibus adhibemus, Statuentes et ordinantes, ut Capellanus, cuicumque de eadem provisum fuerit, ipsam quater in qualibet ebdomada, videlicet singulis diebus dominicis, Secundis, quartis et sextis feriis cum missis inofficiet, aut inofficiari procuret. Decernimus eciam, et quandocumque aut quocienscumque Prelatus, qui pro tempore fuerit, in dicta domo sua fecerit mansionem. Idem Capellanus, quamdiu ibidem moram traxerit. diebus singulis missam celebret, aut provideat celebrari. Pro hiis autem exequendis donamus, deputamus, et assignamus dicte Capelle vineam nostram que dicitur Mutzhan, ab omni censu liberam, ct a solucione decime penitus absolutam. Ita quod quicumque Capellanus antedicte Capelle fuerit, prefatam vineam sumptibus propriis excolat, et percipiat eius fructus. Item donamus eidem trium librarum redditus, quas Prelatus noster annis singulis memorato Capellano porrigere debet, donec eosdem redditus super bonis tutis et certis poterimus comparare. Addimus eciam de speciali gracia, et ordinamus, Quod, quando vel quociens Dominum Prepositum aut Dominum Celerarium in sepedicta domo nostra iuxta Wiennam manere contigerit, Prenarratus Capellanus cibo et potu, ut eo comodius divinis intendere valeat, sustentetur. In quorum testimonium nostri sigilla presentibus sunt appensa. Datum Anno Domini Millesimo Trecentesimo Ouinquagesimo quarto in festo Exaltacionis Sancte Crucis.

Orig. Perg. (Rep. Vet. Nr. 11, fol. 183.) Die Siegel Ortolf's und des Capitels sind bekaunt,

Einer dieser Capline, für welche hier Propat Ortolf so freigebig sorgt, erscheint als Wohltfatter im Todtenbuche der Minoriten bei Pez SS. RR. AA. T. II. eol. 492.; "Nota, quod fratres tenestur eelebrare samiversarium Domini Petri Coloni, qui est Capellanou in Curis Respurg ante portum Seotorum." Vielleicht auch jener, der im atflitichen Todtenbuche VIII Kal. Dec.; "Donn. Eberhardus, Donn. Eberhardus. Capelanus Celerciti dedit XX talents\* errecheint. Der Weitgarten Mutahan war sehon im J. 1347 (N. 328) von dem Capina Gottfried zu dieser Capelle gestiffet worden, hier befreit ihn Propst Ortolf von jeder Abgabe und vermehrt die Einkönfte des Capinas um 3 Pfund und das Recht der Freitsfel während der Anwesenheit des Propsts und Obertellerers zu Wien.

## CCCLXIV.

Alolt von Rez verkauft Ulrich dem Scherfink Besitzungen zu Harmansdorf.

Dat. 10. November 1354.

Ich Olot von Recz vnd ich Christein, sein hausvrowe veriehen - Daz wir - pach rat meiner Christein pachster vnd pester vreunt. Gebharts von sunnberch und Dyetreichs von Eczensdorf, meiner vetern, vnd Hainreichs des Hútstochs von Hadmarsdorf - recht vnd redleich verchauft vnd geben haben mit fürzicht vnsers rechten vreyn aygens ein hof gelegen ze Hadmarsdorf ze naecbst Chunrats des Pinter und fumf Jeuchart akchers daselbs gelegen in dem Smulenlüzzen ze naechst dem Chrichen, daz alles von mein Christein vater vnd Müter her chomen ist, vnd ist auch mein rechts getailts guet mit fürzicht von meinem Pruder, Chunraten von Eczendorf vmb Dreyzzich phunt wienner phenning - dem beschaiden mann Vireichen dem seherffinch ze Hadmarsdorf vnd vrown Agnesen, seiner hausvrowen, dy dev selben aygenschaft von vns gechauft haben ynser vrown Gotsbaus ze Newnburch, dem wir die selben avgenschaft auf gegeben baben fürbaz ze baben vrevleich und ledichleich an allen chriech - des geben wir dem Gotsbaus voser vrown ze Newnburch disen prief - versigelten ich Olot vnd ich Gebhart mit vnserm aygen Insigeln, auch sein wir, Ich Dyetreich von Eczensdorf und Ich Hainreich der Hutstoch der egeschriben red vnd wandlung gezeug mit vnsern Insigeln - Der prief ist geben -Dreuzehenhundert Jar dar nach in dem vier vnd fumfezigistem Jar an sand Merten abent.

Chartularium Archivi III. fol. 101. a.

Hadanardorf ist der heutige Ort Harmansdorf, nördlich von Korneuburg, Aus der Familie der Hutstoch, die bisher immer als in Klosterneuburg acashaft erschiesen, kömnt hier Einer mit dem Zusatte: von Hadanarsdorf vor, er hatte sich also in der letzteren Zeit dorf angesiedelt, und den Zusatz angenommen zum Unterschiede von dem Klosterneuburger Husputstumen.

## CCCLXV.

Ulrich Veleis von Tribuswinkel verzichtet auf alle Forderungen hinter Niklas dem Oblaymeister.

Dat. 3. Februar 1355.

Chartalarium Archivi III. fol. 101. b.

Der hier erscheinende Oblaymeister Niklas ist der in dem Wahlinstrumente Propst Ortolf's (N. 336) vorkommende Niklas Ployt.

# CCCLXVI.

Graf Albrecht von Ötting bestätigt einen Kauf seines Caplans Peter.

Dat. 5. März 1355.

Wir Graff Albrecht von Oftingen vergehen — vmh den Kuuft, den der Erber man her Peter vnser Kapplan ze Wienn getann hat mit Sydlin der gesessen ist in des Carchupecken büs, burger ze Newhörgek, das dax vnser gueter willen ist, vnd ez im wol günnen, vnd yn daran nicht hindern wellen, vnd des ze Vrkunde Geben ur Im disen brieff besigelten mit vnserm Insigel, das ze Ruggen dar vff gedruckt ist. Datum Anno Domini M. CCC° LV° feria quarta post Reminiscere.

Chartelarium Archivi V. fol. 25, h.

## CCCLXVII.

Propst Ortolf und das Capitel zu Klosterneuburg mindern dem Kloster Garsten Zehent und Bergrecht.

Dat. Klosterneuburg, 23. Marz 1355.

Wir Ortolf von Gotes genaden Probst. Nyclos der Techent wid der Convent gemain des Gotshause unser vrowen ze Neunburch verichen — vanh den weingarten gelegen in dem weingraben, des ein Jeuch ist, oder mer, als er mit alter herchomen ist, der der Geistleichen Arreren und des Convents gemang dats Gersten rechts chaufgut ist, als der alt brief sagt, den sew dar vher habent, daz wir in dew gnade getan haben van auch vur von vasera vodern do mit hegnadet sint, daz sew von dem egenanten weingarten — alcht mer alle iar do von dienen van geben suln in vaser spitol in dem mer alle iar do von dienen van geben suln in vaser spitol in dem wir — diesen heriof erersigilten mit vaserm Insigil van mit vaser wur.— diesen hriof versigilten mit vaserm Insigil van mit vaser Convents anhangundem Insigil. Der brief ist geben — se Neunburch — drewezehen hundert iar darnach in dem fumf van funfaingisten dar des Nontage nach dem Swartzen Svatag in der Vastag in der

Orig. Perg. Die Siegel sind bekunnt.

## CCCLXVIII.

Stefan, Pfarrer zu St. Veit, und das Stift vertauschen Besitzungen.

Dat. Wien. 27. März 1355.

Ich Stephan zu den zeiten Pharrer dats and Vegt Vergich – Daz ich – mit willen und grunt der vorgenanten meiner Khrichen Lehen herren, der Erbern Herren, herrn Weicharts von Toppel, zü den zeiten Hofrichter in Osterreich, hern Fridreich von Toppel, seine Pridder, hern Stephans von Toppel, irs Vetern, hern Weicharts von Toppel ir Vetern, hern Wriechart zu von Toppel ir Vetern, hern Kyriecha Süne, dem Got genade – ze einem Widewacchele gegeben han Den Echern Gaestleichen Herren Probst Ortolfen vnser Vrowen ze Newenburch vad dem Convent gemain desselben Gotshaus – Der phunt vnd Drey Schillinger voll Preitzbehen phenninge wienner

munzze geltes, die zu der egenanten Pharrehiriehen gehört habent, die rechts avgen sint, vnd die da ligent des ersten ze Enzestorf vnder dem Püsenperge vierzehen schillinge vnd Dreitzehen phenning geltes auf hestiftem gut hehauster holden, vnd ze Nidern Rorbach ain phunt geltes auf hestiftem gut, vnd ze Stetten ein halb phunt vnd zwelif pheninge geltes auch auf hestiftem gut, vnd achtzehen phenninge Geltes da selbens auf vberlend. Die selhen gult alle han ich den egenanten erhern Gaestleichen herren dez Gotshaus ynser vrowen ze Newnhurch gegeben - Da engegen si der vorgenanten Pharrchiriehen sant Veyt auch ze einem widerwaechsel gegeben hahent irs rechten avgens fumf phunt vnd Drev schilling vnd Syhen vnd zwainczich pheninge wienner munzze geltes gelegen des ersten ze Potenprunne auf vier Leben vnd auf einer Mul, vnd auf alle dev. vad dar zu gehört vier phunt vad drey schillinge phenning geltes, vnd Syhen vnd zwainezich phenninge da selhens auf vherlent aekeher, vnd auf einer Mul ze anger bei Grafendorf ain phunt geltes - Vnd daz diser Widerwaechsel fürbaz also staet vnd vnzebrochen beleibe, Dar vher so gehen wir in disen brief - versigilt mit vnserm Insigiln. Diser brief ist gehen ze Wienne - Dreutzeehen Hundert Jar. darnach in dem fümf vnd fümftzigisten iar, des naechsten Vreitages vor dem Palmtage.

Orig. Perg. (Rep. Vet. s. 16, fol, 273) und Chartal. Archivi III. fol. 129. s.

Drei runds Siegel, Jenes Weichnet'n von Toppel ist nigebildet bei Haber I. c. Tah. XVII. n. 2. Abnilde ist nech das Siegel Friedrich's und Stephna's, dan letstere wigt jedoch die Familien-Rindeme werkehet, indem die Sparen nicht nach unfwärts, sondern gegen die naters Eshe des dreiechigen Schildes gerichtet nied.

## CCCLXIX.

Nikolaus von Pechlarn und sein Sohn Martin geben dem Stifte ein Bergrecht zu Grinzing.

Dat. 27. März 1355.

Ich Nydax von Pechlarn vnd ich Mert sein zur Vergechen dax vir - durch zuser vrone lieb willen van durch nuser set hail willen - verschriben vnd gemacht hahen auf vaserm weingarten des sin halbs Jeuch ist gelegen ze Grincering an dem Sunperg ze nuchst der purger Spilabs weingarten von wienne vaner vrowu ehbester ze Newhurch ain viertali weins ze Perchercht vnd ain wienner phennich ze votyrecht - Vnd des zu vrehunde so gehern wir in disen brief versigelt Ich vorgenanter Nyclas von Pechlarn mit meinem Insigil von hern Pernharts des physings Insigil von die
des Jansen des Goltsteins Insigil von Peccheinstorf, zu den zeiten
Amptman van pergmaister der Edela vroum vron Anna, hern Jansen neitibe von Chuuring von Sevelede – Vol avam ich vorgenanter
Mert meins insigels zu dierr zeit nicht gehaben mag, So verpint ich
mich vnder den vorgenanten Insigiln alz daz stet ze haben, daz vor
geschriben stet. Diese brief ist geben — drouezehen hundert iar
daranch in dem fumf van fumfezgisten iar des vreytages vor den
Pallm Tag.

# CCCLXX.

Peter, Caplan der Capelle in des Grafen Albrecht von Ötting Hause in der Hochstrasse, verkauft dem Stadtschreiber zu Klosterneuburg, Ulrich, einen Weingarten daselbst.

## Dat. 28. Márz 1355.

leh Peter, ze den zeiten Capplan meines genädigen Herren, Graff Albrechten von Ötyng der Chapellen In seinem Hause gelegen ze Wienn auf der Höchstrasse Vergieh - das ieh nach Rat vnd mit Gunst vnd willen meines egenanten Herren Graff Albrechten, als sein brief sagt, recht vnd redleich verchausst hab ein Viertail Weingarten gelegen ze Newnburgk Klosterhalben an des Langen Gassen zenaelist der chamerpewnt, vnd haizzet der Gugell, das zu meiner Chapellen gehört hat, vnd auch damit gewidmet vnd gestifft was von meinen egenanten herren, Dem iz verfallen ist vmb seinen versessen dinst von Chunraten dem Charlspechen, dem got genad, vnd durch pessers núczs vnd frumbs willen, da iz mir nicht ze pawn gelegen ist, noch was, vnd mir verdariben wer, vnd chain gewin daran nicht gehaben mocht. Dar vmb hab ich den selben Weingarten, da man von dient ze perchrecht drew virtail weins, vnd drey helbling ze Vovtrecht, vnd nicht mer, verkaufft vnd geben vmh vir vnd zwainezig phunt wienner phenning - Vnd dyselben phenning hab ich meiner Kapellen ze pessern nuer van from alz wo angelength nich meines vorgenanten Herren Rat. Denselben Weingaren hab ich verkaufft dem beschäden mann Treichen dem Statesbreiber ze Neunburgk Klosterhalben, den er gekaufft hat ze der zeit, da er wither was vmb sein algenleich varund gött — mit Vrkund diese brieffs eersigelten Ich egenanter Peter mit meinen aufgen Insigel, and mit des vorgenanten Weingarten Perghanater Insigel Hern Jansen des Freysinger, und ze einen waren seug mit des erbern manns Insigel hern Gundolts des Duccen — Der brief ist geben — drewtzehen hundert Jar darnach In dem funff vnd ffunffezigisten Jare an dem heiligen Pluem Oster Abendt.

Chartal. Archivi V. fel. 25. a.

In dieser Urkunde wechselt zuerst von allen stiftlichen Urkunden das Ch mit K ab.

## CCCLXXI.

Andres der Falkel verkauft einen Weingarten zu Klosterneuburg an Ulrich den Herrant.

Dat. 12. April 1355.

leb Andre der Valichel val ich Katrey, sein Hausfraß Verieeben —daz wir — verebauf haben wasen Rachen Weigneten gelegen in dem Cytresyraben ze nast Otten dem Prenninger — vm virzechen phunt Winner phening — dem beschäiden man Vlreichem dem Herranten — vod denselben Weingarten hle te gegeben val genate seiner Hausfrauen Etzpeten, Walchuns tachter ze rechter Morigengah nach des Landes recht in österreich — Vad gehen in dar vod issen Prit versigelten mit vasers sorgenanten Perchmaister insigel Hern Jansen des freisinger. Vad wand wir selb nicht aigen insigel habes, Dar vm so haben wir gepeten den Erbern Mann Nielon Dem Tuccen ze den zeilen stat Richter, das er diser sach diese Waddung gezeng sei mit seinem insigel an nener stat. Der prit ist gehen — Drevzehen livndert Jar, Darnach in den fvuf vod furfügsteste Jar, achttag nach Ostern.

Orig. Perg. (Rop. Nov. fal. 269. Fasc. 17. N. 60.) Jahann's des Freisinger's Siegel ist bekanst. Das undere Siegel, mit der Umsehrlit: †. 8. NICOLAI. TVCZONIS. esthält das gleiche Schildzeiches, densen nich Oriolf Tuen som Jahre 1254 (N. 361.) bedient; doch ist hier nach nie Gegraniegel, eisen Meinen Kreg datestillend, ausgebracht. In dieser Urkunde erseheint Nikolaus Tuz als Stadtrichter zum ersten Male an der Stelle des früheren, Jakob, der ültern Schlüsslers Sohn. Sein Nachfolger, Ortolf der Tuz, zugleich Schlüssler and Amtmann des Gotteshauses, erseheint urkundlich im J. 1338.

### CCCLXXII.

Ulrich der Häkinger verkauft dem Stifte Gelddienste zu Heinrichsdorf.

Dat. 3. Juni 1355.

Ich Vlreich der Hoekkinger und ich Elzpet sein Haustrow Wir vergeben - daz wir - verchaust haben vaser rechten Purchrechts. daz wir ze Purchrecht gehabt haben von dem Gotshows vnser Vrown ze Newnburch Chlosterhalben Newnzechen Schilling vnd Sechs phenning Wienner Munzz gelts gelegen ze Hainreichstorf auf Sechs Lehen vnd auf alle dew, vnd darzu gehoret - vnd die auch ze den zeiten dient hainreich der Radendorffer von zway Lehen Sechs schilling vnd zwelif phenning, Chunrat der Fuchs von einem Lehen drey schilling, vnd Sechs phenning, Maizs die Philippin von einer Leben drey schilling vad Sechs phening, Ludweich, der Philippin Sun von einem Lehen drey Schilling vnd Sechs phening, vnd Nichlas der Seltenslach auch von einem Lehen drev schilling vnd Sechs phonning, and dient man auch dieselben gult alle mit einander an sant Michels tag - Vnih ains vnd dreizzich phunt Wienner phenning - dem Erbirdigen gevstleichen herren Probst Ortolffen dez Vorgenanten Gotshaus vnser Vrown ze Neunburch vnd dem Convent gemain daselbs, vnd allen irn nachchomen, die auch die augenschaft derselben Gült von alter vorher angehort hat. - Darvmh so gehen wir In disen brief - Versigelten mit Vnserm Insigil und mit meins Prüder Insigil, Hainreichs des Hackkinger, vnd mit vnser Swagers Insigils Ortolffs des Starayner - der brief ist geben - dreuzehenhundert iar, darnach in dem fumf vnd fumfzigisten iar an Vnsers herren Gotes Leychnams abent.

Orig. Perg. (Prot. III. n. 283) and Chartalarium Archiri III. f. 92. s.

Roude Siegel. Das crete mit der Umschrift: + , 8. v. V.R.ICI. MEKKINGER., das sweite! + ,
8. MEINRICI. DB. MEKKING. Die Bindes often ofen beiden ber vie bei Haber Teb. XV. N. II. n. 18.;

doch sied die Binden bier eicht votzertig, sonders mit verrebtangenen Linien verziert. Heinrichadorf int ein Ort im K. O. M. B. in die Pfarre Sallspulka einge-

pfarrt zwisehen Theras und Starrein. In der Urkunde erseheint zuerst statt des Ausdruckes "der Erber man" die Titulatur "der Erbirdig."

### CCCLXXIII.

Peter der Rot und sein Bruder Friedrich versprechen unter Stellung von Bürgen, sich fortan jeder Feindaeligkeit gegen das Stift Klosterneuburg zu enthalten.

#### Dat. 22, Juni 1355.

Ich Peter der Rat von Enczesdorf vnd ich fridreich sein Prüder Verieben - daz iz dar zu chomen ist, daz wir grozzev smech vnd vrewel getan vnd geworicht haben gen vnsern genedigen herren Probst Ortolfen, vnser vrown Gotzhauss ze Nevnburch an sein dinern, vnd an sein Holden ze Enczesdorf oft vnd diche, dar vm er vas in sein gnad genomen hat, vad vas daz allez vergehen hat vaczt auf disen hevtigen tag, alz der brief geben ist. Vnd dar vmb so haben wir vns paid vnverschaidenleich ze samp verlubt vnd verpunden mit vnserm starchen Avd vnd trevn an alz gever mit gûtem willen gegen voserm genedigen herren Probst Ortolfen vnd gen allen seinen nachchomen des selben Gotshauss, daz wir vns fürbaz nyndert alswo herren sullen, nach dhain zuflucht baben sullen nyr an sev iz sei dann mit ir gunst vnd willen vnd mit irem rat weder mit dinst, noch mit andern sachen. Auch sullen wir, nach di vosern in, nach den irn furbaz dhain neyd, nach haz vnd veintschaft tragen vnd haben mit worten, nach mit werichen. Dar zu sullen wir, nach di vasern gen in vnd gegen irn diennern vnd gen irn holden, armen vnd reichen, nimer mer nichts getun, weder wenich nach vil, nach schaden zú zýchen havmleich nach offenleich an leib nach an gut mit worten nach mit werichen, vnd waz vns di irn tuent, diener oder holden, daz sullen wir chlagen vnd ze wizzen tyn, daz sullen sev vns dann richten, aber wir sullen vns selb nicht riehten mit dhayner lav sachen ynd sullen auch wir im ynd allen sein nachchomen yndertan sein mit allen sachen, alz ein vgleich hold seinem rechten berren sol sein. Wer aber, daz wir vnd di vnsern der egeschrihen pvnt vnd gelub ain ze prechen mit worten oder mit werichen, daz zwen erbar mann vngenôtt pey irn trewen gesprechen mygen, so sein wir in paid vnyerschaidenleich vervallen aller ynserr hab purchrechts ynd perchrechts, erib gút vad varund guet, swo wir iz baben auf ir gnad, Vad darzu durch pezzer sicherhait willen, so haben wir vns. Ich Hainreich Engelwer von Nuzdorf, vnd Ich Nyclos Eysenreich daselbs, und ich Pertelme in der Presse daselbs, und ich Chunrat der Schaver von Grinczing, vad jeh Walchoun daselbs, lubmans sen vad

ich Cholman Elbleins son des alten Chuchenmaister Purger ze Newsburch Marchthalben durich rechter freuntschaft willen ze sampt vusern egenanten freunten Petrein vnd fridreichen den Råten - mit vnsern trewn an aydes stat an alz gever verlubt vnd verpunden gen den Ersamen berren Probst Ortolfen vnd sein nachchomen, ob der vorgenant Peter der Rat, oder sein pruder fridreich, oder di irn die vorgeschriben pynt ynd gelub nimer mer ze precbent ynd vbervarent gen irm egenanten genedigen berren oder sein nachebomen oder gen den irn, iz sein diner oder bolden mit worten oder mit werichen, so sein wir in all voverschaidenleich ze czam vervallen vir bundert pbunt winner phennig auf ir gnad ze geben auf der stat von aller vaserr hab, di wir baben, iz sei purchrecht oder perchrecht, eribguet oder varund guet, swo sew di anchoment. dev sullen sev sich vnderwinden, vnd sich davon wern, iz sei vnser wil oder nicht, vnd sullen in des vnser ampt lavt stat tun, wer di sind an all irrung and widerred - Des geben wir in disen brif - versigilten Ich Peter der Rat mit meim aygen Insigel, vnd wand wir all die andern nicht aigen insigel haben, darem so haben wir gepeten, ich fridreich der Rat Gotfriden den Edlinch von Steunesdorf, vnd ich Hainreich Engelwer Jacoben, hern Durings sun, vnd ich Nyclos Eysenreich und ich Pertelme in der Presse Nyclon in dem perchof datz der Heiligen stat, vnd ich Cholman Jansen den schiezling von stemesdorf, vnd ich Walchoun Gerungen den Chol, daz sev der egeschriben red vnd wandlung an vnser stat gezeug sein mit irn insigeln. - Der brif ist geben - drevzeben bundert Jar dar nach in dem fumf vnd fumfezigisten Jar an der zehen tausent Ritter Tag. Orio, Pere. Die Siegel bangen au Pergamentstreifen, Das erste, rund, in gelbem Wacher, neigt

Ody, Prp. Die Siegel kängen an Pergamentsterfelbe. Due ernte, rende, la gribem Werden, reigie in dereinigen Schalle eine Haut, weiter in mach keinte fachen Schwer Sieler, 1-3. PETEU. BOTTOM: Due verler, rend, in gribem Werden, reigielt ist dereinigen Schilde einem mit den Historia auch weiter gebehoren, siedenheusen haufen in mei Friedere ern Erlein dereitstelle mit den Historia auch weiter gebehoren, siedenheusen haufen und eine Friedere ernicht der erneitste dereitstelle erneitstelle der erneitstelle erne

# CCCLXXIV.

Jans von Mannswörth und Stefan von Stinkenbrunn verkaufen dem Stifte Gällen zu Grinzing.

## Dat. 28. September 1355.

leb Jans von Mannswerd vnd ich Anna sein Hausvrow, vnd ich Stephan von Stinchenprünn sein Swager vnd ich Elzbet sein

haustron dezselben hern Jansen Swester, wir verieben - Daz wir - verchauft haben vnsers rechten Purchrechts, daz wir ze Purchrecht gehabt haben von dem Gotsbaus voser vrown ze Newnburch Chlosterbalben vierzehen schilling wienner phenning geltes Purchrechts gelegen auf vierzehen Jeuch weingarten ze Grinczing in den Syben Stökchen vad ganczen zehent auf denselben vierzehen Jeuch weingarten vnd mit drin taydingen alle iar dar auf ze suechen, sins dez Phincztags vor vnser vrown tag zu der Liechmesse, daz ander dez Phincztags vor sant Jörigen tag, vnd daz dritt dez Phincztags vor vaser vrown tag zn der Schidung - Vad haben auch wir dem vorgenanten Gotshaus - alle iar gedient Sechezig wienner phenning ze Purchrecht - Vmb drew vnd Newnczich phunt Wienner phenning - dem Erbirdigen, Gaestleichen berren Brobst Ortolffen vnd dem Convent gemain - Dar vmb so geben wir In disen priefversigilten mit vnsern paiden Insigiln vnd mit dez erbern herren Insigil hern Petreins von Eberstorf vnd mit vnsers vettern Insigil, Andres dez Pretrer, und mit unsers Chains Insigel, Vireichs dez weydervelder, vnd mit Dietreichs Insigil dez Hutstokehs - Der prief ist geben - Dreuzehen bundert iar darnach in dem fumf vnd fumfezigisten Jar an sant Michels abent.

Wie die vorhergahende, sn zeigt auch diese Urkunde von Propst Ortolf's Bestrehungen, van dem Gotteshause hinweggekommene Gülten wieder an dasselbe zurückzubringen.

Jans van Mannswörth erscheint 1334 als herzoglicher Kellermeister (Chmel, österr. Geschichtsforscher II. 249).

## CCCLXXV.

Jakob's, des Spitalschaffers, Gerichtsbrief über ein Haus in der Steingrub zu Klosterneuburg.

Dat. 14. December 1355.

Ich Jacob, ze den zeiten Schaffer Datz Spital vergich - Daz für mich chom, da ich an dem rechten saz Zymel die Judinn vnd vragt mit vorsprechen auf ir phand, daz ir gesazt ist mit meiner hant auf ein Haus, daz gelegen ist in der Stayngrueb ze negst Hermans des chroetleins haus vmb fumf schilling phenning Wienner munczze. die gestanden warn in dem Dritten Jar vmb taegleichen schaden, vnd ist ir gelter Meinhart von Chalapera, vnd wolt hauptgutes vnd schaden nicht lenger enperen, vnd pat gerichtes. Do wart gevrogt, was recht wer. Do wart ertailt, man schvl im ain fürbot lazzen werden, vnd scholt darnach geschechen, waz recht wer. Darnach chom die Judin für mich, vnd pat aver gerichtez, do cham vråuhot, vnd sagt vor offem gericht, ir gelter Meinhart, der daz Haus verantwurten scholt, der wer von hinn von geltes wegen vnd wer nicht ze Lande. Do wart gevrogt, waz recht wer. Do ertailten daz Erher geding, ich scholt mein Chyntschafft sagen, oh der Judin daz haus stuend mit meiner hand, oder nicht. Do sagt ich vor offen gericht. Daz daz haus der Judin phand wer mit meiner hand, als sy gechlagt hat. Do wart gevragt, was recht wer, do ertailten das erber geding, Ich scholt die Judin des Haus, vnd waz darzue gehort, an die Gewer seczen, vnd gewaltig machen fnrhaz vrevleichen vnd ledichleichen ze hahen, vnd allen iren frym damit ze schaffen --Vnd daz hab ich getan nach der Pürger Rat. Nu wolt ich Zymel die Judin vnd mein Eriben des geltes nicht lengen enperen, vnd han das egenante haus verchanfft mit des Amptmanns hant Jacobs Schaffer dacz Spital vmh Vierzehen schilling phennig, dem Erbern Chnecht Vireichen dem Hacher vnd Wentel seiner Haustrawen - Vnd wanne vaser amptmann Jacob nicht auges Insugel hat. So gib ich In disen prief versygelt mit des Erbern Herren Insygel, Hern Pyligreim des Würphel, ze den zeiten Obrister Chellner und Chorherr des Goczhaus dacz Newnburch - wir hahen auch gepeten den Erhern manne Vireichen den schön herr, der des tages geding ist gewesen, daz er auch diser sach zeug sev mit seinem lusygen. Der prief ist gehen - Dreuczehenhundert iar, darnach in dem fumf vnd fymfezigisten jar des Mentages nach sand Luceyn Tag.

Jakob erscheint noch im Jahre 1363, 17. Marz, als Spitalschaffer.

Steingruch ist jene Ried, welche den Abhang vom Stiftsspitale gegen Wien bildet, damals mit Häusern erfüllt war, jetzt aber nur Wein- und Obstgärten zählt, ein neuer Beweia der grüsseren Ausdehnung Klosterneuburgs in den früberen Jahrhanderten.

## CCCLXXVI.

Propst Ortolf und der Siechmeister Marquard dotiren den Barbara- und Margaretha-Altar im Siechhause.

Dat. Klosterneuburg, 5. Januar 1356.

In nomine Domini . Amen. Ortolfus divina miseracione prepositus Monasterii heate Marie Virginis in Newburga - ad perpetuam rei memoriam. Quamquam condicionis humane fragilitas (wie anno 1353) nichil est salubrius, quam spretis mundi illecebris de futuris cogitare, et de rebus transitoriis eterne felicitatis premia comportare. Hac igitur consideracione inducti. Nos et dilectus nobis in Christo Canonicus et confrater noster Marquardus Magister Infirmorum altare in Infirmaria nostra situm in honore sanctarum virginum et martirum Barbare et Margarethe de beneplacito Venerandi in Christo patris et domini, domini nostri Gotfridi. patav. Episcopi consecratum. De Vnanimi consensu fratris nostri Nicolai Decani ac tocius conventus nostri fundare et dotare curavimus bonis infra scriptis. In primis igitur donamus ad predictum altare vineam in Reithngraben medium iuger - Item vineam in superiori ernn prope vineam Gundoldi tria octalia habentem. Item in superiori Gereutt vnam vineam quartale continentem iuxta vineam Johannis Ludrern. Postremo domum ex opposito Claustri monialium vicinam domui relicte Hagenprunnerin - In quorum omnium et singulorum Testimonium postrum et postri Conventus sigilla presentibus sunt appensa. Datum anno Domini Millesimo Trecentesimo Quinquagesimo Sexto In Vigilia Epiphanie Domini.

Chartularium Archivi III. fol. 84.

## CCCLXXVII.

Kunigunde die Minbekin stiftet einen Jahrtag in der Pfarrkirche zu Heiligenstadt.

## Dat. 21. Januar 1356.

leh Chuniquat die Minpechinne von Nutdorf vergich — Daz ich — mit meines perebherren hant, hern Jansen dez Smauser, zu den zeiten Richter ze Wienne Gestift han einen eseigen Jardag mit einem phunt wienner phennig geltes purchrechtes auf meinem weingarten — des am ganze Ochtali ist — do man alle iar von dient einen phening gruntrecht und nicht mer — des nechsten Sunntags vor dem Weinschttag hinzt der Pharrerhirichen docz der Heiligenstat — Der vher so gih ich disen prief — versiglet mit meins vorgenanten Perchherren Insigel herrn Jamen des Smaweter, su den zeiten Richter ze Wienne und mit des erbern mannes Insigel hern Nyglos in dem Perchof zu der heiligen stat. — Diser briefst gegeben – drevtzehn brudert Jar, dor noch in dem Sechs vnd funfezieisten Jar on sand Agnesen Tag.

Orig. Perg. Die Singel hingen an Pergamentatreifen. Das erste ist rund, in rethem Wachen, and enthilt im direiredigen Schilde zwei Krenze, an den unteren Erden durch zwei Bulken verhanden.
†. 5. 10HANIS. SMAYSERI. Das zweite, rund, in gelhem Wachze, zeigt im dreierkigen Schilde zwei noch rechts ragende Zübne. †. 5. NCOLAI, DE. .—

Jans der Smauser fehlt in der Reihe der Wiener Stadtrichter bei Fischer Brev. Not. Urb. Vindob. II. 128.

## CCCLXXVIII.

Propet Ortolf und das Kapitel geben der Schifftentzeche zu St. Martin neue Statuten.

### Dat. Klosterneuburg, 29. Februar 1356.

Wier Ortolf von Gotes Genaden Brobst des Goteshaus vnser Vrowen ze Neunhurch, Nuclo, der Techent, Puligreim der Chelner, Marichart der Siechmaister, Chunrat der Ramunch, ze den zeiten Pharrer daz sand Mertein Veriehen - daz fuer vas chomen Gerunch der Verich, Elspet dew Chlammerinne, Katrey dew Stephinne, vnd Margret dew helblinginne, vnd leuten vns fuer iren abganchk und presten ir Zechprüder. Und ir Schef Leutzeche. daz dew mit dem tode alle waerden abgangen Vnzen an sew Virew. Vnd hesarigten, daz es wurd dew hedachtnusse aller Gelaubhaeftigen selen, dew in der Schifleutzeche waerden gewesen, gar vergessen vnd, vnd hedachten sich des mit mut willen vnd mit verainten Rat, Sew wolten dewselben Schefleutzeche widem vnd gehen ze der Pharr hinz sand Mertein - Vnd sol des ein igleich Pharrer daz Sand Mertein, swer der ist, Verweser sein und derselben Schefleut Zech Obrister Zechmaister sein, - So suln auch alle iar ains im Jar Zechtaydinge haben in der quatemper vor Weinachten, Vor des Suntages, vnd swer danne in derselhen Zech Zechhruder ist, der sol gehen den iar schillinge mit einander, ez sei ein Mann, oder ain Vrowe sechzehen phenninge dem Pharrer, Vnd dew von Alter darinne gewesen sint, nuer acht phenninge, Vnd swer sich in dew

Lambert Control

24

bruderschaft derselhen Zech machen will, daz sol geschehen nach eins Pharrer Rat, vnd nach der Zechbrüder wissen, waz sew Im aufsezen, daz er darin geben sol, daz stet daz einem Pharrer. Vnd swenne ein Zeehhruder stirhet, er oder sein hausfrow. So sol Im der Pharrer tuech vnd cherzen leichen, vnd sol Im den ersten wegen, mit Vigilij vnd mit selmesse vnd mit Oblav hinz alter auz der zeehe vnd mit wein vnd prat ze Almusen armen Leuten ze geben, alz der zeche gewonhait ist gewesen von alten dingen vud rechten. Wil man In aber den Syhenten, oder den dreizzigisten wegen, daz sol ein Zeehhruder von sein selhes guet dargehen, aber Im sol ein Pharrer dew cherzen ze der Vigily ynd selmesse leiehen. Es sol auch ein Pharrer dew zech eherzen vnd daz Zechtuech peszern, wend daz ahgel, daz er ander Chertzen vnd ander tuech in dewselh zeeh wider maeh, oder geh, als der zeeh reeht ist. - Des gehen wir den zeehhrudern gemain in der oftgenanten Sehesleutzeehe disen brief ze ainen waren siehtigen Vrehunde, Versigilten mit vnsern auhangunden Insigiln. Der hrief ist gehen - dreuzehenhundert Jar, darnach in dem Seehs vnd fumfzigisten Jar an dem nachsten Maentag nach sand Mathiastage.

Field hingyade Singel. Bus crite, dos Proposit Orieit, sed an Gellin, Filigici des Leit Edwardster, in it behant, thus crates, and ter tamebril; e. s. NICOLU. OLICARI, maje des ball. Nichterister, in it behant, thus crates, and the Leight e. s. NICOLU. OLICARI, maje des ball. Nichterister, and the Leight e. s. NICOLU. OLICARI, and NICOLU. DELIVER. NICOLU. NICOLU.

Der hier verkommende Koarad Bamung ist von Koarad von Wien, weicher 1244 dem Pfarrer Udalriebt zu St. Austin anschligte, ersenbieden. Er baute laut der Aleinen Klosterneuburger Chronik den Kirchenthurm von St. Marfüs, wurde, nach dem Zeugnisse des allen Satzbeeln, 1300 Oberkellerer, im Jahrer 1307 endlich zum Propott von Neusell in Trel-postalirt.

### CCCLXXIX.

Das Stift und der Pfarrer von Korneuburg, Rudolf Truehsess, bezeugen, dass die Pfarrgemeinde Lang-Enzersdorf den der Korneuburger Kirehe gekörigen Gelddienst abgelöset hat.

Dat. Klosterneuburg, 25. Mai 1356.

Wir Probst Ortolf des Goezhaus Ynser frawn zu Neuburch Chlosterhalt rud ich Nielo, der Techeat, Ynd der Convent daselhs, leh Rucdolf Drussecz, Pharrer zu Neuburch Marchitalben des Gozhaus sand Gilzen. Wir verieben avutreelhügelbeichen mit einander, das wir ausgewechselt haben mit vnserm herrn Chunrad dem Gerhertlein zu den zeiten Pharrer ze Enczestorf vnder dem Pusenpera vnd mit den Pharrleuten daselbs deu acht Phunt Phenning geltes Wienner Muniz, deu er vns alle jar von seiner Chirchen daz eegenanten Enczestorf ierleich dienen scholt zu einer Wirderlegung dem vorgenanten Goczhaus Sand Gilgen zu Neuhurch Marchtalhen Vmh zewen Weingarten, vnd der ainer Lait zu Nusdorf an dem Stainpuchel - ain czweliftail ain halhs Jeuch, vnd dienet dem erhern herren, hern Leutolden dem Potendorfer alle iar ain Virtail vnd fier Stauf Most zu Perchrecht, vnd ain Helblinch zu fovt recht, vnd nicht mer. vnd der ander Weingart gelegen zu Enczestorf in dem Hewweg vnd haizet die Aichen, des ain ganez Jeuch ist - vnd dienet dem erhern man, Dietreichen dem Gileis ain Emmer Most zu Perchrecht vnd zwelif Wienner phenning zu fuergeding vnd nicht mer, Also heschaidenleich, das der oftgenant her Chunrad der Gerhertel, Pharrer zu Enczestorf vnder dem Pusenperg, oder wer do Pharrer ist, alle iar dienen schol Sechs phenning Wienner Munz an sand Gilgentag zu einer ewigen Gedecktnuz der ausgeweselten Gelt, und auch zu einer rechten Gehorsam, das das vorgenant Gotzhaus dacz Enczestorf vuder dem Pusenperg zu Lehen sein schol vnd ist von meinen eegenanten Sand Gilgen Goczhaus zu Neuburch Marchthalben. Wir haben auch den eegeschriben Weschel mit in vnd mit der heschaidenhait ausgeweselt also, das wir ynser zewen oft genant Weingarten fuerhas freyleich und Ledichleich hahen schullen unserm Goczhaus - dar vher geh wir vorgenant Prohst Ortolf in diesen Brief versigelt mit vnserm anhangundem Insigel - vnd durch pesser sicherhait willen gih ich vorgenanter Rudolf Drusseez Pharrer zu Neuhurch Marchtalhen in disen prief, versigelt mit meinem anhangunden Insigel. Der prief ist gehen - Dreuzehen hundert iar, darnach in dem Seches vnd fumfezisten Jar an sand Vrbans Tag.

Die Siegel des Proputs Ortelf und des Cauvents sich behand, Das dritte, mit der Unneheilur.

2. S. RVDOLFI . PLEBANI . NYENRYRGEN . ist jesem hei Doril. Exc. Georal. Tab. VIII. n. 20.

In Jahre 1323 wer Lang-Enzestoder int Kinvilligung des Stifts zu einer stehständigen Parre erindese worden, deren inhaber jübrich der früheren stehständigen Parre erindese worden, deren inhaber jübrich der früheren Matterpfarre zu Kornenburg 8 Pfind Pfennige entrichten sollte. Am 19. Mid 2133 wurden bereits 4 Pfinda degleist, hier die birigen; dech bebelt zeite Pflarrer zu Kornenburg noch die kleine jührliche Leistung von seehs Pfennigen alz Zeishen der fehreren Abhänglichet two.

#### CCCLXXX.

Herzog Albrecht II. bestätigt den Gerichtsbrief Janzen's von Tierna rom Jahre 1354.

#### Dat. Wien, 18. Juli 1356.

Wir Albrecht von Gotes Gnaden Herczog ze Österreich, ze Steyr end ze Kernden Tuen chunt, als dem Gotshaus von Newnburch vor vnserm getrewn Jansen von Tyerna, Munsmaister ze Wienn, do er an dem Rechtem in dem Perchapdinge saz, ettleich weingarten für Perehrecht und voptrecht, daz in dem vierden Jar versezzen was, ze reis gesagt sind, Daz wir wellen, daz er da bey beleib, rud sein auch dez egeanaten Gotshaus scherm ther die vorgenanten Weingarten in aller weis, als dez egenanten Jansen von Tyerna prief sait, den er darumb gegeben hat, mit vrehund diez prief, geheu ze Wienn am Mentag vor sund Marien Magdalen tag Nach Christes gepurtt Dreutzchen hundert Jar, darnach in dem Seehs van fumfezigisten Jar.

Chartularium Archivi III. fol. 122. b.

Der hier von dem Landesherrn bestätigte Bergtaidungsspruch geschah den 20. August 1334. Vergl. oben Urkunde 362.

## CCCLXXXI.

Das Kapitel willigt in die Dotirung des St. Michael-Altars in der Stiftskirche.

# Dat. 21, Juli 1356.

In nomine Domini . Amen. Nos Ortolfus, Dirina miseracione Prepositus, Nycolaus Decanus, Totusque Conventus Monasterii Sanete Marie in Neunhurga — Ad perpetuan rei memorian. Gratum Deo impenditur obsequium, cum dirini cultus promovetur augmentum — Sane hae consideracioni inductus honorhilis et discretus vir, Magister Johannes, Piebanus Ecclesie sanete Margarete in Hoffmo — Altare Saneti Michaelita Archangedi in superiori Basilica prefati monasterii nostrum situm, cooperante sihi dilecto nostro in Christo Concanonico et confratre nostro domino Pylgrimo, tnuc temporia Celerario suis propriis facultatibus dotavit. — Dominus Pylgrimus de heneplacito nostro dedit cidem altari viginii lihra parastorum denariorum predicte monete pro duabus lihris redditum, aut aliis

bonis eciam indilate comparandis et unum integrum ornatum, seu indumenta saccrodatalia et duos libras, videlicet Epistolarum et misantem. Nos igitur opas tam laudabile, tamque salubre benigno prosequentes affectu assensu venerandi in Christo Patris et domini nostri, domini Galfridi Patariennis Episcopi secedente donacioni predicte nostrum abilibenus consensum et bonam voluntatem — In quorum omnium et singulorum testimonium nostri Sigilla presentibus sunt appensa. Datum nano Domini Millesimo Tricentesimo Quinqua-gesimo Sexto, In primis Vesperis Zanete Marie Magdalene.

Orig. Perg. (Prot. B. s. 53.)

Orig. Perg. (Prot. II. n. 33.) Die bekaunten Siegel Ortolf's und des Kapitels.

Der Altar des h. Nichael bestand schon zu den Zeiten des Proptet Geltschalt (1486—1492); hier wird er, mit Eiswilligung des Propts Ortolf, von dem Oberkellerer Pligrim und dem Pfarrer von lößelen, Johann aus der Familie Hutstock (wie das gleichezbige Todtenhenh bemerkt: S. Jonan. Erang, Johanness Huestsock, plehanns in Hollein, dedil. II. Lat. Teddil., Jan edoling.

## CCCLXXXII.

Vergleich weischen dem Stifte zu Klosterneuburg und den Schotten zu Wien über einen Weingarten vor dem Kärntnerthore.

Dat. Wien, 27. September 1356.

Wir Clemens von Gots quaden Abt dez Gotshaws vnser Vrown und der Schotten ze Wienne und der Convent gemain dez selben Gotshaus, vnd alle ynser Nachehomen vergehen offenlich an disen brief - Daz ein Chrieg gewesen ist zwischen dem Erwirdigen Gaistleichen Herren Probst Ortolffen von Volcheinsdorf dez Gotshaics ze Newnburch vnd dem Convent gemain da selbs an ainem tail, vnd zwischen vns an dem andern tail vmb die avgenschaft baidew stifften vnd storen der Siben achtail weingarten gelegen an dem Purchfride vor Cheerner Tor ze Wienne auf der Tunkgrüb, Daz wir den Chrieg vmb dieselben aygensebaft stiften vnd stören durch fueg vnd beschaidenhait willen lazzen haben also beschaidenleich, daz der Vorgenant Probst Ortolf von Volchenstorf dez Gotsbans vnser Vrown ze Newnburch, vnd daz selb sein Gotshaus süln fürbaz ewichleichen die egenanten Siben achtail Weingarten mit rechter avgenschaft stiften vnd storen, alz Aigens stiftens vnd storens Recht ist, vnd des Lands Recht ze Osterreich, denne alz vil, daz Si vas vnd vaserm Gotshaus von denselben Sihen achtail Weingarten fürbas ewichleichen

alle iar reichen vnd dienen suln Sechs Wienner phenning an sant Jörigen tag vnd nicht mer. Vnd daz disew Sache fürbaz also staet vnd vnczerbrochen beleib. Dar vmb so geben wir Abt Clemens und der Convent gemain dez Gotshaus vaser Vrovn vad der Schotten ze Wienne den obgenanten Probst Ortolfen von Volkebenstorf vnd dem Convent gemain dez Gotshaus vnser Vrown ze Newnburch disen brief zů einer Ewigen vestnunge versigiltn mit vnsern baiden anhangunden Insigeln. Der geben ist ze Wienne - Drewezehen Hundert Jar. darnach in dem Sechs vnd fumfzigisten iar des Erichtags vor sant Micbels tag.

Orig. Perg. (Rep. Vet. Nr. 28, ftl. 244.)

Zwei Singal. Der Abt Clemens niegelt in rothem Wachse und erscheint stehend im Pontificalkleide, wie Mouritius sum Johre 1823 (N. 200.). Perigr. : CLEMENT . Dt . GRA -- - SCOTORY .... Due Conventasiegel ist enthalten bei Huber Tab. XXII. N. 3.

Propst Ortolf ersebeint in dieser Urkunde zum ersten Male und ausnahmsweise mit seinem Familiennamen bezeichnet.

Zwischen Abt Clemens von den Schotten und dem als Clemens I. bei Hormayr angeführten Abte erscheint Urkunde 413 ein Aht Donald, so dass die Schotten zwei Äbte mit den Namen Clemens und Donald haben.

Die Urkunde zeigt uns Weingärten in der Nähe des jetzigen Kärntnerthors.

## CCCLXXXIII.

Zacharias der Haderer verkauft ein Bergrecht zu Klosterneuburg an Jans den Freisinger.

Dat. 30. November 1356.

Ich Zauchreis der Hadrer vnd ich Ann sein haustrow verleben - daz wir - verchauft haben vasers rechten chauf avgens Sechczich Emmer weins geltes Perebrechtes, vnd ain halb phynt wienner pbenning geltes, daz dar zu geböret, vnd daz alles gelegen ist auf zwainczich Jeuch Weingarten ze Newnburch Chlosterhalben, des ersten in der Weydnich in dem Wechincher und in der Zyegelgrüb Vier Jeuch, vnd an dem Weinhaus Dritthalb Jeuch, vnd an der Eren vierdhalb Jeuch vnd zway achtail, vnd in dem Hentleinsgraben vierdhalb Jeuch, vnd an dem geswent vnd an dem Satelsteyg drev Jeuch vad drev achtail, vad an dem humel vad an dem obern Auchweg Dritthalb Jouch and drev achtail - Vmb bundert phunt vnd vmb zehen phunt alz wienner phenning, vnd vmb vier guldein phenning mir Annen ze Leuchauf - dem Erbern mann Jansen dem Freizinger vnd seiner Haustrown, ver Vrsula vnd swer den prief inne hat — Darvmb so geben wir in dieen prief — rersigelten lede gennater Zachreis der Hadrer end ich Vireich der Euczestorfer mit rusern Inzigela, des ist auch geezeug mit seinem Inzigel der erber mann, Wysent an dem Anger, des alten Stuter sun, rupper ex Newmburch (Rhotserlubben — Diese prief ist gegeben — drevzeheu brudert Jar, darnach in dem Sechs vnd umfezigisten Jar an sant Andres tag, des heyligen zwelf poten

Chartularium Archivi III. fol. 86, b.

Cf. die Urkunde 326.

## CCCLXXXIV.

Peter von Ollern verzichtet auf seine Ansprüche auf den öden Keller im Grashofe zu Klosterneuburg.

Dat. 3. April 1357.

Ich Peter von Alarn vnd mein Erhen wir veriehen - daz wir - durch fuge vnd durich pett mit rechter fürzicht vns geauzzent allez dez rechten, vnd aller der Ansprach, die wir vnd alle vnser erben gehabt haben an dem oeden Chaeler ze Newnburch Chlosterhalben gelegen in dem Grashoff ze nachst der erbern Vrowen Turn von Lasenhaim von dem genaden des Edlen Hochgeporn Fürsten, Chunikeh Fridreichs saeligen, dem Gott genade mit Vrchunde seins briefs, den wir von sein gnaden der vber gehabt haben, den baben wir geben mit muetwillen dem Erbern berren, Probst Ortolfen dem Volkeinstorfer ze Neunburch Chlosterhalben vnd dem Convent gemain - Vnd baben auch in dar vber ze einer peszern Sicherhait in geben den brief mit fuerzicht, den wir von den gnaden des edlen hochgenorn Fürsten Chunikch Fridreichs saeligen wegen gehabt haben vber den vorgenanten Chaeler - Darüber so gib ich - disen brief versigilten mit meinem aigen insigil des sind auch gezeug mit iren insigiln Cholman der Plesberger und Engelhart der Liebentzer, ze den zeiten Hofmaister des Gotshaus ze Neunburch - Der brief ist geben - dreuzehenhundert Jar, darnach in dem Syben vnd fümfzigisten Jar des mantages nach dem Palmentag in der Vasten.

Orig. Perg. (Prot. II. Nr. 116.) and Churtol. Archivi III. fol. 126. a.

Drei rende Siegel. Das erste, mit der Unsehrift: +, S. PETRI. DE, ALARN., enhält zwei Scheres im Schilde, das sweiter: +, S. COLMAN, PLEEFERGERIL, einen Ochsenkepf. Das dritte int vom Jahre 1834 (N. 358), bekanst.

Die hier angezogene Schenkungsurkunde K. Friedrich's datirt vom 1. Mal 1329. und ist abgedruckt bei Fischer, I. c. 359.

## CCCLXXXV.

Revers Ulrich's von Rust über den Wappelhof zu Harmansdorf.
Det. 25. Mai 1357.

Ich Vlreich von Rust, ze den zeiten Wein Chelner des Gotshaus vnser vrown ze Newnburch, vnd Ich Agnes sein hausvrow wir veriehen - vmb den hof, gelegen ze hadmarsdorf vnd haizzet der Wappelhof, vnd was dar zu gehört - Den vns vnser Gnaediger herre, Brobst Ortolf vnd die Samnung gemain des Gotshaus vnser vrown ze Newnbureh zu vnser paider leben ze leipgeding lazzen habent, verpint wir vas vaverschaidenleich mit vasera trewen an avdes stat - hincz den egenanten vnsern herren, Brohst Ortolfen vnd der Samnung gemein, wenne daz ist, daz wir Vlreich von Rust vnd mein hausvrow Agnes paydev mit dem lehen abgen, ze welcher zeit daz im iar ist, so ist den egenanten herren vnd dem Gotshaus der hof von vns wider ledieh, Also ob daz waer, daz wir vor dem arn sturben, So mugen vnser naechst vreunt dy peed nucz wintersat vnd Somersat vessen in allen den rechten, als wir selb, ob wir lebten, vnd schullen denne die wintersat wider an saen, und schullen denne in dem hof lazzen viech vnd getraid, daz wol czwainczią phunt wienner phenning wert sey, oder da für czwainczią phunt phenning, wer aber daz mich Vlreichen mein hausvrow Agnes vber lebt, vnd einen andern Chon wiert neme, So schol dem Gotshaus der hof aber ledig sein in allen den rechten, und vor geschriben stet - Des geben wir in disen prief - versigelten mit mein Vlreichs Insigel von Rust, vnd mit meines prueder Insigel Nyclas von Rust, Des ist auch gezeug mit scinem Insigel mein swager Jans der Vreysinger - Der prief ist gegehen -Dreuezenhundert Jar, darnach in dem Syben und fumfezigisten iar an sand Vrbans tag.

Chartularium Archivi III. ful. 133, b.

# CCCLXXXVI.

Härtel, des Gleich's Eidam von Kahlenberg, verkauft dem Stifte Gelddienste zu Kahlenberg.

Dat. 28. Mai 1357.

leh Hårtel des Glaichs aidem ze Chalnperge vnd Ich Margret, sein hausvraæ vnd vnser Erben wir vergehen — Daz wir vnd durch ehafter nott willen von geltes wegen verchauft haben ain phunt wienner phenninge geltes Purchrechtes auf vnserm haus vnd waz mit recht darzu gehöret gelegen ze Chalanerge ze nachst dem Röten Petrein, do man von dient in daz Chelnampt ze gruntrecht acht wienner phenning, vnd zv der Pharr hincz Sand Johanns zehen wienner phenning, vnd nicht mer. Vnd auf einem halben Jeuch weingarten oben auf dem Piberstain ze nachst dem weingart, haizzt der fumfchirieher, do man von dient ain emmer wein ze Perchrecht, vnd ain phenning ze voytrecht, vnd Sechs phenning zu einem wege, vnd nicht mer - vmb zehen phunt wienner phenning - Dem Erbern herren, hern Pilareim dem Würfel zu den zeiten Chorherre vnd Obrister Chelner des Gotshaus ze Newnburch, Vnd der ez auch gechaust hat demselben Gotshaus. Vnd ist der Sechs phunt geltes ains di do ber chomen sind von der alten Greimme an dem alten fleischmarchte ze Wienne, der got genad, vnd ist ir zway gelegen auf einem halben Jench Weingarten ze Chlayczinge, den ir aidem hat gehabt her Pauel, vnd di ab gelozt sind. Wir suln auch - daz selb phunt geltes ierleich dienen in daz Chelnampt auf di ohern Chamer an sand Merteins tag mit allen den nuczen vnd rechten, als man ander Purchrecht dient in Osterreich, Vnd Swan auch daz versezzen wirt, daz schol darnach genezzert werden mit der zwispilde, alz ander versezzen dienst recht ist. - Wir haben auch recht vnd vrey wal - Swann wir mugen oder wellen im iar, daz obgenante Phunt geltes ab ze chauffen mit zehen phynte wienner phenning auf ein ander cribe, daz wol ezwainezig phunt wienner phenning wert sey, ez sey Purchrecht oder Perchrecht, vnd auch im Pyrchfrid gelegen sev mit der herren willen vnd rat vnd an ir mue vnd schade -Vnd wann wir nicht augen Insigel haben, nach auch der vorgenant herre, her Pilgreim gegen im selben nicht bestäten noch versigeln mag, So hab ich vorgenanter Hertel gepeten vasern Pharrer ze Chalnperge, hern Andren, Daz er diser sache geczeng sei an vnser aller stat mit seinem Insigel, Vnd dar zu haben wir gepeten den erbern man Micheln an dem Newsidel, daz er diser sache auch geczeug sey mit seinem Insigel. Der brief ist geben - Dreuzehen hundert iar vnd in dem Siben vnd famfezigistem Jar ze Phyngsten.

Chartelarium Archivi III. fol. 58, a

Nach langer Unterbrechung erscheint endlich wieder ein Pfarrer zu Kahlenberg, Namena Andreas, und zwar, da die Bezeichnung "Chorherre" ehlt, aus dem Weltpriesterstande,

#### CCCLXXXVII.

Otto von Wolkersdorf verkauft dem Hervoge Albrecht II. Gülten zu Oberund Unter-Sievering für die Kirche daselbst.

### Dat. Wien, 20. Juni 1357.

lch Ott von Volkestorf vergieh - das ich - verehauft hab meines rechten Aigens an zwelf phenning Achtzeben schilling Phening gelte gelegen auf bestifften guet behaust holden zu baiden Sufering auf bestiften Guet behawster bolden vnd ainen dreyling weins vnd ain halbs Viertl Weins gelts Purchrechts gelegen auf Weingarten daselbs vmb sufering, dieselben Gult, alle Pheninggult vnd Weingult ban Ich Recht vnd redleich verchauft - vmh Lxxxxx t. dn. Wienner Phening - Meinen genedigen Hern, den Edlen Hochgebornen Fürsten Hertzog Albrechten zu Österreich, zu Steyr vnd Karnnten, der dieselben gult gekaufft hat zu dem Gotshause zu Sufering dabey Ewigelich zu beleiben - Darumben so gib i In disen brieff -Versiglt mit meinen Innsigl, und mit meines Vettern brobst Ortolff zu Neuburg, end mit meines ohaims Innsigl hern Hannsen von Zelkingen - Der brief ist geben zu Wienn xin jar, darnach in dem LVIIIee Jare des nagsten Erichtag vor sannd Johannstag zu Sunibenden.

Absebrift aus dem Anfange des XVI. Jabrhunderts mit der Aufschrift von Aussen: Copy eins brieffs vher ettlich gelt vnd Wein au der Kirchen gestift. Die Zechlewdt solln antzaigen, aus was gerechtiknit diser brieff zu Irn handen kumen sey, (Rep. Vet. N. 15. fol. 207.)

Die Urkunde zeigt uns Herzog Albrecht II. als Wohlthäter der Kirche zu Sievering, das schon in das obere und untere geschieden ist, dann zwei bisher unbekannte Verwandte von Propst Ortolf.

In den stiftlichen Urkunden erscheinen in späterer Zeit als Pärere un streering; 1431 Capar Gerhart, 1448 Berhand Puer, 1438 Jehan Kältenmerkter, Canon. et Offic. Pater. Im Jahre 1500 wurde die Pfarre durch Päpat Alexander VI. den Siftic incorporite und im folgendes Jahre durch Wölgeng Hurkunhammer, spost. Noter und Kleriker der Passaver Dieses, dem Stifte singeautstortel. Dessemangeschet vollte der Pfarrer Briccius Eberaver sicht weichen. so dass die ganze Angelegenbeit durch Georg Schaffmannsberger propiet tw Filsbeden, als Suddelegte den Andifer Causarum, Antonius Cereti, neuerdinge, und zwer zu Ganaten des Stifts, entschieden werden musste-Dat. Ron, 23. Octob. 1502.

### CCCLXXXVIII.

Schiedspruch Herzog Albrecht's II. zwischen dem Stifte und den Brüdern Heinrich und Ulrich von Atzenbruck,

## Dat. Wien, 20. Juni 1357.

Wir Albrecht von Gots Gnaden Herczog ze Osterreich, ze Steur, vnd ze Kernden Tuen chunt vmb die Chrieg vnd Stözze, die der erber vnd geistleich, vnser Chapplan Ortolf Brobst ze Newnburch an ain tail, vnd vnser getrewn Hainreich vnd Vlreich von Aczenprukk an dem andern tail mit einander gehabt habent von einer waid vnd ains Viechtreiben wegen, daz diselben von Aczenprukk getriben habent von Aczenprukk vnd von Weinezirl durich Pirpammer Veld auf die Waid vnd wismad, daz ze Pirpaym gehort. Daz si mit der selben Chrieg vnd stözze genczleich hinder vns gegangen sint baidenthalben stete ze haben vnd ze volfûren. Swaz wir zwischen in dar vmb sprechen. Sprechen wir, daz zwischen in vnd allen den iren alle Veintschaft nb sey angeverde, vnd daz auch abseyn alle weg vnd allez Viechtreiben also, daz weder die vorgenanten von Aczenprukk noch die iren von dem heutigen tag, als der prief geben ist, chain Vicch treiben sullen von Aczenprukk vnd von Weinezirl durch Pirpaumer Veld auf die Waid vnd Wismad, daz ze Pirpaym gehort, noch darauf halten sollen in chainen weg, denn den nidern weg, der da get auf daz Mos in daz Haid wismad Mit der beschaiden, Ist daz daz Veld, da derselb Weg durch get, geset ist, So sulln si den selben weg nicht varen nach iren Hew, Denn, da die Weinczürler und ander ir umbsezzen ir Hew auzfürent. Ist aber, daz daz selb Veld nicht geset ist. So magen si wol den vorgenanten Weg nach iren Hew gevaren, end nicht anders wa. So soll dann der vorgenant Brobst von Newnburch den egenanten Hainreich vnd Vlreich von Aczenprukk darumb geben fumf vnd zwainezig phunt alter Wienner Phenning, Der er Si richten vnd weren sol auf sant Jacobstag, der nu schirist chumt, an fürzog, mit vrehund diczs priefs geben ze Wienn am Eritage vor Sunnwenden -Dreutzehen Hundert iar, darnach in dem Siben und fumfezigisten Jar

Chartularium Archivi III. fel. 118. a.

#### CCCLXXXIX.

Gerichtsbrief Wisent's auf dem Anger, Amtmanns Rudolf's von Liechtenstein, über einen Weingarten zu Klosterneuburg.

### Dat. 24. Juni 1357.

Ich Wysent auff dem Anger, ze den zeiten Ambtmann des edlen herren hern Rudolff otten von liechtenstain vergieh - das fuer mich chom der Erher herre, her Pilgreim der Würffel, ze den zeiten Chorherre und Obrister Chelner des Gotzhaws und chlagt mit vorsprechen hinez einem virtail weingarten, gelegen in dem Eysengraben vnd haisset der Ger znachst hern Petrein dem Speismaister, do man dint drithalb virtail wein ze perkrecht, vnd ein helblinge ze voitrecht, vnd bat drew etaidinge, - vnd ist auch derselh weingarten gewesch Niclaz des kerczenmacher dem got genad. seiner rechten gelter weingart, vnd klagt als verre hincz demselben weingarten das der vorgenant Nicloz sein rechter gescholl vnd gelter wer wol vmh zwai vnd dreissigk phunt wienner phenning, die er im gelihen hiet durich trew vnd durich gutt in crhoffter not pev sein lebentagen zeiten vnd hiet in auch damit geledigt vnd gelöst von Juden vnd von Kristen, vnd pat fragen, was recht war. Do wart ertailt mit vrage vnd mit recht, man scholt Juden vnd kristen dar vmh fur wot tun, vnd chom ymant nechenter vnd pezzer gelter oder eribe, der mit dem egenanten hern Pilgreim icht taidinge vnd richten wolt, vmh sein vorgenants gelt, so geschech, was pilleich vnd recht wer, vnd do kom nymant zu dem selhen herren, weder gelter noch eribe, das man mit Im vmb sein gelt nicht taidingen suchen wollt nach Rechten, vnd pat der crhar berre darnach fragen, was ny recht wer. Do wart Im crtailt mit frage vnd mit Recht, Scint man fuerwot darumh hict getan Juden vnd kristen vnd erben, vnd das ny nymant nicht komen wolt zu dem egenanten herrn Pilgreim, das man mit Im taidingt vnd gericht hiet vmb sein gelt. Er scholt mir meine Recht dorumh gehen, vnd das hat er getan, vnd scholt ich in, vnd wem er denschen weingarten schaffet vnd geit mit disem hrieff gewaltich machen vnd an die gwer saczen - zu sampt seinen gelost juden briefen, die er daruber hat, vnd geben Im daruber disen brieff versigilten ich vorgenanter wisent mit meinem Insigel, vnd des ist auch gezeug der erber mann mit seinem Insigel,

Janns der freysinger — Der bricff ist geben — drewezehen hundert jar vnd in dem Siben vnd fumfezigisten Jar ze Svnebenten.

Chartelerium Archivi V. fal. 27, h.

1337, an vaner vrawen tog, da si gegorn wrd (8, Sept.) gibt Margareth, Harineth das Phene Milwe von Oberwichisch, midte Bergherre Bland, Einzie des Würft, Oberkellerers des Siftes, ein Drittel Weingarten in dem Rethgraben Hieren Obeim Wernhart, des Antamars von Oberwichisch, unter dem hingle Bergheren, Jorgs bei dem Thor und Nielss des Tuzen. Orig: Perg. Alte Kammerbriefe.

#### CCCXC.

Heinrich und Friedrich von Atzenbruck verkaufen dem Stifte Gülten zu Weinzierl.

Dat. Wien, 21. November 1357.

Ich Hainreich von Atzenprukke vnd Ich Margret, sein Hausvrow, vnd leh Vlreich von Atzenprukke vnd leh Elzpet sein hausvrow Wir vergehen - daz wir - verehauft hahen vosers rechten avgens vnsers halbs dorfgerichte ze Weinczurl gelegen beu Azenprukke vnd vnser Manschaft Verlebents guts zwai ganzew lehen, gelegen daselbens ze Weinzurl, di Jans der Sichernekch von vns ze leben gehaht bat, vnd ein hofstat da selhens, die Fridreich von vns ze lehen gehabt hat. Daz vorgenant gut - hahen wir recht vnd redleich verchauft - vmb acht vnd dreizzich phunt Wienner phenning - den erbern gaistleichen herren Probst Ortolfen des Chlosters vaser Vrown ze Newnburch Chlosterhalben, vnd dem Convent gemain daselbens - Daruber so geben wir - disen brief versigilten mit vnsern Insiailn vnd mit vnser Vettern Insigiln, hern Fridreichs vnd Erckhenbert von Azenbrukke. Der brief ist gehen ze Wiennedrewzehenhundert iar. darnach in dem Syben und fumfzgisten Jar. des nåchsten Eritags vor sand Kathreyn tag.

Orig. Perg. (Prot. III. N. 195.) und Chart. Archivi III. 5al. 49. h.
Vier runde Siegel, BEINRICL, VERICL, FRIDERICL, end ERCHERGERI, DE. AZENPRYK,
Die Embleme sind unf almutilieben jenen ibalieh, welche Albrecht von Attenbruch bei Duellium Excerpt.
Genenl. Tab. XI. e. 134 gebrauch.

Weinzierl liegt nordwärts der Wien - Linzer Poststrasse westlich von Sieghartskirehen zwisehen Michelndorf und Ebersdorf.

## CCCXCI.

Heinrich und Ulrich von Atzenbruck verkaufen dem Stifte weitere Gülten zu Weinzierl.

### Dat. Wien, 6. December 1357.

lch Hainreich von Azenprukk vnd lch Margret sein Hausvraio, vnd Ich Vireich von Aczenprukk, sein pruder vud ich Elzpet sein hausvraie wir vergehen - Daz wir - verchauft und gegeben haben vasers rechten avgens vasera Tail daz halbe werdel gelegen ze weinzürl auf der persnichk - vmb zwelif phunt wienner phenning - Den erbern Geistleichen herren Probat Ortolfen des Chlosters ynser yrown ze Newnburch Chlosterhalben ynd dem Convent gemain des selben Chlosters und irn nachehomen. - Dar zu so haben wir in auch ze einem rechten widerwechsel gegeben auch vosers rechten aygens drew phunt vnd zwainzich phenning wienner munzze geltes gelegen ze Weinczurl auf bestiftem gut behawster bolden vnd auf vberlend - vnd die zu den zeiten die holden da von dienent alle jar an sand Michels tag die ber nach geschriben stent. Des ersten Vireich under dem pera Syben schilling an zwelif phenning, Mert Halbpach syben sebilling an zwelif phenning, Chunrat der Vischer fumf schilling an zwelif phenning, die Rudlinne acht phenning von einer hofstat. Vireich des Pairs aidem fymf phenning von einer bofstat, dev schüsterinne dreizeben phenning von einem akcher, Chünrat der Zechmaister aindlef phenning von einer pewnt, vnd vier Leben jegleichs newn phenning ze Phingsten. - Da engegen so habent vns die vorgenanten erhern geistleichen berren - auch ze ainem rechten widerwechsel gegeben irs rechten aygens, Irn hof gelegen ze Persinkeh, da zu den zeiten aufsiczent Chunrat der Plankeh und Thomas wittibe, vnd Ein Lehen mit Grunt mit alle gelegen ze Tawtendorf - Daruber so geben wir in disen brief - versigelten mit rusern Insigila, and mit unsers vettern Insigil Erchengers von Azenprukk, vnd mit Jansen Insigil des Schenkehen von Dobra. -Der brief ist geben ze Wienne - Drewzehen hundert Jar, darnach in dem Syben und fümfezigisten iar an sand Nichlas tage.

Orig. Perg. (Prot. III. Nr. 196.) and Chartel. Archivi III. fel. 50. a.

Die deri ersten Siegel und nes dem Vornaugegangenen behaunt; das vierte, mit der Umsehrift: † . S. IORANNIS. "GEREMKOMS. Die "DOBRA.", zeigt einem Beim. übnlich jesem bei Duellian Kreerpt, Geneal, Tab. XII. R. 146.

Persinkch ist Perschling an dem Boche gleichen Nomens, K. O. W. W., in die Pfarre Weissenkireben gehörig.

## CCCXCIL

Weichart von Arnstein und die Herren von Strein schenken dem Stifte einen Hof zu Bergau.

## Dat. Wien, 21. Februar 1358.

Ich Weichart von Arnstain vnd ich Katreu, sein haus Vrow vnd ich Pylgreim der Strawn, und ich Vlreich, ich Fridreich und ich Ott. hern Vlreichs Sunn des Stracion Wir vergeben - Daz wirgewidemt haben dem Gotshaus, vnser Vrown ze Newnhurch Chlosterhalhen vasers rechten aygens, die aygenschaft vasers Hofs gelegen ze Pergaw - also mit ausgenomener Rede, daz der erher gacstleich herr Probst Ortolf - vnd der Convent gemain - dez vorgenanten hofs vnd Swaz darzu gehoret, Recht Purchherren sein sullen ze stiften und ze storen. Vnd daz auch wir - den vorgenanten erbern gaestleichen herren - vnd irn nachehomen fürhaz ewichleichen alle iar davon dienen suln zwelif Wienner Phenning an sant Jörigen tag ze rechten Purchrecht mit allen dem nuczen vnd rechten, alz man anders Vberlentisch Purchrecht in dem Lande ze Österreich dient, und nichts mer, denn wer ahvert der sol geben vier phenning ze Ablait, vnd wer anvert, der sol gehen zwen Wienner phenning ze Anlait. - darumh so geben wir - disen brief - versigilten mit vasera Insigila, mit dez vorgenanten Vlreichs Insigil des Straeim. vnd mit herrn Albers Insigil von Ottenstain - Vnd wand wir vorgenanten drey Pruder, ich Vlreich, und ich Fridreich und ich Ott, die Straeien selber nicht eigner Insigiln haben. So Verpint wir vns Vnverschaidenleich Vnder der Vorgenanten Insigiln - Der brief ist gehen ze Wienne - drewzehen - hundert Jar, darnach in dem acht und fumfzgisten jar, dez Mitichens in der Chottemher in der Vasten.

Orig. Perg. (Prot. III. N. 388.) and Chartolurium Archivi III. fol. 96. h.

Frequency of the Spark Daverson, with the Canasteries, § 1. NorMIRABID. 105, A.BANYARA, virgit states of the Spark Daverson, with the Canasteries, § 1. N. v. 6. and Bankhar Daver. No. 11. No. 1. N. v. 6. and Bankhar Daver. No. 11. No. 11.

Bergau liegt nordwärts von der Wien-Znnimer Poststrasse hinter Göllersdorf bei Porrau.

## CCCXCIII.

Pilgrim der Strein verkauft den Holden zu Weinsteig Besitzungen daselbst für den Altar St. Peter's zu Weinsteig.

Dat. 1. Mai 1358.

Ich Pilareim der Strävn von Ulreichschirichen vad Ich Marigret sein Hausvrowe vnd alle vnser erben, wir veriehen - Daz wir - verchauft haben vosers rechten aygens, daz wir in recht aygens gewer vnd vnversprocbenleichen herpracht baben, vnd daz wir mit furtzicht von allen vnsern erben getailt baben Achezk Jeuchart akchers vnd zwo wis, der do sint dreuzehen tagwerieh, vnd ist gelegen dacz Sweinsteig in drin velden, vnd gin wis, haizzt die Langwis vnd die ander haizzt di Wispennch, vnd hat gehort in den mairhof dacz Sweinsteig vnd alles daz dar in gebort an die hofmarich alain, di hab wir auzgenomen, waz aver dez andern ist, daz darin gehört - daz hab wir alles verchaust den Erhern leuten, vnsern holden dacz Sweinsteig, Nyelasen, dem amman vnd Elspeten, seiner hausvrown, vnd seinem Pruder Mertten vnd Margreten, seiner hausvrowen, vnd Chunraten, dem Rôten vnd Katrein, seiner haustrowen, vnd Perchtolten dem hakcher vnd Perichten, seiner hausvrowen, vnd Andren, dem Snokken vnd Katrein, seiner hausvrowen, vnd Nyclasen, dem Nuechten vnd Dyemuten, seiner hausvrowen, vnd Chunrat Gerharten vnd Margreten, seiner hausvrowen, vnd Vlreiehen, dem Vnger vnd seiner hausvrowen, vnd Symon, dem Stainwant und Margreten, seiner hausvrowen, und Jansen, des Phaffen aydem, vnd Margreten, seiner hausvrawen vnd Andren dem Wirtlein und Elspeten seiner hausvrawen vmb zwai hundert phunt vnd vmb viertzk pbunt phenning wienner munzz - Wir verieben auch daz wir die egenanten aygensebaft auf dem egenanten gut nach rat vnd mit irm guetleichen willen, der egenanten leut voser bolden, di daz gút von vns gechauft babent vnd auch sehon vergolten habent, gemacht vnd gegeben haben in die chirichen dacz Sweinsteig auf sand Peters alter, Also daz si da pey ewichleich beleiben schol, vnd nimer mer ber dan chomen schol. Iz wellent auch die vorgenannten leut, vuser holden daz vorgenante gut - durch got vnd durch jrr sel hail willen gutleich vnd gern baben vnd emphaben ze rechtem Purcbrecht von dem erbern herren hern Micheln ze den zeiten Pharrer daez Sweinsteig, oder wer do pharrer ist, vnd wellent auch furbaz do von dienn von einer Jeuchart akehers ainn wienner helblineh, vnd ie von ainem tagwerich wismad ainn wienner phenning an sand Cholmans tag vnd nicht mer, vnd schol auch fürhaz der dienst nicht gehocht, noch gemert werden - vnd wan man des gütes icht verchauft, so wirt von ieder Jeuchart ze ablait ain wienner helblinch vnd ze anlait ain helblinch, vnd von icdem tagwerich wismad ainn wienner phenning ze ahlait, vnd ain phenning ze anlait, vnd nicht mer. Wer aber daz, daz der egenanten Leut ainer oder mer des gûtes icht inne hiet seines dienstes zu dem rechten tag nicht engeb, daz er vngern tuen scholt, er hah sein vil oder wenik, der ist nicht mer vervallen inner iars frist, denn zwelif wienner phening ze wandel vnd den dienst. - Vnd gehen in daruber den gegenwürtigen prief - versigelt mit meines vorgenanten Pilgreims des Stråvn anhangunden Insigel vnd mit der erbern herren Insigel, hern Eberharts des Dachsperger und hern Chadolts des haslawer von dem hørnsperg - Der prief ist gegehen - Dreutzeben hundert Jar, dar nach in dem Acht und fumfezigisten iar an sant Phylipss tag.

Chartolorium Arzhivi III. fol. 102. b.

Weinsteig, K. U. M. B., jetzt nach Karnabrunn eingepfarrt, erscheint hier als eigene Pfarre unter dem Pfarrer Michael, und wird der St. Peters-Altar daselbst von Pfarrkindern dotirt.

Ein eigener, in den stiftliehen Urkunden bisher nieht vorgekommener Zahlungstermin ist hier der St. Colomans-Tag, vielleieht erklärbar durch die Nähe Stockerau's, wo dieser Heilige den Tod erlitten.

#### CCCXCIV.

Ulrich und Albrecht von Fellabrunn bezeugen, dass Propst Ortolf ihnen 28 Jeuchart Äcker zu Lehen gegeben.

## Dat. 23. Juni 1358.

Ich Vireich der Vaelebrunner von Ich Anna, zein haustrous von Ich Albrecht der Vaelebrunner, Vireichs Prider van vasse erhen, Wir verlichen — Daz der erwirdige herre, her Ortolf, der Volchenstorfer, ze den zeiten Brobst ze Neumburch van vud vassern erhen gelihen vol lazzen hat von seinen ganden Acht van vanienzig Jeuchart achkers, di da ligent auf der hauf zeischen fyzeidorf und Vaelebrunne da von vasser vordern Emoln dem Gotshaus vancer verwene ze Newharch gedient habet alle ir an anad Cholmans leg Syben Schilling vnd zwainerig phenning, allez wienner phenning, Festen XIV.

vnd eint auch diedleen Äckker dem Gotthmus vasser vrowen zu Newnburch emolat von vas versullen gewesen vmb den versezen dienst — daruber so geben wir dem Erwirdigen herren, Brobst Ortolfen dem Volkenstorfer vnd dem Convent gemain — disen prief — versigelten mit mein, Vireish sinsigel des Vaeleprunner, vnd mit mein Albrechtes Insigel des Vaelebrunner vnd ist auch der prief gegeben — devenzechen hundert inr, darnach in dem sebt vnd fumfezigistem inr an sand Johannes abent ze Sunniventen.

Vaeleprunn ist Ober-Fellabrunn, und Fyendorf ist Fahadorf, beide Pfurrdörfer im Sitzendorfer Decanate, K. U. M. B.

### CCCXCV.

Mert der Knödel von Nussdorf verkauft dem Stifte einen Gelddienst au Nussdorf.

### Dat. 6. December 1358.

lch Mert der Chnodel ze Nusdorf vnd alle mein erhen wir veriehen - Daz ieh - mit vusers undern Perchmaister hant Niclosen des Hymizzel ze Nussdorf verchauft hahen ain phunt wienner phenning geltes Purchrechtes auf vnsern virtail weingarten gelegen un dem Sweinspera ze nächst dez Pharrer weinaarten von Lebarn. do man alle iar von dienet dem Gotshaus vaser vrown ze Newnhurch ein halbe Emmer ze Perehrecht, vnd ain helbling ze voytrecht vmh nevn phunt wienner phenning dem erhern herren, hern Pilgreim dem wuerffel, chorherr und cheiner des selhen Gotshaus, der es aueb dem Gotshaus gechaust hat, vnd ist emaln gelegen auf zwain lehen ze Saserndorf in dem ampt ze Pirborm, and hat duz selb phunt geltes ab gechaufft der lochler, end haben wir dieselben phenning genommen auf vnser virtail weingarten in dem Sweinsperg, Also daz wir - daz selb phunt geltes auf die Obern Chamer in daz Chelnampt zu zwain zeiten in dem iar, ain halbes phunt an sant Jorgentag, vnd ain halbes phunt an sant Merten tag dienen sullen - Wir baben auch vrei wal - daz selb phunt phenning geltes ahzeehauffen auf ein andere erib, daz wol zwainezieh phunt wert sei - vnd wand ich Mert noch mein vnder Perchmaister Niclo der Hymizzel nicht aigens Insigels haben, so verpint wir ons onder dez erbern herren Insigel, hern Marcharts zu den zeiten Pharrer dacz der heiligenstat - wand auch waser Obrister Pecher, her Pilgreim der wurfel vom chaufrecht gegen im selben nich versigeln mach, und auch mit des erbern manss Insigel Gerunges des Goldner dacs nurdorf — Der brief ist geben nach Christes gepurt Dreutehen brudert Jar dar nach in dem ächt und funftzieistem Jar an san Niclost nur.

Chartalarium Archivi Bil. fel. 56. a.

Sassendorf, von woher der Dienst auf den Weingarten zu Nussdorf übertragen wurde, liegt bei Hoheneck über der Traisen im K. O. W. W.

## CCCXCVI.

Friedrich der Müllner von Enversdorf verkauft dem Stifte einen Gelddienst daselbst.

### Dat. 6. December 1358.

Ich Fridreich der mülner ze Enczesdorf vnd Ich Margret, sein hausvrow vnd vnser erben wir veriehen - Daz wir verchauft haben ain phunt wienner phenning geltes Purchrechtes auf vnserm halhen lehen ze Enczesdorf - leit ze nachst Vlreich Seidleins syn, do man alle iar von dient fymf ynd dreizzich phenning an sand Michels tag vnd weiset, als ez mit alter her chomen ist dem Gotshaus vnser vrown ze Newnburch Chlosterhalben - vmb Nevn phynt phenning - dem erbern herren hern Pilgreimen dem würfel, zu den zeiten chorherre vnd Obrister Chelner dez vorgenanten Gotshaus - vnd ist herehomen von Stephan dem Seliaskentlein der ez dem oftgenanten Gotshaus gehen hat, vnd ist gelegen auf einem weingarten ze Othacherinn in dem Haunolezprun, vnd hat auch daz selh phunt geltes ahgechauft Jans der Luchner, vnd haben wir die phenning genomen auf vnser halbes lehen (das Übrige wie in der vorhergehenden Urkunde). - Vnd wand Ich vorgenanter Fridreich der mülner, noch vuser amptman Jacob der mayer nicht aigens Insigel haben, vnd auch der vorgenant her Pilgreim der würfel vnser obrister amptman gegen im selben vmb chauf recht nicht versigeln mag, so geben wir im den brief - versigelten mit dez erbern herren Insigel, hern Chunrats zu den zeiten pharrer dacz Enczesdorf - vnd auch mit dez Erbern mans Insigel Hertleins dez wimer ze Enczestorf - Der brief ist geben - Dreuczehen hunder iar vnd in dem Acht vnd fvmfczigistem iar an sand Niclos tag.

Charteloriem Archivi III. fol. 57. s. 25 ° Während noch vor wenigen Jahren ein Pfund um zehn Pfund sbgekauft wurde, ist sein Werth jetzt, wie diese und die vorhergehende Urkunde zeigen, auf neun Pfund herabgesunken.

### CCCXCVII.

Herzog Rudolf IV. bestätigt den Gerichtsspruch Wisent's auf dem Anger bezüglich mehrerer stiftlichen Weingärten.

Dat. Wien, 31. Marz 1359.

Wir Rudolf von Gotten genaden Hertog ze Österveich, ze Steyr, und ze Kernden Tun chunt, Als dem Gotbaus von Newnburch vor vnsetem getrewen Wieneten auf dem Anger zu Neemburg Chlosterhalb, de er an dem Rechten in dem Perchtugsting saz, etleich weingarten für percheret vin dvyrtecht, Dan in dem zebenden Jar versezzen waz, ze reis gesagt sind, Daz wir wollen, Daz er dabei beleib. rud sein nach der egemanten Gotbaus scherm vher die vorgenanten weingarten in aller weis, als des vorgenanten Wisenten auf dem Anger brief sait, den er darumb gegeben hat Mit verhund ditt briefs. Gehen se Wienen in dem Suntag so man singet Letzer — dreutzben bundert inr. Darnach in dem Newn von fumfezkisten Jar.

Orig. Perg. Kleisco rundes Siegel is rethem Wathse, an eisem Pergamentatreifen hangend und rückwarts mit einem Gegro- (Sucret-) Siegel versehen.

## CCCXCVIII.

Ulrich der Herzog, von Enzersdorf, verkauft dem Stifte einen Gelddienst daselbst.

## Dat. 5. Mai 1359.

leh Vlreich der Herczog von Enceedorf vod leh Agnes zein Auszerue — wir verichen — Daz wir — verenalt bahen zway phunt geltes Purchrechtes auf vnserm haus vod bei ze Enceedorf — leit ze niechst Stephan dem Hasen, do man von dient dem Gotsbaus zo Newahurch Cholsetrahliben Seehtzig wienene phenning an sand Michels tag ze Gruntrecht vnd weizat als mit alter her ehomen ist — vnh sechezeben phunt wienner phenning — Dem erbern berren, hern vnh sechezeben phunt wienner phenning — Dem erbern berren, hern vnh sechezeben phunt wienner phenning — Dem erbern berren, hern vnh sechezeben phunt wienner phenning — Dem erbern berren, hern vnh sechezeben phunt wienner henning — Dem erbern berren, her vnh sechezeben phunt wienner henning — Dem erbern berren, her vnh sechezeben between sein dem kent between seche der vnh sechezeben between sein den Urkunden N. 305 und 396). Vnd seund wir nicht aigen Insigel haben, nach auch

onser Dorf amptoman Jacob der Mayer end auch der vorgenunt her Filtgreim, maer Ohrister amptsman gegen im selben van emb chaufrecht nicht versigein mag, So hab wir gepeten den orbern herren, hern Chunraten vusern pharrer se Bacesulorf — und den Erbern man Micheln adem Neunstelle — Disser brief ist geben – dreueuchen bradert im von in dem Neuw von frmsteigisten Jar vierezehen tag nech Ostern.

Chartelurium Archivi III. fol. \$7. b.

## CCCXCIX.

Propet Ortolf gibt Gülten zu Klosterneuburg in die Oblay des Stifts.

Dat. 7. September 1359.

Wir Ortolf von Gotes Genaden Probst des Goteshaus vnser Vrowen ze Neunburch Chlosterhalhen Veriehen - daz wir mit guten willen vnd gunst hern Nyclos, zu den zeiten Techant vnd der Samnunge gemain vnsers Convents - gehen haben in vnser Chorherren Oblay Vuser Perchrecht vnd daz holz dar zu - gelegen in den neun Reutt - hern Jansen dem Volkestorffer unserm bruder, Chunraten dem Tanpruker vnd Dyetreichen, vnserm Phistermaister, den allen Got genade, dew daz egenant Perchrecht vnd holz mit wurzen vnd mit grunt, vnd waz darzue gehört, vnd daz sew mit ifm aygen gut der Probstey widerlaget hahent also, daz vnser Convent hruder der Chorherren gemain daz selhe Perchrecht vnd holz mit Wurzen vnd mit grunt, vnd waz darzue gehort in dem Newn Reutt, alz ez gestaint vnd geraint ist, in irr Oblay fürhaz ledichleichen vnd Vreyleichen haben schullen - Vnd schullen auch wir Prohst Ortolf. oder swer furhaz hrobst ist, nach vns chunftich wirt, vnser Convent Bruder der Chorherren Ohlay an dem oftgenanten Perchrecht - vnd an dem holz - dhain gewalt vnd irrunge daran tuen. Daz lûben wir ze laisten vnd stêt ze halten mit vnsern guten treun an aydes stat vnd an allez gevaer - Dar vber - geben wir - disen brief versigilten mit Vnserm Insigil vnd mit vnsers Convenz anhangunden Insigil. Der hrief ist gegehen - dreuzehenhundert Jar, darnach in dem Nevn vnd fumfzigisten Jar an Vrowen abent, als si geporn wart.

Orig. Perg. (Prot. II. N. 54.) Die bekannten Siegel.

Wir lernen hier einen Bruder Ortolf's, Johann, kennen, seben aber such das Bestreben des Courents, die aus der Oblay den Einzelnen zuslieszenden Präbenden gegen Beeinträchtigungen, wie sie unter Propst Stephan von Sierndorf vorfielen, sieherzustellen.

#### CCCC.

Vergleich woischen Stift und Stadt über Weinschent und Weinschank.

Dat. 19. Novembor 1339.

Ich Wysennt auf dem Anger, des alten Slüssler son zu den zeiten Stat Richter, vnd wir mit sampt Im der geswaren Rat, di genanten vad die ganz gemain Vnverschaidenleich ze Chlosternewnburg, Wir vergehen - das ein Chrieg vnd ein stöz gewesen ist zwischen vns vnd der Stat auf ainen tail, vnd zwischen dem Erwirdigen geistleichen herren Probst Ortolfen vnser frawn Gozhaus vnd der seinen auf dem andern tail. Von anfordrung vnd innemens wegen des Weinzehents, darinnen vns daucht, wie wir zu vast genot vnd beswert wurden, vnd als sich auch des probsts vnd gotshaus gesessen dienner widersaczten, vnd nicht meinten ze stewren, vnd wolten auch vos vad der Stat in nichten beigesten vad gehorsam sein. vnd darumb wir zu baiderseit ze Wienn vor dem Hochgeporn fursten, Herczog Rúdolfen ze Ósterreich die zeit vaserr genedigen hersehaft sein furkumen, da wir auf paiden tailn vmb die stozz vnd all ander sach, als wir gegen einander ze melden hetten vnd fürprachten aigenleich sein verhört worden. Vnd daruber ist desselben mals von dem Lantherren vnd des fürsten Reten zu dem rechten ausgetragen vnd gesprochen worden, daz der vorgenaut Probst Ortolf vnd all sein Nachchomen allen den Czchent, der zu dem Gotshaus gehort In dem Purehfride hie vmb die Stat gelegen, wie der darzu chomen ist, als Sy des prief habent und an nuz und gewer sind, des mag sich der vnd ein iegleicher Probst vnd all die seinigen yezund vnd hinfur albeg mit Vordern vnd mit Innemen treulich gehalten, als recht ist vnd von alter ist herchomen. Vnd sullen auch die sein und dez Gozhaus diener Welich darzu geseezt werdent, an das gerichtt selb recht vnd des ganzen vollen gewalt haben vmb dez Gozhaus Czehent ze notten, mit phenudten, mit zu sperren, mit aufgehalden des Wein oder Maisch, da von man den zehent schuldig wer, als Vern, daz man iren willen begreift. Vnd wie auch daz dieselben mugen hewaren vnd Versargen, das In also des Zehents nichts werd enzogen, noch emphürt von yemant, Vnd daz der dem Gotzhaus genzleich in chom, Vnd nicht aussen lig, des sullen Sy von vns vnd der Stat aller sach vngehindert vnd vngeirrt sein. Dann vmh all des Gozhaus dienner von der Stewr vnd des Wein vertuns wegen. als sy annders habent gehanndlt, denn wir von alter her gedacht hahen, vmh das ist erfunden worden, vnd auch ausgesprochen, Das alle die, die veczund und hin für stetichleich des vorgenanten Gotzhaus vnd eins prohsts dienner sind, was die selhen weins erpawnt in den weingarten, die zu dem Gotzhaws gehörent und In herdan ze leihen oder in hestand weis verlassen sind, oder hinfur gehen werdent vmb wein, vmh phenning, oder von gnaden vmh iren dienst, vnd auch was in anndern irn weingarten in dem Purchfride wein wirt, den si erpawnt vil oder wenig, vnd wo si denselhen wein mit eins prohsts gunst ynd willen auf des Gozhaus grunt ymh daz Chloster zupringent vnd niderlegent, Alsweitt dez Gozhaus freyung get, den selben wein mugen si vertun vnd anwerden mit schenkchen vnd mit verchauffen ainem hie gesessen oder ainem gast, wie In daz für gevelt vnd aller fuegleich ist an alle ynser irrung, vnd sullen auch dieselhen all dez Gozhaus geswaren vnd stet dienner, si sein hofgesind oder in der Stat gesessen, aller Stewr vnd mitleidens mit vns frey vnd vogenot beleiben, seind die herschaft maint vod darumb das gesprochen hat, das Si dem Gozhaus mit Iren diensten dest willichleicher mit pezzerm vleizz vnd grössern trewn anhangen vnd peigesten, vnd doch mit dem egenanten probst vnd allen seinen nachchomen von dez Gozhaus wegen in gemainen Lantstewren mitleiden vnd also allain der herschaft mit einem probst vnd andern den seinen gehorsam vnd gewertig sein. Darnach als si vermugen, Welich aber purger meinent ze sein vnd dez Gotshaus Ambtlevt oder dienner sind, vnd die ir weiu in der Stat awsserthalh dez Gozhaus frevung niderlegent, vnd da vertunt, die sullen auch mit der Stewr vnd aller ander sach gehorsam sein, als annder purger, wie des durfft vnd nat geschiecht. Vnd das sich all sach vnd hendel als vor geschrihen stet, also hahen vergangen, vnd das auch die vnwidersprochenlich gehalten werden, vnd hinfür heleihleich sein, des ze ewiger gedächtnuzze vnd vester vrchund, als der ohgenant Hochgeporn fürst. Herczog Rudolf vnd sein Rette hesunder mit vns verlassen vnd geschafft hahent, So gehen wir egenant der Richter, der Rat vnd die ganz gemain für vns, all vnser

nachehomen dem vorgenanten Probst Ortolfen, seinem Gozbaus ved allen seinen Nachehomen vnd Innhabern vnd dienern des Eblosters den brief, bestjällten mit vasserr, der Stat auhangunden Insigl. Der brief ist geben — drewzehenhundert Jar, darnach in dem Newn vnd fumfezigstem Jar an sand Eblosten tag.

Orig. Perg. (Prot. fl. s. 145) und Chartalarian Archivi III. fel. 147, b. Das Siegel der Stadt Klosternenburg ist vom Jahre 1200 (N. 71.) bekannt.

Der hier als Stadtrichter erscheinende Wisent ist ein Bruder jenes Jakob, des alten Slüsslers son, der 1332 Stadtrichter wer, welehem Nikolaus Tucz, und diesem der hier erscheinende Wisent folgte.

## CCCCI.

Ulrich der Drugsner verkauft der St. Agnes-Capelle im Kreuzgange einen Weingarten zu Klosterneuburg,

## Dat. 5. December 1359.

leh Vireich der Drugmer vod leh Iringart, sein Hausranee wir verielnen — Das wir — mit ensers Perchherren hant, hern Pyligreim des Würphel — verchauft haben (vmf Schilling geltes Pürebrechtes vnh frunf phunt wienner phenning — auf vnsern viestul weingarden das gelegen ist in dem Smallengraben — is send Agnesen Chappelln in dem Chraucesganch — Wir baben auch vrey bal, wanne wir mugen oder wellen, dy vorgenanten frunf schilling geltes Pürchrechtes ahzelesen mit frunf phunten — So geb wir der vorgenanten Chappellen sand Agnesen oder irem Verweser, wer der vorgenanten Chappellen sand Agnesen oder irem Verweser, wer der ste de derselben zeit dies preifer versigelten mit vnsers Perchherren insigeh hern Pyligreim des Würphel, se den zeiten Obrister Chelmer des Gotthaus dacz Neunbärch vnd mit des erbern mannes Insiged Jansen des Vregsinger — Der prief istgeben — Dreuecchenhundert iar, darnach in dem Newn vnd frunfezigisten iar an sand Nyclas abent.

Orig. Perg. (Rep. Vet. 20. Nr. 43. fal. 117.)

Das Siegel Pügrim's ist hekamt, jenes Johnne's der Freisisger's enthält die gleichen Embleue, wie sie zum Jahre 1233 (N. 235.) verkommer.

#### CCCCH.

Kloster Mauerbach verkauft einen Gelddienst zu Klosterneuburg.

Dat. 23. Februar 1360.

Ich Pruder Dyetreich czu den zeiten Prior vnd der Convent gemain des Chlosters ze aller Heyligen cze Maurbach, des Ordens von Karthus veriehen - Daz wir - nach vnsers ordens vrlaub durich lieh vnd durich pet des Erbern Herren hern Ortolfs von Volchensdorf, Probst des Gotshaus Vnser Vrown ze Newnhurch Chlosterhalben verchauft hahen vnsers rechten ledigen vrein avgens fumf Emmer Weins geltes perchrechtes gelegen auf Niclas des Manseber erben weingarten, der do leit eze Newnburch in dem Eusengraben, des drew viertail sint - vmh acht phant wienner phenning, der wir gar vnd ganz gewert sein von Niclas des Manseher erben. Ez schol auch derselh Weingart mit gruntrecht fürbaz ewichleich ze stiften vnd ze storen sein von dem Gotshaus ze Newnhurch mit sechs wienner phenning fuer puerchrecht vad fuer voitrecht an Sand Michelstag - Ez schuln auch hern Hainreichs von Volchensdorf seligen erhen des scherm von vns. als vnser prief sait, der fumf emmer perchrechts ledig sein - Darumh geh wir in disen prief versigelt mit vnsern anhangunden Insigil. Der prief ist geben nach Christi gepürd Dreuczehen hundert iar, darnach in dem Sechczigsten Jar des Snntages in der ersten Vasten Wochen.

Orig. Perg. (Rep. Vet. Nr. 40, fol. 116.) and Chartelerium Archivi III. fol. 127. b. Das in griage Wachs profriente Siegel ist enthalten bei Heher Tab. XIII. u. 18,

Der hier vorkommende Heinrich von Wolkersdorf dürfte Ortolf's Vater sein, der Sophia von Wallsee zur Gattin hatte.

## CCCCIII.

Konrad und Rudolf von Wolfart, die Gespane von Wieselburg, schenken dem Friedrich und Heinrich von Sumerau ein Lehen zu Tunderskirch. Dat. 15. März 1360.

Nos Churradus et Rudolfus de Wolffart, Comites Mosonienses significamus tenore presencinm - Quod nos attendentes fidelia scrvicia nohis per dilectos et fideles nostros in quihuscumque nostris causis prosperis pariter et adversis nohis multipharie exhibita et inposterum exhihenda fridricum et Hainricum Advocatos de Sumraw et ut ad majora genera serviminium fervenciori desiderio diligencius accendantur, ipsis et eorum heredibus heredumque suorum successorihus matura prehahita deliheracione consensu voluntate et congregata manu omnium heredum nostrorum eo tempore quo id faciendi habuimus plenariam et liberam potestatem contulimns dedimus et donavimus vnum integrum laneum sev Lihinium in villa nostra

Tunderskirch vocitata haboas in se tres laneos Campestres inclusos cum omnibus vilitatibus, Juribus et consectudinibus — quos quidem laneos nos nostrique heredeas do omni censu, Sterra, exaccions pro nobis nostriaque heredibus exactis ser in posterum exigendis excludinus perpetue ac liberos efficiones — In cuius rei momorima to perpetuma firmitatem presentibus nostra sigulta duxtumus appendenda, Dutum Dominica ouu cantatur Lestera Anno di in VCC °LX.

Orig. Perg. A. K.

Die runden in gelben Wachn gedrichten Siegel hängen an Pergumentstraffen. In dem achräggestellten derichtigen Schilde den ersten erscheitst ein aufgerichtener Walf, darchter der Helm mit der Deche, auf erschem wieder ein Walf einst. Die Unsehrift ins verwindelt. Das werden Siegel onthält das gleiche Wappen, aber alber den Helm. Unschrift. — DOLPHIL. DS. WOLFF.

## CCCCIV.

Adelheid von Neuburg, Nonne zu St. Laurenz in Wien, verkauft Haus und Hofstatt zu Heiligenstadt an Jans den Ringshäutlein und Siefan den Chatturer

## Dat. Wien, 24. April 1360.

Ich Swester Alhait von Newnburch, Chlostervrow in sande Larenzen chloster ze wienn Vereich - Das ich - mit willen vnd gunst meiner maisterschafft, der erbern Geistleichen erown swester chuniquaden der Vinianzina zu den zeiten Priorina und dez Convents gemain in sande Larenczen chloster ze wienn - mit meins Gruntherren hant, dez erbern geistleichen herren hern Maricharts dez Duringz, Chorherr ze Newnburch chlosterhalben vnd zu den zeiten Pharrer dacz der heiligen stat - verchaufft habe daz haus mit sampt der hofstat weingarten hinden dar an gelegen dacz der heiligen stat, daz weilent fridreichs des Scherdinger gewesen ist - den erbern leuten Jansen dem Ringshaeutlein dacz der heiligen stat vnd vrown Elspeten, seiner hausvrowen vnd Stephan dem Chûttner zu den zeiten dez obgenanten hern Maricharts Amptmann des Duringz vnd vrown annen, seiner hausvrown - vmb vier phunt beraiter wienner phenning vnd vmb zwav phunt phening gelts purchrechts die si vnd alle ir nachchomen - mir - vnd meinen nachchomen furbaz alle iar davon dienen vnd raichen sullen - Vnd wande ich selber nicht aigens insigel enhabe, daruber gib ich disen prief - versigilt mit meins vorgenanten Gruntherren insigil - vnd mit meiner obgenanten Priorin insigil - vnd mit meins Convents insigil — end mit dez erbern mans insigil Niclas in dem Perchhof dace der heiligen stat — Der brief ist geben ze Wienn — drewezehen bundert Jar darnach in dem Sechezigisten Jar an sande Jorigen tag.

Orig. Perg. Das erate und dritte Siegel fehlt. Das zweite, Heglich, in gelbem Wachter, esthälf den hell. Lacreux nef einem Roste liegend, darunter betet eine Name enter einem Schwikhegen. Die Unnshrift verwisch. Das vierte Siegel ist hehanet.

Die Einkunste der Pfarre Heiligenstadt an Pfenniggütten, Zehent und Bergrecht waren um diese Zeit so bedeutend, dass der Pfarrer Marquard der During einen olgenen Antmann in der Person des Stefan Chuttner aufstellte.

In späterer Zeit erscheinen von den Gliedern dieses Frauenklostera in den stiftlichen Urkunden:

- 1399. Freitag vor Martini (7. Nov.) Agnes die Würfflinn, Priorin daz aand Larenzen.
  - 1427. Samstag vor Petronella (24. Mai) Sw. Anna die Sundacherinn, Priorina des frawenkloatera daz aand Larenzen an dem alten fleischmark.
  - 1451. freitag vor Margaretha (9. Juli). Erntraut von Techenatain, priorinn zu sand Laurenz.
  - 1468. Sw. Juliana Tumbrizin, Maiaterina za sand Laurenzen.
  - 1475. Mittw. nach Joh. Bapt. Agnes Hantschuster, Nonne.
- 1510. Scholastica Oderinn, Maiaterinn zu Sand Larencs. 1514. Schwester Genofeva, Meisterinn, Katharina Spangsteinerinn, Dechantinn.
- 1515. Genofeva Singerina, Maisterina za sand Larenzea.
  - 1535. Samatag vor Matthei (18. Sept.) Catharina von Spangenstain, Maisterin des Junchfrowenkloaters zu sand Larenczen.

# CCCCV.

Ablassbrief für die Capelle der HH. Bartholomäus, Sebastian, Hieronymus und Agnea im Stifte.

### Dat. Avignon, 30. April 1360.

Innocentius opiscopus servus servorum Dei. Universis Christi fidelibus prescutes itteras insepeturis salutem et apostolicam henodictionem. Splendor paterne glorie, qui sun mundum illuminat ineffambli claritate, pia vota fidelium de Clementisamia piaisu majestate sperancium tunc precipue benigao favore prosequitur, cum devota ipsorum humilitas sanctorum precibus et meritis adiuvatur. Cupientes gilur, ut Capella in honorem sauctorum Bartholomei Apostoli, Schostiami Martiris et Jeronimi Confessoris et suncte Aguetis Viginis in ecclesia Monasterii Nanchuprognissi ora. 8. Aug. Patu. Dioc.

constructar congruis honoribus frequentetur, et ut ipsi fideles os liberius causa devocionis ad candem accedant, quo libidem uberius dono celestis gratie conspecerint se refectos, de omajpotentis Dei miseri-cerdia et beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius auctoritate confis omnibus vere penitentibus et confessis, qui in dictorum sanctorum, sancti Bartholomei, sancti Schastiani, sancti Jeronimi et sancte Agnetis festivitatibus prefatan Capellam devote visitaverini, annustim vanum Annum et Quadraginta dies de iniunctis sibi penitentiis, singulis videliceti jusarum festivitatum diebus, quibus Capellam ipsam visitaverini, tu prefertur, misericorditer relaxamus. Datum Avinione II. Kl. Maji Pontificatis nontri Anno Gelava.

Jo. Bellitius. R. de Valle.

Petrus Luthomieslensis R.

Orig. Perg. (Rep. Vet. N. 57. fol. 84.)

Die Bulle hängt an einer roth-gelben Seidenschaur.

## CCCCVI.

Katharina, Ernst Grün's von Ladendorf Witwe, und ihre Verwandten verkaufen dem Stifte einen Gelddienst zu Krizendorf.

Dat. 1. Mai 1360.

Ich Katrey, Rugers Tochter von Nydern Chriczendorf, Ernsten des Gruen witib von Ladendorf, dem got genade, vnd Ich Peters, ir Swester und Ich Symon Ir sun, und alle unser erben wir veriehen - Daz wir - verehauft haben vasers rechten vrevn avgen vaeterleichen erbes ain vnd zwainezich wienner phenning gelts, die gelegen sint zu Nydern Chriczendorf auf behaustem gut auf drein hofsteten, da zu der zeit auf gesezzen ist Hainreich auf einer hofstat, vnd Vreydanch auf ainer hofstat vnd Chunrat auf einer hofstat vnd ein halben emmer perehreeht, der auch gelegen ist daselh zu Chriezendorf auf einen viertail weingarten zu naeehst dem Echerlein, daz ze der zeit der Chodlin gewesen ist, vnd den man alle iar davon dient recht als ander Perehreehts recht ist - Dem Erwirdigen herren Brobst Ortolfen dez Chlosters zu Newnburch - vmb vier phunt wienner phenning - so geben wir in - disen prief versigelten, wann wir alle nicht aigen insigel haben - vnder des erbern herren hern Oswalts von Ladendorf anhangunden Insigel - vnd mit mein vorgenanten Katrein des Gruen witib steuf son, Luebharts, des gruen anhangunden Insiget vnd mit Jacobs, ze der zeit Richter ze Newnburch anhangunden Insiget — Der prief ist gehen — Dreutzehen hundert Jar vnd dar nach in dem Seehezigisten Jar an Sand Philipps vnd sand Jacobs tag, der heiligen zwellf poten.

Chartularium Archivi III. fol. 130. b.

Hier erscheint Jakob, Wisent's Vorgänger, neuerdings als Stadtrichter zu Klosterneuburg.

## CCCCVII.

Seifrid der Mair von Lang-Enzersdorf verkauft der St. Agnes-Capelle im Kreuzgange des Stifts einen Gelddienst zu Lang-Enzersdorf.

## Dat. 6. December 1360.

Ich Seifrid der Mair ze Enczestorf vnd ich Wentel, sein Hausvraw Vnd vnser paider erihen Wir vergechen - daz wir - mit vasers rechten Gruntherren hant, Herra Pilgreims des Würffel, zden zeiten Chorherre und Obrister Chellner unser Vrawn Goteshaus ze Neunburch verchauft hahen ain phunt Wienner phenninge geltes purchrechtes auf ynsern haus ynd seezt hinder dor on, ynd waz mit recht darczu gehoret - Vmh Newn phunt Wienner phenninge hincz sand Agnesen Chappella ze Neunburch in dem chreuzgange Also beschaidenleichen, daz wir oder swer daz vorgenant haus nach yns inne hat. Daz egenant phunt geltes zu der egenauten Chappelln - iarleichen dienne schulln zu den zwain zeiten im iar, ain halh phunt an Sand Georigentage, vnd ain halh phunt an Sand Merteinstage mit alln den nuczen vnd rechten, alz man auder purchrecht dient in Osterrich - Vnd wan wir nicht aigen Insigil haben, So geben wir daruber der egenannten Chappelln und irn Verwesern vnd Chappelan disen brief versigilten mit vnsers egenanten Grunt Herren Insigil, Pilgreim des Würffel - Vnd darczu hab wir gepeten den Erbern man Michelln an dem Newsidel, daz er diser sache auch geczeug sei mit seinen Insigil. Der hriff ist gehen - Drewczehen Hundert Jar vnd in dem Sechezgisten iar an sand Niclos Tage.

Orig. Perg. (Rep. Vet. N. 18. fol. 274.)

Das ereite Siegal, Pügrin's des Kellermeisters, ist bekannt. Das zweite, hieinere, in gelbem Wachner 8. MICHAHELIS. DEMVENS., zeigt einem dreierbigen, von Bogen unsehbionesen Schild, wie hel Duell. Exterpt. Geneal. Tab. XXI. n. 289. Die Figur lösts inds sieht nateracheiden.

Dies ist die letzte Urkunde, in welcher Pilgrim als Oberkellerer erscheint; bald darauf muss er von seinem Amte abgetreten oder gestorben sein, da land des alten Sattheche Konrad Rumang. Pharrer m St. Martin, im Jakanes, 1500 Operkellerer wurde. Dessen umittelbarer Nechfolger ist underholgen sich under sich dem erst 1371 erscheint Barthelomism als Pharrer un St. Martin, der indessen im Jahre 1386 lifomarsius wer, also Martin's sumitthebarer Nechfolger sich sein dann. Die folgende Urkunde sehrint jedoch annudeuten, dass Konrad als Oberkellerer die Parre beischielt.

## CCCCVIII.

Konrad, der Schaffer des Pfarrers von St. Martin, verkauft Wolfhart dem Alser einen Weingarten zu Klosterneuburg.

#### Dat. 9. Februar 1361.

Ich Chunrat zden ezeiten Schaffer in dem Pfurhoff dacz Sand Merten vnd all mein eriben vergehen - Daz ich - mit meins Perigmaister hant Michelln an dem Newsidel zden zeiten Amptmann und Periamaister vnser Vrawn Goteshaus ze Neunburch - verchaust habe mein halbes Jeuch Weingarten gelegen an der Vinstergazzen - als mir ez mein Selige Hausvraw Pericht, der got genad, vnd mer guter mit Vrchund, briefen vnd mit des Herczogen Rudolffen brieff darvber Ledicbleichen gemacht vnd gegeben hat- vmb fumffe vnd virezge phunt Wienner phenninge - Dem Erbern manne Wolfharten dem Alser - Vnd wand ich - nicht aigen Insigil habe. So geben wir daruber - disen briff versigilten mit vnsers egenanten Perigmaister Insigill Michell an dem Newsidel - Vnd darzu so verpint ich mich auch vuder meines herren Insigil, Hern Chunrates des Ramunch zden zeiten Chorherre vnd Obrister Chellner des Goteshaus. Vnd des ist auch geczeuge der Erber man mit seinem Insigil Peter der alt Manseer - Der brief ist geben - Dreuczehen Hundert Jar vnd in dem Ain vnd Sechczigisten iar ze Vaschange.

Ogs. Perr. (Rev. Vet. Nr. 7t. fol. 114.). Den sette fengel werde om en versengelande dater, det hat skundene der Enderer, besteheteteten, followerde eine Bereite besteheten. Der sette follower begreite der besteheten bet

### CCCCIX.

Das Stift Lilienfeld verkauft dem Klosternenburger Bürger Stefan dem Lilienfelder Weingärten zu Klosternenburg.

#### Dat. 7. Marz 1361.

Ich Prueder Steffan, abpt ze Lilyenvelt vad der Convent gemain dezselben Chloster vnser vrowen veriehen - Daz wier mit des Erbern Chorherren hant herrn Maricharts ze den zeiten siechmaister dez Chlosters vnser vrowen ze newnburch mit rechter fürzicht verchaust haben vnsern Weingarten, dez ain Ganzes Jeuch ist, vnd haist der Sacz leit auf dem auervelt - Wier haben auch verchauft mit des egenanten Chorherren hant - vnsern Weingarten und Paymgarten, dez ain halbes Jeuch ist, vnd leit auch ze Neunburch auf dem awervelt - vmh ains vnd achezig phunt, alles Wienner phenninge - Dem Erbern mann Steffun dem Lyligenvelder, purger ze neunburch Chlosterhalben vnd seiner Hausfrowen Elspeten. Daruber - geben wir in disen brief versigilt mit vnserm insiail, vnd mit vnsers Convents anhangunden Insigil, vnd mit der egenanten Weingarten und Paumgarten Gruntherren insigil, dez Erbern Chorherren hern Maricharts, ze den zeiten siechmaister dez Chlosters ze neûnbûreh. - Der hrief ist gehen - Dreuzehen hundert Jar, darnach in dem ainem vnd sechtzigisten Jar dez Suntages ze mitter Vasten.

Orig. Perg. (Rep. Nov. Fasc. 4. N. 8. fel. 268.)

Dus erste Siegel ist abgebildet hei Hanthaler Recount Tab. XI. u. 10. Dus sweite, Conventasiegel, ebendatelbat Tab. XII. u. 12. Das deitze hat die Umschrift: † . 8. MARICHARDI. MARIL INFIRMO. NEYBYRG. ; der Bischof steht im Pontificulkteide, mit der rechten Hand ein Buch an die Brast haltend, in der Linkten dess Efetenstab.

Marquard orscheint noch im Jahre 1365 in dem Amte eines Siechmeisters, nach ihm folgen 1368 Hadmar der Matscher und Bartholomäus, dann 1370, 25. Juli, Petrus, 1375 Mert der Schenkh.

### CCCCX.

Hans der Sessnagel von Kaltenbrunn verkanft Peter dem Rot von Lung-Enzersdorf Gelddienste daselbst.

# Dat. 3. April 1361.

Ich Janns der Sessnagel von Chaltenprunn vnd ich Chunigunt, sein hauserow wir veriehen — Daz wir — verchauft haben vierdhalben schilling wienner phenning gelts, die da ligent ze

Enczcstorf pei dem Púsenperg auf bestistem gut und auf behausten holden in der Chirichgazzen, der da ligent fymf ynd Dreizzieh phenning auf Wolfharts dez Vischer baus, vnd Dreizzieh phenning gelt auf Chunrats dez Schacz baus, vnd Dreizzieh phenning gelts auf Stephans dez Piber haus, vnd sind die egenanten vierdbalb schilling gelts mein egenanter Chunigunden avgens anerstorbens gut von meinem Enen, dem alten Riczendorfer, dem got genade, daz ieh darnach gemacht vnd geben han ze Morgengab meinem wirt dem vorgenanten Jansen dem Sessnagel - vmb fymf phunt wienner phenning - dem Erbern manne Peter dem Roten vnd seiner hausvrowen, vrown Agnesen - Dez geben wir in disen brief versigilt Ich Jans der Sessnagel mit meinen aigen Insigel und mit vnsers vettern Insiget, Sigharts dez sessnaget und mit dez erbern manns Insigel Jacobs zu den zeiten statrichter und Judenrichter ze Newnburch. Der brief ist geben - Dreuezeben bundert Jar dar nach in dem ains vnd seebezigisten Jar dez naechsten sampeztags nach dem heiligen Osterleichem tag.

Chartularium Archivi III. fol- 134. h.

# CCCCXI.

Der Stadtrath von Klosterneuburg bestäligt das Testament Jans des Freisinger's.

Dat. 20. April 1361.

Ich Jacob, des alten stüczler Sün, deve seiten Stat Richter Van wir der Bat der Stat gemain zu enrehuner. Chlosterhalben, Wire veriehen mit dem brief — dux fuer vas ehem in vaser Bat der Erber herr berr Peter der Frosts tvon sekan: voll sein bruster Paul, Chrotherre com sekan: voll Peruger der prunker van Dystreich der preüzer ir aueugen, vnd zügten van vier prief, der drey sagent vher zway fuder perchrechtes van der ein halb plunt geltes. Der ain brief von dem Maister von maurpreig, Der sagt, daz es seins Gotshaus vreys sigen gewesen Sei, vnd hat es verchauft mit dem selben brief ört-tein mit der pettsiechen "). So sagt der ander brief von Ortelen mit der pettsiechen, der hat es perchauft nit dem alleiner. So sagt der ader hat es der hat es geben seinem freunt dem Jadiraer. So sagt der dit theie der hat es geben seinem freunt dem Jadiraer. So sagt der dit theie



<sup>1)</sup> Urkunde 312.

von dem Hadraer, das er ez ze chauffen bat gehen Jausen, dem Vreizinignuer von allans eine riben!). Der vired brief Sait von Jansen dem freisingnuer, das er ez gesehaft hat mit gesampter hant nach seins Sün Jansen tode — der hrobstey hie ze neunhurch vnd dem Convent gemnis brobst Ortsdyra, vnd allen sein nachchomen, die probst nach im do werdent, Vad paten vns, daz wir daz gesehnedt hestsetten mit vrehunde dez briefs, den wir in daruher gehen zersigelen mit Vrehunde dez briefs, den wir in daruher gehen zersigelen mit varen Stat hirel gill. Der brief ist gehen — dreusch hundert Jar, darusch in dem sinen vnd sechzigisten Jar dez Erichtuges vor sand Jürigen tage.

Orig. Perg. (Rep. Vet. N. 7. fel. 98.) Das behauste Sirgel.

Der erwähnte Bischof von Seckau ist Rudmar Hader von Haideck
1338—1351.

### CCCCXII.

Die Erben Januen des Freisingers übergeben dem Stifte die von ihm gemachte Schenkung.

Dat. 20. April 1361.

Wier Peter von Gotes genaden probat, end erechriester ze Sekhan le Pand, sein bruder Chorhere deus Sekhan, le h Prager der pranker, Jamen dez Vreysingner aidem, leh Dyetreich der Preuzzel, ir ausger, Wit verichen — Daz Jana der Vreysingnaer, dem Got genade, die zway fuder percherektes, als sein geschnelbrief Seit, den wier inne haben, vnd dew sein vreys aigen gewesen sint, mit vaserm gutleichen willen vnd gunst, vnd nach vaser aller lat vnd ander seiner pesten freuut mit gesampter hant ze der zeit, do er is wol getän moeht, vnd auch recht het ze tiene, geschaft vnd geben hat nach seins Sins Jamen töde in die probstey vnd dem Corrent ze Neumburch Chlostethalben brobst Ortolifen dem Volkestorfer vnd allen sein nachchomen — Wier haben in such die chauf brief der vher ze einer peszern sicherhalt ingeben wie daz perchercht in vasers bruder Jansen, dez vreysingnaer gwalt chomen ist. Dor vher — geben wir — den brief erezigilten mit

<sup>1)</sup> Erkunde 383.

vnsern anhangunden insigiln. Der hrief ist geben — dreuzehen Hundert Jar, dar nach in dem ainen vnd sechzigisten Jar dez Eritages vor Sand Jorigen tag.

Orig. Perg. (Rep. Vet. N. 8. fat. 99.) und Chertelarium Archivi fel. 87. a.

Das crate und das fetate Siegei fehlt. Das aweite, Peul Preisieger's, ist tebes von Johre 1334
(Xr. 360) behaust, Das dritte int jones des Perger Pranker. Die Enhitme des Schildes sind verwischt.

### CCCCXIII.

Gerichtsbrief des Schotten-Amtmanns Heinrich's des Hinlauf über die Badstube auf dem Mist vor dem Schottenthore.

Dat. Wien, 13. Mai 1361.

Ich Hainreich, der Hinlauf, ze den zeiten Amptman der Schotten ze Wienn Vergich - Das für mich chom, do ich sas au derselben meiner Herren stat an offen gericht Peter, die zeit derselben meiner herren diener vnd chlaget mit Vorsprechen an derselben meiner herren stat, des hochwirdigen herren, hern Donalds abpt des Gotshaus daz den Schotten ze Wienn vnd des ganczen Convent gemain daselhs, die im die recht mit ganczeu gewalt heten aufgeben ze flust ze gehin auf die Padstuben gelegen auf dem Miste vor Schottentor ze Wienn ze nåst pei der Newnburger hof vmh ain phunt Wienner phenning gelts Purchrechts, daz die ohgenauten mein herren, di Schotten ze Wienn darauf hieten, vnd daz in darauf versezzen wêr, vnd chlagt darumb darauf als lang, daz Valtein der Reudel, di zeit der erbirdigen geistleichen frown Schaffer dacz sand Marien Maadalen vor Schottentor ze Wienn diselben Padstuben an seiner Vrown stat verantwurt mit Vorsprechen, und iach, das dieselhen sein Vrown die ohgenant Padstuhen mit Recht vnd auch mit Vrag vnd mit Vrtail in ir gewalt hieten erlangt vnd hehabt für ir versezzens Purkrecht und für all die Zwispil, die mit recht darauf ertailt vnd gegangen Wern, als ir Gerichshrief sagt - Do geviel mit vrag vnd mit Vrtail - solden auch fürbas die erbirdigen geistleichen frown der ganez Convent gemain dacz sand Marien Magdalen vor Schottentar ze Wienn vnd all ir Nachkomen diselhen Padstuben - ledichleichen vnd freileichen haben - Vnd solt ich in des mein Vrchund gehen vnd solden si mir darumh mein recht geben, das hahent si getan. Vnd wenn ich selb nicht aigens Insigels han. Daruber so gih ich den egenanten crhirdigen Geistlichen frown - den

brief — versigilt mit des egenantes meius genedigen herren Iusiget, des hochwirdigen geistlichen herren, hern Donatds abpt des Gotshauses dues den Schotten ze Wienu. Der brief ist geben ze Wienn — Drewezehen bundert Jar, darnach in dem Ayn vnd Secherigisten Jar des nasten Phinestzeps vor den Phingstverfagen.

Orig. Perg. (Rop. Vet. N. 20. fol. 243.)

Kleinen ennden Siegel in ruthem Woehen. Der Abt steht im Puutfiedsließe, mit der Rechten
aegnend; van der Brust blis zu dem Kuieen reicht ein dreieckiger Schildt, in welchem ein einfacher Abler
erscheint. Unschrift: S. DONALDI. ABBATTS. SCOTONIVN I. N. WIENNA.

Die Urkunde zeigt uns einen, dem Geschiehtschreiber Wien's unbekannten Abt der Schotten, Donald, der zwischen Clemens I. (Urkunde 382) und Clemens II. († 1376) einzuschalten kömmt. So ist dem zufolge der hei Hormayr 1383 erseheinende Donald der zweite Abt dieses Namen.

### CCCCXIV.

Revers des Klosterneuburger Stadtraths über den im Stadtspitale durch Wisent auf dem Anger erbauten Altar.

### Dat. 13. August 1361.

lch Jacob, dez alten Sluzzler Sun, ze den zeiten Statrichter vnd wir der Rat vnd die gemain der Stat ze Nevnhurch verichen -Wie wol daz ist, daz vnser hrief sagent, die wir vnserm genedigen Herren dem Probst vnd dem Convent vaser Vrawa Gotzhaus geben haben, Daz wir nur ain mezz in vnserm Spital haben schullen. So hat vns doch vnser genediger her, Probst Ortolf vnd der Convent gemain Durch vnser pet willen, vnd durch der armen durftigen willen die vusern herren auf dem obern Alter nicht geschen mochten die besundern genad getan, vnd haben irn willen vnd gunst darzu geben, Daz der erher man Wisent auf dem Anger und Christein, sein hausvraw einen alter gestift habent in dem egenanten vuserm Spital an dem mittern pheyler vor der Chappellu in den eren sand Peter vnd sand Kathrein, also beschaidenleich, daz wir fürbaz nimmer mer, mit pet, noch gewalt dhainen gotzdienst noch mezz stifften schullen in daz vorgenaut Spital, nur mit irm güten willen vnd gunst. Vnd schullen auch all die brief, die vaser genediger herr Herczog Albrecht sälig zwischen dem Gotzhaus vnd dem Spital geschaiden hat von der mezz wegen, die der egenant Wisent anf dem Anger vnd Christein sein Hausyraw gestift habent, fürbaz an allen punden vnd artikeln vnbechreneht vnd vuverhaltzen beleiben in

aller meinung, uls sev geben vnd versigelt sind. Vnd geben dem egenanten herren, hern Ortolfen, den ersamen Probst vnd dem Convent vnser vram Gotthaus den brief — versigelten mit vussert Stat Insigel ze Neunburch Chlosterhalben. Der brief ist geben — Dreutzehen bundert isr, darnach in dem ain vnd Seehezigisten iar an vaser vrawn tag ze der Schvdung.

Orig. Perg. (Rep. Vat. N. 39. fol. 142.) and Chartelariam Archivi III. fol 121. a.

Um den von Herrog Albrecht II. 1344 gefüllten Schiedspruch zwischen Silven Stadt des Spitals wegen (N. 310) nicht zu gefährden, lässt sich hier Prepat Ortoft einen eigenen literers von der Stadt ausstellen, dass die von ihm ertheilte Bevilligung zur Erhauung eines zweisen Altars durch Wisent auf dem Anger den herzoglichen Schiedspruch nicht aufsiebe.

### CCCCXV.

Weichart der Äffel verkauft an Jordan, des Proputes Speiser, die Übertheurung auf einem Hause zu Klosterneuburg.

Dat. 16. August 1362.

leh Weikhart der Affet vud ich anna sein hauserow wir veriehen das wir — mit vusers Amptmanns land, Ortolf des Tuczen,
zu den zeiten Slüszler und amptmann ze Neumburch auf dec Leich
hochgeporn fürsten git hertrog Budolf von Österreich, in Steir
and in kernden verehauft laben die Schertumg auf vuserm steir
kernden verehauft laben die Schertumg auf vuserm steir
herzins — vrah ainlif phant wienner phenning — deen erhern nann
Jordan, et den zeiten Speiser probat Ortolf ze Neumburch,
vusers genaedigen harren, vnd seiner hauserowen Lutzein — Scint
wir nieht niegen insige laben, des gehen wir in diesn brief versigelt
mit vusers amptmans Insigel, des obgenanten Ortolf der Tutzen,
dez Slöster, und mit der zwair erbern mann insigel, Niklas dez
Tutzen, vnd Chuurats dez Marner — Der hrief ist gehen — dreutzehen buudert iar, darusch in dem zwai vnd sechtzigisten iar dez
nacebsten Eritags nach vusers vowen tag zu der schidung.

Orig. Perg. (Rep. Vat. N. 28. fel. 103.)

Ortolf's Siegel ist vom Jahre 2554 (N. 361) behannt. Danselbe Wuppenseichen gebraucht. Nibelton, stmilich einen Krag mit sieme Munkt. Bride haben nuch ein Gegeniegel. Ortolf das Manogram natien Nomeus Tax, Nakaluse einen Krag. Das dritte Siegel mit der Umschift. S. CBVARADI. DICTI. MARNER. eigt sieme Gewappunten mit dem Belma in der rechten Hand.

Der die Küche verwaltende Laie erscheint hier unter der Bezeiehnung "Speiser".



#### CCCCXVI.

Heinrich der Würfel verkauft Niklas dem Sehlecht Güter zu Grinzing.

Dat. 6. September 1362.

Ich Hainreich der Würffel, ze den zeiten des Rats der Stat ze Wyenn vnd ich Kathrei sein Haustrow Wir vergehen - Das wir - mit vnsers Pergmaister hant, des erbern manns hern Gerungs des Choln, ze den zeiten Amptmann des Chlosters ze Neunburch verehauft haben vnsern Weingarten - ze Grintzing, des anderthalb Jeuch ist, vnd heizzet der Meissawer - vnd ein bausel da mit daz daran leit - Darzu baben wir auch verehaufft und geben vosers rechten chaufguts Drew phunt wienner phenning gelts Purchrechts - Vmb Drew Hundert phunt phenning vnd vmb Seehtzikch phunt phenning alles wienner munsse - Dem erbern man, hern Niclasen dem Schlechten, purger ze Wienn Vnd seinen Erben - Dar vber so geben wir in den brief versigilt mit vuserm Insigil und mit des Pergmaisters Insigil - vnd mit des Purchherren Insigil des erbern herren, hern Marcharts, hern Durings Sun von Seveld. Chorherr ze Neunburch, vnd ze den zeiten Pharrer datz der Heiligenstat, und mit der erbern Läset Insigiln hern Niclas des Würffels vnd hern Hainreichs des Würffels, mein egenanten Hainreichs Sune des Würffels, und mit meins Vettern Insigil hern Jansens des Würffel, Parac? ze Wienn, vnd mit hern Lucas Insiail, des Papphinger, ze den zeiten des Rats der Stat ze Wienn - Der brief ist geben ze Wienn - Drewtzehen Hundert Jar darnach in dem zwai vnd Sechtzigisten Jar des nasten Eritags vor vnser vrawn Tag, als si geparn ist.

Orig. Perg. (Rep. Vet. N. 25, fol. 201.)

Marquard, der im vorbergehenden Jahre noch als Infirmarius siegelte, ist hier schon Pfarrer in Heiligenstadt, und, wie die Urkunde klar ausspricht, ein Sohn During's von Seveld. Auch erscheint hier das dritte Siegel, dessen er sich bedient (die beiden anderen ad ann. 1385 und 1386, N. 375 und 378). Auch stellt sich die Familie der Würfel, welcher der Oherkellerer Pilgrim angehörte, sis eine ansehnliche hernus.

Der Zeuge Lucas Pophinger erscheint spöter 1372, 10. Nov. wieder in Verbindung mit seinem Bruder Stefan und heider Vetter Peter.

#### CCCCXVII.

Michael an dem Neusiedel gibt Niklas dem Nürnberger, Bürger zu Ens, einen Weingarten zu Klosterneuburg.

#### Dat. 23. Juni 1363.

Ich Michel an dem Newsidel, der alt Chuchenmaister, zu den zeiten Amptman des Gotshaus vuser vrawn ze Newnburch Chlosterhalben Vergich - Vmb den Weingurten, der zwey Jeuch sint gelegen ze Newnburch Vnder der Laugen gazzen vnd haizzet der Everding ze nechst dem Weingarten der Trouschinkh, da man von dem egenanten Weingarten alle iar dienet dem vorgenanten Gotshaus ze Newnburch Sechs Emmer Weins ze perchrecht, und zwelif Wienner phenning ze Voytrecht, vnd vrown Agnesen der Wehingeriune zehen plant Wienner phenning ze purchrecht, die abzelosen sint, als der brief sagt, den si daruber hat, vnd nicht mer. Denselben Weingarten hat Wernhart aus dem Holtz, purger und Mautter ze purchhausen vor mir behabt mit vrag vnd mit vrtail, als der behabbrief saget; Darnach hat Fridreich der Steltzer, weiln purger ze pazzaw selig denselben Weingarten gelöst von dem egenanten Wernharten aus dem Holtz, als ich seinen brief darumbe han. Vnd nach derselben zeit hat der egenant Fridreich der Steltzer bei seinen lebtagen den vorgenanten Weingarten Recht und redleich gegebeu dem erbern manne Nichlasen dem Nurnberger, purger ze Ens, Daz ich den obgenanten Weingarten recht und redleich gelihen han und leich auch mit disen brief demselben Nichlasen dem Nurnberger vnd seinen Erben vnd allen den, den er denselben Weingarten schafft oder geit alles das, das ich in ze recht dar an leihen sol, vnd als auch mein genediger herre, der Hochgeborn fürst, Hertzog Rudolf ze Osterreich, ze Steyr vnd ze Kernden, Graf ze Turol mit mir geschafft hat, als sein brief sagt, also daz der egenant Nichlas der Nürnberger, sein Erben oder die, den er den vorgenanten Weingarten schafft oder geit, denselben Weitgarten suln fürhas ledichleich nut vreiliech hahen — Vnd des ze vrikind gib ich in disen hriet eersigilten mit meinem Insigit, van mit der erbern Leust Insigiln, hern Christoffes dez Sprijeger, und hern Hainvreibte dez holfize, purger ze Wienn — Der hriet ist geben — Dreuche henhundert iar darnach in dem Drew vnd Sechtzgisten Jar an sand Johanna Abent ze Sunnebenden.

Die errie Siegel kan inden hein Jahre 1500 (C. 137) vor.; Jedech weriger get reinten. Unserholm der Siegel kan inden hein Jahre 1500 (C. 137) vor.; Jedech weriger get reinten. Unserholm son der Siegel kan gestelle der Siegel kan der Siegel kan gestelle Siegel kan der Siegel kan getten Wards und der Elizaben son der Siegel kan gestelle Wards eine Wards und der Siegel kan der Siegel kan der Siegel kan getten Wards erkälit des siegel kan der Siegel kan gestelle Wards und der Siegel kan gestelle Wards der Siegel kan gestelle Wards und der Siegel kan gestelle Wards der Siegel kan gestelle Wards und der Siegel kan gestelle Wards der Wards

Agnes die Wähingerin ist die Mutter Bischof Bertold's von Freisingen und seines Bruders Richard von Wähingen, welcher 1367 und 1368 als Magister Camerne erscheint (Duell. Exc. Geneal. pag. 51 und 54).

### CCCCXVIII.

Jans der Chästler verkauft dem Harnischmeister Herzog Rudolf's IV., Niklas dem Eckartsawer, seinen Hof zu Meinhartsdorf.

Dat. Wien, 21. September 1363.

leh Jamus der Chaestler vergich — Das ich—mit des Gruntherren hant, hern Hainreichs dez Würffel, pürger ze voienne, zu den
seiten amptnann des Chlosters se Neuvhurch verchauft han meinen
hof gelegen ze Meinhartzlorf — da man alle iar von dient dem Chloster ze Newnburch zehen schilling wienner phenning ze gruntrecht vod
den geistleichen vrown datz sand Marein Magdalen ze wiennen sin
phunt vnd Mickeln dem Chleber drew phunt alles wienner phenning ze
Pruchrecht — als ez mir anerstorben ist von meiner Mamen Junchvrouene Elebeten von hof — vnh funf vnd Achezig phun wienner phenning — Nielaen dem Ekchartzware, zu den zeiten Harnauchmaister
des hochgeporn fürsten hervesog Budolft ze Osterreich, ze Steyr,
wat ze kernden Graf ze Typel etc. vnd seiner hanvrouen, wrome Ekbeten — Dar vher so gih ich in disen brief — verzigilten mit meinem Insigil — vnd mit des Gruntherren Insigil — end mit des
orbern Ritter vängilt hern hansen von Hasekun. — Der brief ist

geben ze Wienne — dreutzehen hundert Jar dar nach in dem drew vnd sechezigistem Jar an sand Matheus tage dez heiligen zwelfpoten vnd Ewangelisten.

Orig. Parg. Drei Siegel av Pergamentstreifen. Dos erste, ruod, in gelkem Wochse, seigt im dreierdigus Schilde weit Hände, welche einen Stern holten. Umschrift: † . S. 10HANES . CHEST-LER. Die heldes kärigen Siegel sied bakanst.

Meinhartsdorf ist ein eingegangenes Dorf in der Nahe des heutigen Meidling.

### CCCCXIX.

Otto der Neudecker reversirt seine Dienstpflichtigkeit.

Dat. 1363.

leb Ott der Neutecker von Reinprechtspalau vnd mein erben reriehen offenleich mit disem prief, vmh all die güter, die ich ze lehen han von dem Gotzhaus zu Nernburch, Iz sei ze veld oder ze dorff, daz ich daron dienen sol an sand Michels tag Siben vnd Dreizzich wienen pheningi; vnd ola uch dhains rechten mer lehen, den als ander ritter vnd chnecht, die von dem vorgenanten Gotzhaus lehen habent. Mit vrehund ditz brief erezigelt mit meinen Insigel van mit meine unter Insigel. Anno diff. Me CCC IXIII».

Randes Siegel in gelbem Wachar en einem Pergamentstreifen; doch ist denselbe eerbrochen and van der Unsehrift aus lesbur: -- NIS , D --, Ras Übrige feblt.

#### CCCCXX.

Georg von Wolkersdorf verkauft dem Stifte einen Gelddienst zu Ober-Sievering.

#### Dat. 25. April 1364.

leh Jorig der Volkestorfer vnd ich Agnes, sein Hausfroe, Witveriechen — dæ wier — verchauft haben vanser rechten sigen Seektrick vnd finnf phynt wienner phenninge Geltes perchrechtes gelegen ze obern Süffringe und vier holden behawstes guet, vnd suf Weingarten auf der Oerengrüb vnd ze Chlaysinge, dew man Jærleichen dient an sant Michels tag — vnb zway vnd Sibenzichk phynt wienner phenninge — Dem erbern herren Probot Ortolifen, dem Volkestorffer vnd dem Convent gemain dez Goteshaus vnser vrowen ze neruhurch (Chösterbalben — der vher ze einen warn sichtigen Vrchande Geben wir in den briet verzigilt mit mein Jürigen der Volkestorffer aigen Insigil vand mit meins pruder insigil hern Ortolffs von Volkestorff vand mit meins vetern Insigil, hern Otten von Volkestorff – Der brief ist geben – dreusehen hundert Jar darnach in dem vier van Seschitzisten Jar an Sand Marx Tou.

Orig. Perg. (Rep. Yet. N. S. 6al. 205.)

Rande Siegel, das ersis la grésem, die méters is grêben Wechse. Doe ersiet ; 4 GEORII .

YOLKESDORF., sad das eresites ; 5. ORTOLFI. DR. VOLCHESDORF, estabiles eines selviègres
Schild mid den Richer, nie bei Decilitz Ken. Gereal. Teb. IX. n. 102. In drittes ; 4. S. OTTONIS .

DR. YOLCHESDORF, etchal dra Schalle durchet shoe light.

1337 (N. 387) erscheint Olto von W. als Vetter des Propats Ortolde fier Georg von W. in gleicher Eigenschaft. 1339 (N. 399) erschien ein Greiter des Prälaten, Namens Johann. 1357 (N. 387) Johann von Zelking als Oheim Oltó: 1368 (N. 437) erscheinen der Sohn und die Toelker der Elisabeth von Lasenheim und erschenheim und ennen Propat Ortolf ihren Oheinn. Durnach kömmt die Abstammung heit Höhensek: u berichtigen (Ill. 772), welcher den Johann zu einem Pürzer Goorg's, Ortolfs und der Sussuer Domherra Heinrich machd. Dass die Wolkerdorfer mit den Losenheimern versippt gewesen, erwähnt er nicht, wah benef die Losensheimern versippt gewesen, erwähnt er nicht, wohl wher die Losensheimern

Johann von Zelking ist wohl Albrecht's und der Schwester Otto's von Wolkersdorf, Minzla, Solm, der Kunigund von Wallsee ehelichte.

#### CCCCXXI.

Herzog Rudolf IV. erklärt einen von der Stadt Klosternenburg Steuzz dem Juden ausgestellten, aber verlorenen Schuldbrief für ungiltig, falls er wieder gefunden wörde.

Dat. Wien, 23. Mai 1364.

Wir Rudolf von Güts gnaden. Herttog ze Österreich. ze Steyr, ze Kernden vnd ze Krayn, Graf ze Tyrol etc. beehennen vnd Tun kunt offenlich mit disem brief Vnh die virzehen Hundert phunt Wienner phenning, die vnser geltewn, di purger von Newnburch Klosterhalben Steutzen, nunerm Juden von Wienn gelten solten, vnd darumb si vnser liber herr vud Vater selig Hertzog Albrecht hintz demselben Juden versatzt hat, Also, daz si in lerii-chen von vnser Purgerstewr daselbs gehen solten funf hundert phunt phenning als lang vintzt Si in der egenanten Vierzechen Hundert phunt phenning gentzlich berichten vnd gewerten nach Sag ihr brief, die er darumb von in het, Daz wir wellen, list daz derselb brief, den si dem egenanten Juden darumb geben habent, vnd der verloren sol sein, als wir vernonnen haben, fürchen von ymant, wer der webr,

daz der tod vnd ab sey, vnd fürbas chain chraft hab in dhainen weg noch den egenanten Purgern ze dhainen schaden komen. Seid der egenant Jud der vorgenanten Vitztehen Hundert phunt phenning gantz vnd gar gewert ist. Mit Vrkund ditz hriefs. Geben ze Wyenn an Gotsleichnanstag — Drewtzehen Hundert Jar darnach in dem vier vnd Sechtzigisten Jar.

#### + hoc est Verum +

# Wehinger.

Orig, Perg. (E Tabaluis Civitatis Clustiva),
An einem Pergamentatroifen hängt das Siegel in rethem Wenke, weiben Rerregett Musam.
Tom. I. Tah. VI. s. 9 gibt. Im Gegeniegel ein pather mit den nieterreichischen Schilde, welcher jedech nicht gegen die Richte, win am nageführten Orie, sondern gegen die Linke den Roschauere gelebet int.

Herzeg Albrecht II. hatte die Einkünfte der Kammer zu Ktosterzeuburg, die, wie uns der Urbunde erhelti, bedeunden waren, einem Juden, Steuzz, urd Absehlugzahlung verpfändet; die Schuld wur bezahlt, allein die diesfällige Urkunde verloren: dessiahl seilkrif Herzeg Rudolf IV. dieselbe, ween nie wieder um Vorsehein kommen sollte, vermathlich auf Anaeufen der Bürger Klesterneuburgs, die dem Juden nicht recht frauen mochten, für null und nichtig.

# CCCCXXII.

Jordan, des Proputs Speiser, verkauft sein Haus zu Klosternenburg an Otto, den Caplan der St. Kunigund-Capelle.

### Dat. 31. Mai 1364.

leh Jordan end ich latzei sein hauserow wir verieben — dax wir — mit tener Amptaname haut Ortolf des Tuezen zu den zeiten Sluzzler vnd Amptmann ze Neunburek auf dez hertzogen guet verehauft haben raner haus gelegen in der Maur zunnehst Janean dem Sleezer — vnh sins vnd derizzich phunt phenning allez wienner munnitz — dem erhern herren hern Otten zu den zeiten chaplan dats and Chminjuaden vnd anch chaplan et sietingen — und hat man von den vorgenanten sins vnd dreizzich phunten auz dem vroven chloster, vnd zwelifthalb phunt sint gevallen Troutlein dem Juden, da ein hrief vmh gelost ist — Dez gehen wir den hrief erreigilt mit wuerze amptmanna Insigli dez vorgenanten Ortolf des Tuczen, dez Shuzzler vnd mit der zweir erbern mann insigli Mechel zu an den Newsield et dez duen Chuchemaister vnd Petreius

dez Manseber — Der brief ist geben — dreutzehen hundert Jar dar nach in dem vier vnd sechtzigisten Jar an sand Petronellen tag.

Orig. Perg. Die Siegel Magen an Pergamentstreifen. Dan erste, rund, in gelbem Wachter, bat einen Meinen Krug im dreisektigen Schilder. Umnehrlit; + . S. ORTOLFI. TVZ. Dar zweite ist rund, in grünem Wachter, und neigt im dreisektigen Schilde ein weiblichen, gekristen linupt: + . S. MCHARLES, DE. NYEM. Dus dreite wurde beim Jahre 181 (% 105) berehrichen.

Vergleiche die Urkunde 415.

### CCCCXXIII.

Herzog Rudolf IV. schenkt dem Stifte das herzogliche Haus auf dem Anger zu Klosterneuburg mit Ausnahme des Kellers und der Presse.

Dat. Wien, 24. September 1364.

Wir Rudolff der Vierd, von Gotes gnaden Erzherzog ze Osterreieb, ze Steyr, ze Karnden, vnd ze Chrain, herre auf der Wynndischen Marieb vnd ze Portenaw, Graf ze Habspurch, ze Tyrol, ze Phirt vnd ze Kyburg, Margraff ze Purgowe vnd Lantgraf in Elsazzen, Bechennen und tun ehunt offentlich mit disem briefe allen den, die in sehent, lesent oder horent lesen, nu oder bienach in kunfftigen zeiten. Wie das sei, daz fürstliche gütikait alle ir Vndertanen milteklich bedeneken vnd Versorgen sulle, so ist doeb ze sundern gnaden vnd besorgnuzz den für ander leutte phliebtig vnd gepunden, die steten Gozdienste geordent sind, Vnd darzu die bab, die sie besigent, mit erbern gastung Gotesfreunden und armen Leutten ordenliehen erpietent vnd mittaillent. Darumb ist. Daz wir wolhedgeht and willeklich, durch Got lauterlich and durch trostes and Selen bailes willen allen vosern Vorvordern. Voser vod auch voserr Prüder den erbern geistliehen vasern lieben andachtigen u. den Probst vnd dem Convent des Gozhauses ze Newnburg sand Augustins Orden in Pazzower Pystum Vnd demselben irm Gozhause vnser hans gelegen daselbs ze Newnburg auf dem Anger ze nêchst der Losenhaimerin hause, das von vnsern Vorfordern an Vns chomen was, ainer ewigen, stêten vad Vawiderruefflieben gabe gegeben haben vad geben auch mit disem briefe für Vns. vnser Prüder Vnd Erben also. daz si vnd ir nachkomen dazselb haus mit allen rechten, nuzen vnd zugebörungen eweklich inne haben, niezzen, besezen vud entsetzen sullent, als ander ir vnd irs Gozhauses Heuser vnd gûter, ausgenomen allain dem Cheller und der Presse darinne, die wir vns, vnsern Prûdern vnd Erben an demselhen Hause Vorauz behebt haben.

Vns ynd nieman andrer erweklieb ze wartenn. Vnd sullen auch dazselb haus ob dem Cheller und der Prezz mit dechern. Estreichen vad mit anderm Paw pezzern vad versorgen, wenn des not geschicht ane geverd. Wir haben oueh in den namen, als davor, die egenanten geistlichen Leut an ir vnd irs gozhauses stat des egenanten hauses vnd seiner zugehörung in der Vorgedachten weise gesezet in nuzlieb. leiplich vnd ruwig gewer. Vnd Verhaizzen gnedeklich fer Vns, Vnser Prüder, vnd Erben, daz wir dise gabe stêt vnd Veste haben wellen. ynd die nymmer von dhainerlay sache wegen widerrueffen oder da wider tun, in eliain Weise nieman raten, helffen oder getullen, der da wider tun wolte mit geriehte oder ane gerichte, haimlich oder offenlieh in dhainen Weg. Sunder daz Wir ir vnd irs Gozhauses des vorgenanten hauses mit der Vorgedachten Underschaid rechter scherm vnd gewer sein sullen vnd wellen, ane alle geverd. Diser gabe sind gezeug der hochgeborn fürst Vnser Ohaim her Wenzla Herzog ze Sachsen, des heiligen Romischen Reichs Obrister Marschalch, die Erwirdigen herr Johans Bischof ze Brichsen, Vnser lieber fürst Vnd Kanzler, her Peter Bischof ze Marcopel, Weich Pischof in Pazzower Pistum. Abt Clemens ze den Schotten ze Wienn. die Edeln Graf Vlreich von Schowmberg, Ynser lieber Oheim, Graf Vireich von Cyli, Hauptmann in Chrayn, vnd ruser getrewn Liehen. Eberhart von Walsse von Lunz. Hanntmann ob der Ens. Stephan von Meissaw, Obrister Marschulch, Haidenreich von Meissaw, Obrister Schenek, Alber von Puchaim, Obrister Drugsez, Peter von Eberstorf, Obrister Kamrer, Wilhalm von Chrenspach, Obrister Jegermaister, Leutolt von Stadekt, Lantmarschalch in Österreich 1). Wernhart der Drugsez, Hainreich von Rappach, vnser hofmaister, Hanns von Losperg, vuser Kamermaister, Wilhalm dev Schenck von Liebenberg, Vnser Speismaister, Eberhart der Kastner, Vnser hofschenk, Hainreich der Prenner, Vnser Chuchenmaister vnd vill ander erber Leutte. Vnd ist daz geschehen vnd wart diser brief geben ze Wienn an Eritag vor Sand Michelstag - drewzehen-

<sup>1)</sup> In spälerer Zeit erscheint in stiftlichen Urkunden:

<sup>1421.</sup> Moot, nach invoc. Pilgreim von Puehnim als Landmarschall, und in dem Amte eines Untermarschalls Peter der Leinpühler.

<sup>1470.</sup> Freit, vor Pfingsten. Leopold von Wulzendorf.

<sup>1329.</sup> Montag nach Leopold. Amhros Wisent.

hundert Jar darnach in dem Vier vnd Seebzigisten Jar vnsers Alters in dem fymf Vnd zwainzigistem vnd vnsers gewalts in dem Siben-

den Jar.

## Wir der Vorgenant Herzog Ruodolf sterken disen brief mit dirr Vnderschrift vnser selbst hant. ##4

Orig. Perg. (Pret. II. N. 117.)

An einer grün-rethen Seidenschnar hängt in rothem Wachan, ant einer Unterlage von gelbem, das Beiteriegel, welches Herrgott Mon. Austr. Tam. L. Tab. VII. n. 1, nagleich mit dem Gegenslegel, ausbalt.

Rudolf IV. eracheint bier nicht mehr als Herr, sondern als Erzherzog in Krain, und zwar kömmt diese Schreibweise soit 16. März d. J. vor (Steyrer, I. e. Col. 399). Seit dieser Zeit erscheint Krain immer unter den österr. Herzogthümera (Fröblich, Specimen Archont, Duc. Carinth. P.1. p. 107).

Herzog Rudolf bebält sieh bei dieser Schenkung Presse und Keller vor, wegen der bedeutenden, vom Klosterneuburger herzogliehen Kelleramte zu verwahrenden Weinfechsung.

Unter den Zeugen erscheint zu enter Stelle der Herrag von Sachuschder eben jetzt mit dem Herrage Rudelf von dem bairisches Hererauge mitgekehrt sein mechte, nach Angebe des Chran-Saliaburg, apnd Stayrer in Addit.
Col. 393 et 394: "Tuuc (past festum Barthelemeni, 24. Aug.) aerendit dax
Austrie beisdem Richt — Duese vermatamen Baranie supplenbauter dueen
Austrien unlistenus auxiliaturum Muderffennibus, reliquerunt beisdienem—
accierabaut in Prawaue verjaneits in field dimierer sentir Mudolphum dueen
Austrien, que percepte Rudelphus duz Austriae, dux Saxoniae—tendebaut
versum Austrian.

Ferner cracheinen zwai Martelaille, Stefan van Meissax als Ohrister, und Leutald von Stadeck als Landmurrehall. In der Urkunde vom Jahre 1361 (Fischer 387) geht Leutald als Landmurrehall Jans dem Lauberger, dem Hefmarchall, ver, dessen Vergänger im Ante Pilgrim der Streun war. Es ergibt ich drause, dass der in Arrehall-Almer bestanden, ein erbliches, ein vom Regenten shlängiges als Hofmarchall, und das Amt des Landmarchalls, van Senben 1312 bei Stefan von Meissau und Dietriche von Pillishadorf sich zeigte.

#### CCCCXXIV.

Vergleich zwischen dem Stifte und dem Kellerschreiber Konrad von Meissen über eine von des Letzteren Oheim gestiftete Messe.

Dat. 29. Nevember 1364.

Ich Chunrat von Meichsen, weiln Chellerschreiber, vnd Ich Elspet, sein hauserow vnd alle vaser erben wir veriehen — Daz wir gütleich vnd liebleich geebent habent vnb die züsprüch, die wir gehabt baben hincz dem Erbern herren Brobst Ortolien ze Newaburch



vnd dem Convent daselbs vmb die Mess, die mein vorgenanter Öhaim Jans der Chuchenmaister, dem got genad, gewidempt last bines and Dorothe alter, vnd vmh alle andern zösprüch, von gelts wegen mit priefen vnd an prief, die wir vnd vnser naechehomen laben sebollen, Also besebödenleich, Dze die vorgenant Mess fürbaz ewielden gesprechen sehol werden, als der prief sagt, den vns der egenant Brobst Ortolf vnd auch der Convent dar iber geben habent, vnd geben in dez ze vrebund den prief verzigelten mit mein öbgenants Claurats der Chelterakreiber aigem Insigel, vnd mit meins Soeger Insigel Frame des weidner. Der prief ist geben — Dreueselen lundert iar darnaeb in dem vier vnd sechczigistem Jar an sand Andres shent.

Chartalarium Archivi III., fel. 98. a.

Hier erscheint urkundlich zuerst ein Kellerschreiber, der unter den früher schon vorgekommenen Chellnern (verschieden von dem Oberkellerer) stand, und ein neuer Altar im Stifte, der St. Dorothen-Altar.

### CCCCXXV.

Martin der Fleischhacker verkauft in die Oblay einen Gelddienst zu Kirling.

Dat. 6. Januar 1365.

leh Mert der fleischakker. Reinoltz aidem. Vnd jeh aanes sein hausfrow, Vnd vnser erben, Wir veriehen - daz wir - mit ensers perchmaisters hant Fridreichs dez Eytzinger ze den zeiten purgraf ze Chirhlinge verehauft haben ain phunt Wienner phenninge geltes purebreehtes auf vnserm Weingarten mit paw mit alle, dez ain Viertail ist. Vnd leit in dem steinprunne, do man alle iar von dient der Erbern vrowen vro Elspeten von Chirchlinge, hern Albers Witib ain Viertail Weins ze perebreebt vnd ein helblinge ze voytreebt - verehauft vnd geben hahen der Erbern Chörherrn Oblay hie ze nevnburch vmh acht phunt wienner phenninge - Wier haben auch Recht vnd vrey wal alle iar ab ze losen, welches iar wir mugen - swenn daz ist, daz wier der Chorherren Oblay geben aeht plunt wienner phenninge. Vnd ain phunt wienner phenfinge ze Dienst dor auf. So ist vnser virtail Weingarten mit paw mit alle danne fürbaz wider ledieh vnd vrey an allen Chrieg var aller Ausprach. - Dor vber geben wir der Chorherren Oblav den brief versigilt mit vnsers

perchmaister insigil, fridreichs des Eytzingner, ze den zeiten purgraf daz Chirhlinge, vnd ze einen gezeuch mit des erbern man insigil Ortolfs des Tutzen, dez Slúzzler - Der brief ist geben dreutzehen hundert Jar darnach in dem fumf vnd Sechtzigisten Jar an dem prehentag.

Orig. Perg. (Repert. Nov. fase. 3. N. 3.)

Rande Siegel kleinerer Form. Das erste, mil der Umschrift: FRIDERICI . EYZINGER . , ist jezem in Mosam. Boie. Vol. VI. Tab. V. a. 18 ihaliek, wenn man den Schild amkehrt and den Stangel um die Hatte hurzer denkt. Das aweite Siegel, Ortolf's, ist behaunt.

Das Geschlecht der Kierlinger war nech nicht ausgestorben; hier erseheint Alber's ven Chirebling Witwe Elisabeth, in den Jahren 1367, 1370 and 1373 ersebeint ein Jehann von Chirehling. Wie daher auf einmal ein Burggraf zu Kierling in der Persen des Friedrich Eyzinger erscheint, ist nicht leicht zu erklären; vielleieht setzte ihn Herzeg Rudelf als oberster Vormund während der Minderishrigkeit des Besitzers ein.

#### CCCCXXVI.

Niklas Vetter verkauft Niklas dem Tuzen einen Gelddienst zu Klosterneubura.

#### Dat. 8. April 1365.

Jeh Vetter Niclaz vnd ich Kunigunt sein hausfraw wir vergechen - das wir - mit vnsers perkherren hant des erhern geistleiehen herren hern kunrat des Ramreich (Ramunch) zu den zeiten chorherre and obrister kelner vaser frawa gotshaws ze Newaburgk verkauft haben drew plunt wienner phenning gelts purkrechts auf voserm weingarten, der wir nit gesamnter hant kaufft haben von dem Erbern mann Niclaz dem Tuczen, den er chaust hat, dy weil er witiber ist gewesen, des ain drittail und ain halbes sechstail eins Jeuchs ist gelegen an dem Chamerperig ze nachst Vlreichen dem leunholczer - vmb vier vnd zwainczig phunt wienner phenning dem vorgenanten Nielasen dem Tuczen -- also das wir -- die dreu phunt gelts alle iar dienen schullen ze zwain zeiten in dem Jar, zwelif sebilling an sand Merttentag vnd zwelif schilling an vnser frawen tag zue der liechtmesse - Des geben wir In den brief versigilt mit vnsers perkherren Insigel - vnd mit des Erbern manns Insigel Jansen peu dem Tor - Der hrief ist gehen - drewezehen hundert iar darnach in dem fumf vnd sechezigisten iar dez nechsten Eritages nach dem heyligen Palmtag.

Chartelurium Archivi V. fel. 46. a.

Hier wird schon 1 Pfund nur mehr um 8 Pfund verkauft, also war der Geldwerth gegen früher neuerdings gesunken.

### CCCCXXVII.

Konrad Ramung's Gerichtsbrief über zwei Weingärten zu Kahlenberg.

### Dat. 23. Februar 1366.

Ich Chunrat der Ramung, ze den zeiten korherre und kellner vnser frawn gotshaus datz Newnburgk vergich - Das fur cham, do ich an dem Rechten sazz, der beschaiden knecht Simon der henffer vnd klagt mit vorsprechen gegen zwain weingarten, der ain gelegen datz kallnperig dez ain drittail ist, vnd haisset der Schapeller, vnd leit ze nachst Otten des Tuczen weingarten, do man alle jar von dient Sechezehn Stauff weins ze pergkrecht, vnd ein phenning ze voitrecht. Dez andern, des ain Rahen ist, vnd leit an dem kallnnerig zenachst des pharrer weingarten von kallenperig, vnd haisset das freitegl, do man alle iar von dient ain virtail weins ze Perkreeht vnd ain helbling ze voitreeht dem vorgenanten Gotshaws, vnd klagt gegen den egenanten zwain weingarten seins rechten gelters gut vmb zwai vnd dreizzigk plunt wienner phenning, als der geschefftbrief sagt, den sein pesol, Dictmars des loffler witib hinder ir lassen hat, vad vah acht phunt phenning, die er im auch gelten sol, vud pat geriehts, do geviel das mit frag vnd mit reeht, ich solt ein furhot lassen werden, oh man die zwen obgenanten weingarten ymant verantwurten wolten, vnd geschech daruach, was recht wer. Do lie ich fürhot werden ze hauss vnd ze hoff, als ich ze recht solt, vnd wart auch das fürbot behert vor mir ze rechter zeit, als recht ist, nach derselben zeit kam Vireich der Manseber und Elspet sein hausfram für mich vnd stunden dem egenanten Simon dem hepffler vor offem gericht an langen. Do pat Simon der hephler vorsprech fragen, was ny recht wer. Do wart ertailt von dem erhern geding, seit das fürhot ze rechter zeit bewert wer, vnd im auch der ohgenant Vircieh der Manscher vnd Elspet sein hausfraw vnh das vorgenant geltes an langen stunden. Ich solt in der ohgenanten zwain weingarten gewaltich machen vnd an die gewer seezen - vnd solt auch mir dar vmh mein recht geben, Daz hat er getan. Mit vrkund ditz hrieff versigilt mit mein Insigel, So han ich auch gepeten den Erbern mann Petrein den Manseber in der weitengassen das er auch der sach zeug sey mit seim Insigel, wann er dez tages Geding gewesen ist. Der brief

ist geben - drewzehen hundert iar, darnach in dem Seebs und seehezigisten iar an Sand Mathyas Abendt. Charteleriem Archivi V. fol, 34, h.

Dies ist die letzte Urkunde, in welcher der Oberkellerer Konrad Ramung erscheint; im folgenden Jahre sehen wir ihn als postulirten Propat von Neuzell in Tirol (Urkunde 435).

### CCCCXXVIII.

Heidenreich von Meissau verkauft dem Passauer Weihbischof, Peter, Gülten au Döbling.

Dat. 14. Mai 1366.

Ich Haidenreich von Meissaw, obrister Schenck in Osterreich. Vnd ich anna sein hausfraie Wir vergehen - Daz wir - verehauft haben Vnsers Rechten Aygens Des Ersten Vierzehen schilling vnd Seehs phening Wienner muniiz geltes Vnd Sybenzebenthalben emmer Weins geltes Gelegen ze Toblich enhalb des paches auf zwelif behawsten holden, Vnd Drev vnd Achtzichk emmer Weins geltes Perehrechtes Dew da ligent auf Weingarten - Vnd sind auch mich, Egenauten Haidenreichen die vorgeschriben gueter alle anerstorben Von mein Fater, hern Stephann Seligen von Meissaw, Vnd sint auch mir an Rechter Taylung gegen mein Pruedern gevallen. Da wir mit einander tailt haben. Die vorgeschriben guter alle haben wir Recht vnd redleich verchawft vnd geben - Vmb zwayhundert phunt vnd vmb Seehzig phunt Wienner phenning, Dew wir gancz Vnd gar gewert sein Dem Erwirdigen Geistleichen fürsten hern Petern Buscholf ze Markopel, der Dew vorgeschriben gueter alle vmb sein aygenhaft ledigez Varund gut ehawft hat also, daz er die sebol furbaz ledichleieb Vnd frevleich haben. - Darumb so geben wir den egenanten Byseholf Pettern vnd allen den, den er Dew obgenanten gueter sebaft oder geit. Den brief zu ain waren Vrebund Vnd zu ziner ewigen Vestigung der sach Versigelt mit vnserm Insigel, und mein egenanten Haidenreichs pruder insigeln, hern Vlreichs und hansen von Meissaw, Vnd mit meins Vetern insigel hern Chunrals von Meissaw - Der brief ist geben - Drewzehen hundert iar darnach in dem Seebs vnd Seehezgisten jar an vnsers Herren auffart Tag.

Orlg. Perg. (Rep. Vet. Nr. 1. fel. 202.) Vier runde Siegel in gelbem Warber mit den Umarbriften: + . 6 . RAIDERICI . - YLRICI . - IOHANNIS . - CHVNRADI . DE . MEISSAW . In jedem der Schilde ist ein Einborn dargestellt,

wie bei Huber Tab. XVII. a. 5, 6, 7, Fontes, XIV.

27



Dem Sufragambischef Peter wird hier der Fürstentitel begietigt, den ach einzelne Sittlivorsteher fünkten. In weichem Sinne dieses Wort zu erfassen sei, lehrt Mahilton de Re Diplom, pag. 221, n. 9.; "Princeps seu Principen, eum sit ambigues seignifektion, ist sum joetset et striete. Lete unstate spiraftet primas seu primater". In diesem Sinne ist das Wort "Pürit" bei den Stiftworstehers zu nehmen, wie Deutlius Except, Geneel, pag. 207 benefett "Quam decausam Principis Italum Abhas Mellienasis in pluribus olten allis hojas saceili Charlis satinfast, viderio potest in Chronico Mellicenia jag. 2617 behäutt et "per Principis nomen priman gradum seu enimentima Abbati Mellienasis super domas Parakstap proviociales of presedential motostatina flottle-enasis super omnes Parakstap proviociales of presedential motostatina flottle-enasis super omnes Parakstap proviociales of presedential motostatina flottle-

Aoch mehrera Åkto der Scholtten zu Wien führten diesen Titel, wie sosienen unter Willhald Layeris Bründwechst belindlichen Schreiben des Schotten-Archivars Adahect (18. December 1780) erhellt: "In chartis noatris noatris roccii XIV, tes buis Asacterii Ahkabas principis ktielo insiginature Honrieux, Clemens, Donaldes. Primes in charts ann 1343 a Chunerado de Schwenberg Statularte. "Der Evenderig first Al Mileirach", «It in charts ann 1359 a Rugero Garf "der geistliche fürst Abl Clement", «It rurum in alia charta de anno 1360 "der erber geistliche fürst Abl Clement", «Terrium in alia charta de samo 1360 "der erber geistliche fürst Abl Clement", «Terrium in alia charta de samo 1360 "der erber geistliche fürst Abl Clement", «Terrium in alia charta de samo 1360 "der erber geistliche fürst Abl Clement", «Terrium in alia charta de samo 1341 blobarder statumpt, in margime est soppris must en partier, vii charta de anno 1341 blobarder ransumptis, in margime est söversoveis, fürst" substitutior "Frzeidstu", quisi diorect, principis nomine hoe loeo indigitarl personam inter suos præemionetem".

# CCCCXXIX.

Jans der Pellndorfer verkauft der Gemeinde zu Pirawart für ihre Kirche Gelddienste zu Ober- und Nieder-Siebenbrunn.

Dat. 26. August 1366.

leh Jans der Pelludarffer Vnd ich Kathrei sein hauseron vnd alle vnser Erben. Wir vergehen — Daz wir — verchoufft haben vnsers rechten sygens Vier plunt Seehs sehilling Vnd funnf phenning Wienner myraze geltes, die gelegen sint von ersten ze übern-Siben-prüme drithalb phunt vnd Setulzig phenning geltes — vnd zeindera Sibenprüme zwai phunt vnd fumf phenning geltes — vnb Sibenhalbs vnd Seehtzig phunti, "Nat vnb Sibentizig phenning win bienen munzze — Den beschsiden Laeuten, Meinharten, den alten Ammann ze Pirchemæart, Wernharten, zu den zeiten Amman daselben», vnd der gantzen gemayn daselbens, die die vorgenanten gütt geehoufft habent zu saut Ayten Gotshaus daselbons ze pirichenwart — Daruber so geben wir — In den brief — versigitten uit wasern Insigii, Vad mit waser Seedeger Insigiia, hern Vfreiche beg

den Minnern prådern se Wienne, vnd hern Jansen bey den Minnernprådern, seins Vettern, Vnd mit Chönrats insigit des Seeinwarter, mein obgenanten Jansen des Pelludorffer Öhaim — Der brief ist geben — Drowtschen hundert iar, darnach in dem Sechs wid Sechtgisten Jare des nehsten Mittlehen vor sand Gilicen tase.

Orig. Perg. (Rep. Yet. N. 7, Int. 206.)

Die Stegel sied in gelben Wecht gedricht. Das erzie, erchaership, mit der Unstehn'n + 1, er. (2018.NIS). Be PLENDFUR it, has in der richteriges Stellie ein im der Nitte schenklicherte Stellie Das zweite, derierskig + 9 s. V. LEICI. (NINORIS, seigt eins Helm mit desse Greffenspafe geschnickt. Das dricht, senberskig + 5. (NINANIS, e. 17, 17, 18, 19, 11, 11), e. e. wilh riche gefähr gelten Greffen, wie hell licher Tab. XIV. 1, 12, Das rierte Siegel ist rand, bat das gletche Emblem, von das reausgeberte, auf der Unstehn'n + 3. e. (UNSANIS, OI.) DE. SWEINSMORD, DE. SWEINSMORD.

Hier erscheint zuerst in den stiftlichen Urkunden die Pfarrkirche zur h. Agatha zu Pirawart.

#### CCCCXXX.

Propst Ortolf von Klosternenburg gibt der Gemeinde Riekersdorf mehrere Waldungen.

#### Dat. 3, October 1366,

Wir Ortolph von Gottes genaden Probst, Colman der Techent vnd der Convent des gotshaus vnser frowen ze Newnburg chlosterhalben veriehen - Das wir - angesehen haben den bresten vnd die not ynser getrewn holden ze Ruekerstorf, ynd haben sy begnadet mit den holezern in dem Marbach gelegen, die hernach geschriben stent, an den Rannsentopl, an den Tachenperg, an den steinlentten, an den puechgraben, an der Vtelnaw vnd an dem puechgraben, dewselben holezer alle haben wir in vnd irn nachebomen recht und redlichen lazzen mit all dem nutz und rechten, alz die mit alter herchomen sind, grunt vnd wurtzen, also das sy vns vnd vnserm gotskaus fürbaz alle iar ewikleichen ierlichen da von raichen vnd geben sullen Sechsthalb phunt phening an sand Niclas tag zu rechten grunt dinst vnd purchrecht - sy sullen auch die selben holezer mit grunt vnd wurtzen in nuez vnd gewer inne hahen als die mit alter berehomen sind also daz sy nicht geergert werden, tun sy das nicht so sullen sy von alln irn rehten der holczer geschaiden sein vnd sullen vns der wider vnderwinden ze lazzen oder ze geben. swem wir wollen au all irrung, als iz vnserm gotshovs allerpest fügunt ist - geben wir in den brief, versigelt mit vuserm Insigel und mit

Rukersdorf.

vnsers Convents anhangundem Insigel. Der brief ist geben — drevzehnhundert iar, darnach in dem Sechs vnd Sechezigistem Jar des freytags nach Sand Michels tag.

Orig. Perg. in der Gemeindelade zu Rieherndorf hefindlich.
Cf. das älteste Stiftsurbar de nnno 1238 im Anhange bei Officium

# CCCCXXXI.

Revers des Niklas von Falbach über den Hof zu Ströbleinsdorf.

Dat. 13. November 1366.

leh Nyela von Yalkach, van dmein haustrow und all ursee erben wir veriehen — vmb den hof ze Strebeinsdorf, den ich chauf han von dem erhera manne von Jansen dem Chrueger, von dem vorgenanten hof schol ich mir chain aygenschaft, noch chains rechtens mer Jehen, denn als vil, als er von alter her chömen ist, vnd auch der chaußrief sagt, den ich daruber han. Dar vher gib ich dem Gotshaus ze Newhaurch disen prief mit meinn Insigel eersigelt vond mit meins Prüder Gorgeins Insigel. Der prief ist geben — Dreuzehen hundert iar darnach in dem Sechs vnd Sechezigisten Jar an sand briecen tag.

Chartelerium Archivi III. fel. 146. h. Cher Ströbleinudorf ef. Urkunde 245.

# CCCCXXXII.

Konrad von Liechteneck verkauft dem Stifte Gelddienste zu Ottakring.

Dat. 19. November 1366.

Ich Churrat von Liechtenekk vul ich Johanna, sein hausfruse Van vane Erben Wir veriehen.— daz wir — mit rusers Amptmanna hant hainreichs des Würffels, ze den zeiten ampimann Vinser Vrozen Gochaus ze Neunburch — verchauft haben drew phant gelts wienen münz gelegen ze Ottachring auf Weingarten in dem Waedasker vnd auf dem Amaispach — vmb acht vnd zwainzikh phanta Wienner pbeaning — den Erwirdigen herren, hern Ortolffen von Volchensdorf, ze den zeiten Probst ze Neunburch, Vnd dem Convent daselben den es zu den zueft Cherzen auf des Schigen Margrein Grab gemacht vnd gewildenpt

haben — Geben wir dem vorgenanten Gozhaus den hrief Versigelten mit nein vorgenante Chârard von Liechlendek augen iusigil. Ind mit meins obgenanten amptmanns iusigil, hainreichs des Wärffels, durzu haben wir gepeten meinen Swager, hern Chraften den haer, das er der sach zeug sey mit seinem Insigel. Der brief ist geben — dreuzehen hundert Jar darnach in dem Sechs rud Seehzigisten iar an sand Elspeten ist.

Orig. Perg. (Prat. UI. Nr. 286.) und Chartsteirien Archivi III. fol. 146. h.
Drei runde Siegel. Das erstes † . 8. CHYNRADI . De. LIECUTENEK., esthäk drei kleise
Kagela, deres weri oben, dies auste gestellt sink. In weellen Siegel † . 8. RAIMRICI . TEXSEBIS., ist ein Wietel nichtken. Dus driller † . 8. CHRAFTONIS . HAYSEERI., seiget eines Richs mit
riacen Dezebendege gesthabiekl.

Propst Ortolf hatte (Pez, SS. RR. AA. T. I. Col. 625) das Grab des frommen Stiftera Leopold mit grossem Aufwande geziert, hier kauft er Gülten zu Ottakring, um eine Kerzenstiftung für ehen dieses Grab sieher zu stellen.

### CCCCXXXIII.

Die Atzenbrucker verzichten auf alle ihre Ansprüche auf den Widemhof zu Bierbaum.

#### Dat. 8. Januar 1367.

leb Vireich von Aczenpruk vad ich Brehenger der Alt, vad ich Hainreich vad ich Möre von Tauttendorf Prüder, vad ich eine Greder Jüng alle Vetern von Aczenprük — Wir vergehen — Vanh alle ansprach, recht van fodrung von Vogtey wegen, oder wie die recht gehalzen sind, die wir genhalt haben hinez dem Vigdenhof ze veld vad ze dorf — der gelegen ist ze Pyerbaum, der Ee gewenen ist Vireichs des Nernhoffer, van dem Hebb der Jüd von Lempach verehauft hat dem Erwirdigen Herren, hern Ortolfen, Prochst ze Neimburch und dem Convent gemain daselbes. Der vorgenanten Rechten, fodring vad ansprach aller swie sig genaat sind, verezeichen wir vas all mit sampt allen vasern erben — Gehen wir dem Obgenanten Gotthaus den Prief zerzigilten mit Vaserm Aygen anhangenden Insigellen. Der prief ist gehen — dreutzechen hundert Jar Vad darnach in dem Sühen vad Sechtzigisten Jar des Naechsten fretytages nach dem Heyllingen Prechen Tag.

Orig. Perg. (Rep. Vel. N. 31, fol. 234.) and Chart. Archivi III. fol. 51. a.
Füär Siegel der Attrageneher in gellem Washne, vollkommen ühalish jenen hei Daellian Ecc Geneel. Tab. XI. N. 134.

Der Kauf des Widembofes zu (Moos-) Bierbaum und die Bestätigung desselben durch Herzog Rudolf IV. fällt zwei Jahre früher (Fiseher, 1. c. pag. 390).

#### CCCCXXXIV.

Jans von Kierling überträgt zeine Rechte zu Krizendorf und Ötting bedingnieweise dem Stifte.

#### Dat. 21. Januar 1367.

Ich Jans von Chirichlinge Vergich vnd tun chunt - daz ich hab bedacht vnd angesehen die gnad vnd di Trew, dew mir vnd allen mein fodern geschehen ist vnd auch noch heut ze tage geschicht Von des Gozhaus wegen Vnser Vrowen ze Neunburch Chlosterhalben Vnd durich derselben Trewn willen hab ich - gemacht vnd geben ze dem egenanten Gozhaus - alle meine recht, dew ich hah in paiden dorffern daz Chrizendorf vud ze Otichk - also mit ausgenomen warten, ist daz ich Jans von Chirichliuge mit tod abgen, Vnd nicht Chinder hinder mir lazze, des Got nicht engeb, so schullen dew egenanten Güter Vnd recht alle pei dem egenanten Gozhaus beleiben - Wer aber, daz ich gevangen wurd, des Got nicht engeb, Vnd in meiner Veint hand Chaem, daz ich mich ledigen must von meiner hab Vnd alle meiner Güter dorumb Versezen vnd Verchauffen muest, daz ieh ledigeh waêrde, so schol ich an den egenanten guetern vnd rechten von des Gotzhaus wegen vnd des Conventz Vngeirret weleiben - dar uber - gib ich - den brief Versigelten mit mein Insigel, Vnd mit meiner naechsten pesten freunt Insigel hern Wernhartz von Meissaw, und hern Ortliebs des Winchler von der Tunaw - Der brief ist geben - drewzehenhundert Jar darnach in dem Siben vnd Sechtzigisten Jar an sand Agnesen tag der heyligen Junch Vrowen

Orig. Perg. (Peal. III. N. 265.) and Chart. Archiei III. fol. 147. a.

Drei roade Siegel. Das erster 4. S. 100ANMS D. CHIRCHANGE, endailt useri deppetie
Lilies, durch cise Binde nunchlanges, wie im Surgel Binteith's ann abster 1237. Das uveine esthalt
Beher Tals, XVII. a. 7. Dus delte int jenom bei Duell. Tals. XI. n. 126 übnlich, und bat die Umerkins S. 60ELERI M. WXCHLEN.

Johann von Kierling war vermuthlich im Begriffe, dem Kriegszuge K. Ludwig al. von Ungarn gegen die Osanaen sich anzuschliessen, desshalb verfasste er seinen letzten Willen zu Gunsten des Stifts, doch unter Vorbehalt seiner Rechte für den Fall der Gefangenschaft.

Otielik (Ötting) ist eine in der Nähe Krizendorfs gelegene Besitzung auf der gegen Hadersfeld sieh hinziehenden Anhöhe, beiläufig dort, wo heutzufage der sogenannte weisse Hof steht.

### CCCCXXXV.

Konrad Ramung . Chorherr von Klosterneuburg, bestellt zur Einholung seiner Bestätigung als Propst von Newaell in Tirol den dortigen Chorherra Georg.

#### Dat. 12. Februar 1367.

Anno Millesimo Trecentesimo Sexagesimo septimo, XII. Februarii Indictione V. Poutificatus Sanctissimi in Xsto Patris, Urbani, divina miseracione Papæ V. anno quinto coram DD. Ortolfo Praeposito, Cholomanno Decano et Capitulo Collegii S. Mariae in Neuburga Ord. Can. Reg. s. Aug. Patav. dioc. in Refectorio eorundem Canonicorum D. Chunradus Ramungi Canonicus et Cellerarius eiusdem monasterii Neuburgensis electus in Praepositum monasterii s. Mariae Novecellensis eiusdem Ord. Brixinensis dvoc. constituit in Procuratorem suum D. Georium, dictum Nuspaumer de Reichenhall, Salsburgensis Dyocesis, Canonicum predicti monasterii Novecelleusis praesentem ad obtinendum vice ipsius D. Chunradi praedicti a D. Johanne Brixiuensis ecclesie episcopo vel in spiritualibus vicario confirmationem electionis praedictae de se factae, et ad obtinendum vice ipsius possessionem dicte Prepositure, ac amministrationem spiritualinm et temporalium etc. atque ad prestaudum de observandis statutis et Consuetudinibus ejusdem Monasterii, Si consuetum fuerit, debitum juramentum. Acta sunt hee presentibus DD. Gerungo Plebano in Valkhenstain, Canonico Ecclesie Pataciensis, Magistro Johanne Plebano in Hoflein Patar. Dyoc., uec nou Warmieusis et Ardacensis Ecclesiarum Canonico.

Original im Archive des Klasters Neutell.

Die Siegel des Propata und des Capitela längen an der Urkunde. Beselbe werde von
Lodolf de Wymnere ausgestetigt, welcher Priester und Beeter des Altars des 6. Michael in der
Klosterkische von Klostersekung, und durch hancelische Gewalt eingesetzter öfenlicher Neutr wer.

Konrad's Nachfolger im Amte des Oberkellerers ist Nikolaus Floyt. Siehe die nachstfolgende Urkunde.

# CCCCXXXVI.

Jans der Vogel verkanft dem Stifte einen Gelddienst zu Lang-Enzersdorf.

Dat. 3. Februar 1368.

Ich Jans der Vogel vnd Ich Elspet sein hausfraw wir veriehen
— daz wir — verehauft haben ain phunt wienner phenning geltes



purchrechtes auf voser hofstat - gelegen dacz Enczesdorf ze nachste Chunraten dem Stetner, do man alle iar von dient vnser vrawen Gotshaus ze Newnburch drey vnd zwainezieh wienner phenning an sand Michels tag - vmh newn phunt wieuner phenning - Dem erhern herren hern Nyclas dem floyt zu den zeiten Chorherr und Chelner vnser vrawen Gotshaus der es auch geehauft hat demselhen Gotshaus und ist her ehomen von Stephan dem Säligshentlein, der ez dem genanten Gotshaus gegeben hat, vnd ist gelegen auf einem weingarten ze Othacherin in dem Hannolezprun, vnd hat auch daz selh phunt geltes abgeehauft Jans der Luchner vnd hahen wir dieselben phenning genomen auf vnser hofstat - Vnd seind wir noch vnser amptman nicht aigen Insigel enhaben vnd auch herr Nyelas der Floyt vaser obrister Amptman gegen im selb vmb ehauft reeht nicht versigeln mag, so geb wir in den brief versigelten mit des erbern manns Insigel , Hertleins des Wimer - Der prief ist gehen - Dreuzehenhundert iar darnach in dem Acht und Sechezigisten Jar an sant Blasii tag.

Chartelerium Archivi III. fol. 56. a.

Niklas der Floyt, der in dom Wahlinstrumonto des Proposts Ortolf (Nr. 331) zuerst erschien, kömmt hier zum ersten Malo als Nachfolger Konrad Ramung's in dem Amto eines Oberkollorers vor.

# CCCCXXXVII.

Die Erben Elisabeth's von Losenheim beveugen die testamentarische Schenkung des Hauses im Grashof zu Klosterneuburg an das Stift.

# Dat. 13. August 1368.

leh Ott van Wildunsmaur van leh Margret sein Sieseter, hern Sephans hauserwe van Topel, ze den zeiten kopanister des Eldeln hoelsgeparn fürsten herecog Leupolts in Österreich, wir veriehen — Daz euser musder rowe Elpert von Lanenhim auslige — geschaft van geben hat enserm lieben Öhnim, Dem erbern herren Brobst Ortoffen zu Neuroburch dem Volkenstorffer ir haus vnd waz dorzu gehört gelegen in dem Crashof ze Newnburch durch der lieb val trewn willen. dew si zu im gelabt hat, daz er sich irs gesehelts au in lesten zeiten vnderwanden hat vnd auch alles dez gelts, daz si gelten scholt hinez Juden vnd hinez Christen verfangen hat vnd auch ir Priide den ersten vnd den silbenten vnd den Dreiztigisten begangen hat, doran hat sich auf daz egenant haus gesehaft vier ewig iartug, ain mit avnin phunt geltes in der Chorherrn Oblag ze Neueluurch, ain mit ainem phunt geltes in die Gustrey, ain mit ainem phunt geltes in die Gustrey, ain mit ainem phunt geltes in der vroueenehloster, vol ain mit ainem phunt geltes zu der pharre hinez aum Bertein, dew man ir vol im vodern Jaerleichen begen sehol, alz gewonhait ist, Daz man ander iarteg heget in dem gotshuss ze Newhurche — Mit vrehunde dez priefs — verzigilten mit mein Utten innigil von Wildungsmuur, rud sucune ich egenante Margret selb nicht aigen innigil enhab, dez verpint ich mich mit mein treen wuder meins weir lanigel hern Steffunz von Toppel — Dez ist auch geeung mit seinem Insigil haym von Gerollstof, ze den zeiten hönnister der Giotchmas ze Newnburch. — Der prei ist gehen — Dreutzehen hundert Jar darnach in dem Acht vnd sechezigistem Jar an sand ypoliten tage.

Orig. Perg. (Rep. Vet. n. 16. pag. 72.) und Chart. Ill. fel. 125. h.

Das erste Siegel ist rued, ven kleinerer Form und in weinem Wicher, er enthölt einen leiber gebrülten Schild mit zwei wagrechten Binden in der linken Riffle. Umseheift; S. OTTONISDE. WILDYNOMAWER. Das zweite und deite Siegel feblt.

### CCCCXXXVIII.

Der Passauer Domherr und Pfarrer zu Falkenstein, Meister Georg, stiftet das Licht auf dem St. Laurenzen-Altar in der Kirche zu Bierbaum.

#### Dat. 15. August 1368.

Ich Maister Gerung, Chorkerr se Pazzaw zden zeiten pfarrer ze Valkchenstain vergieh — das ich — geben han meinem Oheim Albern von fuersprunn — meinen hof gelegen datz pirbaum pey Lenczenloch, der weilend des Üniener geseenen ist — mit also auzgenomener rede, daz er vad sein erben — furbaz weichleichen da von dienen vnd raichen schullen zu sand Lorentzen Gothaus dazelhi tagen im Jar. Sechzig phennig an sand abunt utgen im Jar. Sechzig phennig an sand sinste den selhe neinig an sand sirjeen tag. Also daz der zechnisster den selhe in innemen sol vnd die liecht domit verwezen auf sand Larentzen alter in dem egenanten Gotshaus zu dem Gottaficzat, zu dem ampt end zu mezzen mit virzen der pfarlederd daselbes. Vnd was den dez egenanten halben phunt gelts wher die liecht ierleichen wherwirt, da schol der zechnnister die anderen liecht in dem egenanten Gotshaus

mit pezzem mit der pfarheut wizzen, als ver es geraichen mag — Dor vher so gib ich mi den prief — versigitten mit meinem Insigel, van mit dez erbern geistleichen herren Insigel hern Nyclas des floyts, die zeit Chorherr van dorister Chehaer vaser vrauen gotshaues ze Neenburch van mit Vireichs insigil, dez gendorfer, van mit fridreichs Insigil von pirbaum — Der brief ist geben — drewezehen hundert Jar darnach in deus acht vad Seehezigisten ist an vaser vraus tug zeler Schildung.

Orig. Perg. Das zweite Siegel ist oblong, in gelbem Wachse, und seigt eine weibliebe Gestalt mit sufgelösten Bagres und laugen Gewändern, Umaehrift: †. 8 , NICOLAI - FLOIT — —, Die thärigen Siegel febles.

Pirhaum bey Lenezenloch ist Bierhaum am Kleebüchel, ein Pfarrort im Hadersdorfer Decanate (K. U. M. B.). Lenezenloch ist Utzenlaa, ein dahin eingepfarrtes Dorf.

### CCCCXXXIX.

Gerichtsbrief Konrad's des Marner's, Amtmanns des Herrn von Kapellen über einen Weingarten zu Kahlenberg. Dat. 3. November 1368.

leh Chunrat der Morner, dy zeit Ambtman hern Eberharts von kappelu vergieh - daz für mich chom, do ich an dem rechten saz, der Erber her Pruder leopolt Augustiner orden, und dy zeit Terminuerer datz Newnburgk klosterhalben, vnd klagt mit vorsprechen vnd mit vrkund brieffen gegen ainem halben Jeuch weingarten gelegen an dem kallmperia an dem Seitweg ze neehst dem Spitalmaister. do man alle iar von dient Ain Emmer weins ze perkrecht, vnd drey helbling ze voitrecht dem egenanten herren von kappeln, vnd dritthalb phunt phennig purkreehts geltes ze vberzins In der Augustiner kloster und irm Convent datz Wienn, und klagt umb dew selb dritthalb phunt geltes gegen den vorgenanten Weingarten des Klosters versessens diensts, vad met der auff zwiespild, vad pat darumb gerichts vnd fragn, was ein recht wer. Do fragt ich vmb, do ward ertailt (wie in den anderen Gerichtsbriefen) - daruber gib ieh den brief versigilt mit meim Insigl. Des ist auch zeug mit seim Insigl der Erber mann her Jacob des alten Slüzzler sun, der desselben tags geding ist gewesen - Der brieff ist geben - drewezehen hundert Jar. darnach in dem Acht vnd Sechezigisten Jarc des freytags nach Aller heyligen tag.

Chartelerium Archivi V. fol. 51. b.

#### CCCCXL.

Der Klosterneuburger Stadtrath verschreibt der Oblay des Stifts einen jährlichen Dienst von einem Pfund Geldes.

#### Dat. 25. April 1369.

Ich Thoman, hern Symons sen, zu den zeiten Statrichter ze Newnburch chlosterhalben, Wir der Rat gemain derselben Stat. Wir vergehen - Daz der erber man, Eberhart der Pader vrow Margret sein haustrow, den paiden got genad, recht und redleich geschafft habent durich Got vnd durch Irer sel hail willen ein ewiges phunt geltes nimmer abzulösen auf irem virtail weingarten gelegen in dem weingraben, zenechst dem weingarten, der da haizzet daz Phennel den erbern Chorherren daselbs ze Newnburch in ir oblau ze ainem ewigen iartag - Nach derselben zeit hat vnser Spitalmaister Vireich daz egenant virtail weingarten nach voser aller Rat - verchauft - durich rechter grozzer ehafter not willen vosers spitals vnd daz egenant phunt ewig geltes - hat der egenant vnser Spitalmaister - geleget vnd verschriben auf vnsers spitals weingarten ainen, des ain halbs Jeuch ist, vnd leit in dem Wolfgraben zenechst Petreins weingarten des Pirchenworter, da man von - alle jar dient dem von Chappellen ainen eimer weins ze Perchrecht vnd drev Helbling ze voytrecht, --- vnd des zu den zeiten Chunrat der Morner Perigmaister ist. Also beschaidenleich, daz vnser Spitalmaister, wer der ist, daz vorgenant phunt geltes purchrechtes den egenanten herren in ir oblay ewichleich von dem egenanten halben ieuch weingarten dienen vnd reichen sullen. - Vnd des zu ein warn vrehund geben wir in den brief versigilten mit unser vorgenanten Stat anhangundem Insigil. Der brief ist geben - Drewzehen hundert Jar. darnach in dem Newu vnd Sechezigistem jare an sand Markx tag.

Orie. Perc. Das Siegel fehlt, ist aber anderweitig bereits bekannt.

### CCCCXLI.

Ulrich Nenhofer verzichtet auf alle Ausprüche an den Widemhof zu Bierbaum.

#### Dof 45 Mai 1369

Ich Vlreich der Newnhofer vnd Ich Kutrey, sein housrroß vnd vnser erben wir vergehen — Vmb den hof ze Purbaum, der do genant ist die Wydem — vod der voser gewesen ist vad der Heblein, dem Juden vad von Lengenpach von vor sverstanden ist, vad den derselb Hebel der Jud mit aller zugehorung — verehauft vod gegeben hat dem Erwirdigen Geistleichen berreu hern Ortolfen von Vötkchenstorf. Probst des Gotshauses voner vowen ze Newnburch vad demselben Gotshause — Daz wir vas dez selben hofs ze Pirbaum — ganz vad gar geauzzent vad fürtzicht getan haben vad verezeichen auch vas des genezieich mit dem prief — Vad des ze einem waren vrehund vad gezeug geben wir in den brief versigilten mit zuserm Insigel van mit Chuarats Insigel des friezestorffer zu den zeiten Purchfurd ze Lengenpach — Der prief ist geben. — Drewechen bundert in dar nach in dem Newn vad Seebezigistem Jar des nechsten Eritags vor Phingsten.

Chartelarium Archivi III. fol. 52, b.

Wie Propst Ortolf (Nr. 433) die Verzichtleistung der Atzenbrucker Gebrüder auf den Widemhof zu (Moos-) Bierbaum betrieb und erhielt, zeigt er hier die gleiche Sorgfalt in Bezug auf den früheren Besitzer, Ulrich Neuhofer.

# CCCCXLII.

Vergleich zwischen dem Stifte und dem Frauenkloster zu Ips über streitige Gülten zu Krems.

Dat. Wien, 31, Mai 1369.

Wir Wandata von Gots ganden Abptessium in dem Erbirdigen geistleichen vrown Chloster zer ybe, vn div der ganze Cawnel geman da selbs vergelsen — Vmb alle die chrieg, stözz vnd mizzhellung, di wir gehabt haben mit dem Erbirdigen geistleichen heren hern Ortoffen Probot des Chlosters ze Newburch vnd mit dem ganczeu Convent gemain daselbs Vmb zehen sehilling wienere phennig ewigs geltes dieutst gelegen auf einer Måt ze Chrems vor dem heltter. Daz vns der Erbirdig geistleich herr Abpt Cholman zu dem heltgenerhereze nach erberr Leut rat, Bitter vnd chaecht darumb paidenthalben mit einander liepleich vnd frewntleich gar vnd genezleich verricht vnd vererbent hat, Also mit ausgenommer Rede, daz die egenanten zehen sehilling eglets dientst auf der obgenanten Mit halb gevällen vnd beleiben sullen dem egenanten Chloster ze Neunburch, vnd halb dem egenanten navern Chloster ze yhs furbas ewich. leichen ze raichen vnd ze dienen ze den tegen, vnd vna alter her chomen ist — Vnd des ze Vrchund geben wir — den prief eerzigdet wir rorgenante sneuter Wandala. Abptessia des Chlosters ze ybs mit vuserm Insigel, vnd mit vusers des Convents Insigel daelbs. Der prief ist geben ze Wienn — Dreuczehen hvndert Jar darnach in dem Newn vnd Sechezigisten Jar des Phincztags an Gotsleichnamstag.

Chartelorium Archivi Df. fol. 58. a.

Die Urkande ist bei Fischer II. 397 unvollständig abgedruckt. Über das Frauenkloster zu Ips, welehes in der Reformationszeit verlassen wurde, ist eine interessente Monographie von dem Gesehichtschreiber Melks, Ignaz Keiblinger, in Aussicht gestellt.

Der hier erscheinende Heiligenkreuzer Abt Kolomann ist der erste dieses Namens 1357 — 11. September 1377.

#### CCCCXLIII.

Jakob, Pfarrer zu St. Leonhard, und sein Bruder, Eberhard, verkaufen Stefan dem Pleintinger einen Weingarten zu Kahlenberg.

Dat. Wien, t. September 1370.

leh Jacob se den seiten pharrer dats Saud Lienhartt van Ich Berhart der Beraitter, sein prueder, Purger ze Tulln van Ich Agnes sein hausfraus wir vergehen — das wir — mit vusers Perchherren haatt des Erbern geistleichen herren Maricharts von Rust. Chorherre van dez den zeiten obrister Chelmer des Chlosters ze Newhurch verkauff haben — vasern weingarten gelegen ze Challemperg, des anderthals Juenh ist van daizzet der Prem — vun ber hundert phunt wienner phenning — dem Erbern manne Stephau den Pleintinger van desiere hausfrosen, ervoen Kathrein — Dar vbet sv geben wir in den brief — verzigitten mit vusern inzigela, end mit des vorgenanten Perkherren inzigel — vnd mit vusers vetters inaldes Vienne — die ukchener, Purger se Wienne — Der brief ist geben ze Wienne — drewezehen hundert iar darnach in dem Sybenczigisten iza an Sand Giligentage.

Orig. Perg. and Chart. Arrivit V. f. 12. C. die Ecknade von T. Juni 1980.
Die Siegel häugen an Fergenmanterfen. Das erste, rande, ist in grieben Werbe gefeldt an erstellt die hell. Mertin his um Brun, welcher is der licken Hend der Hierontah hilt. Zur Linken Zur der der Hierontah hilt. Zur Linken Zur der State der

ie gelbem Washas. Es weiset shan das Bild der heil. Jungfran , darunter den nater einem bleines Bogan baisend betenden Kannsiker: S. MARCHARDI. C.ELLARDI. NEYNBYRGE. Das vierte, rend, in gelbem Wathas, hat eines Vogelfons in deriesbigen Schilden, Der Unschrift ist serwisebt.

Hier erscheint an Niklas des Floyt Stelle ein neuer Oberkellerer, Marquard von Rust.

#### CCCCXLIV.

Niklus der Tuz verkauft Aaron dem Juden Weingärten zu Kahlenberg.

Dat. 13. December 1370.

leh Nuclas der Tucz, Ortolfs Sun dez Tuczen, vergich - Daz ich - mit meines Perchmaisters hant, des erbern manns Vireichs von Rust, die zeit amptmann vnd perchmaister dez Gotshaus ruser vrowen ze Newnburch Chlosterhalben verchauft hab - mein zwen weingarten gelegen an dem Chaluperia, ainer ze nachst dez egenanten Gotshaus weingarten, der do genant ist der vilez, vnd ist auch desselben meins weingartens ain halbs Jeuch und ist genant das widerrúst, vnd do man von demselben meinen weingarten alle iar dient dem egenanten voser vrowen Gotshaus anderthalben Emmer weins ze perchrecht vnd ze drein etavdingen im iar, ze jegleichen tayding ainen wienner phenning ze voytrecht - So leit der ain Weingarten auch doselbs ze nachst dem egenanten meinen weingarten - vnd dez ain achtail eins Jeuchs vnd ist genant das Gliczel, ynd de man von demselben meinen Weingarten auch alle iar dient dem egenanten Gotshaus ain viertail weins ze Perchrecht, vnd drew Ort ze vovtrecht - vmb vier vnd zwainezig phunt wienner phenning Aramen, dem Juden vnd seinen erben - Dar vmb so gib ich dem Juden den brief versigelten mit mein - Insigel vnd mit des egenanten Perchmaisters Insigel Vireichs von Rust, und mit des erbern manns Insigel Gorgens bey dem tor - Der prief ist geben - Dreuczehen hundert iar darnach in dem Sibenczigisten iar an sand Luczein tag.

Chartelorium Archivi III. fol. 147. b.

Der hier erseheinende Ulrieb von Rust war 1337 sittlicher Weinkellner (kr. 385), und ist vermuthlieb der Vater des Oberhellerers harquad von Rust. Kurz vorher, sant Ursula tag (21. October) dessehleu Jahrs, erseheint der Aussteller, Nilas, Ortolf's Sohn des Tuzen, als Amtunann auf des Herzogs Gut zu Neuburg.

# CCCCXLV.

Das Capitel von Klosterneuburg beveugt eine von Jakob von Seefeld gemachte Stiftung.

Dat. 12. Januar 1371.

Wir Ortolf von gotes genaden probst, Cholman der Techent vnd der Convent gemain des Gotshauses vnscr vrowen ze Newnburch Vergehen -- Daz vns der erber man Jacob , hern Durings syn von Sevelde, den paiden got genad, durch got vud durch seiner sel ynd ouch aller seiner vodern Selen hail willen geschaft ynd gegeben hat in vnser Oblay fymf vnd viertzig phunt wienner phenning, darumb wir chauffen sullen fumfthalb phunt wienner phenning ewiges geltes, vnd da von wir furbas ewichleich ierleich vnd tegleich geben svllen dem herren, der das vronampt auf vnser vrowen altar in dem egenanten vnser vrowen gotshaus des tages singet, vnd beget drey wienner phenning - vnd sullen ouch wir In alle iar ierleich begen aus vnser oblay einen ewigen iartag mit vigili, mit Selmesse, mit cherzen liechten vnd mit allen guten sachen, als vnser oblay gewonhait ist. Wer aber, daz wir die egenanten drey phenning nicht tegleich raichten und geben, oder daz wir In den egenanten Jartag nicht ierleich begingen - So habent des egenanten Jacobs von Sevelde nechsten erben vollen gewalt vnd recht, die egenanten phenning wider ze nemen auz ynser Oblay, wo si der von vnser Oblay guter bechömen mugen, vnd mygen die geben zu einem andern Gotshaus - Vnd des ze vrchund - geben wir in den brief versigelten mit vnser oblav anhangunden Insigel. Der brief ist geben - Drewzehen hundert iar, darnach in dem ains vnd sibenczigisten iar des Synntages nach dem prehem tag.

Orig. Perg. (Ren. Vet. Nr. 18, fel. 73.) Das Siegel fehlt.

#### CCCCXLVI.

Philipp der Freisinger verkauft seinen Hof zu Hofen an Wisent auf dem Anger.

Dat. 18. Februar 1371.

lch Philipp der freysingnaer vnd ich Elspet sein Hausfrow vnd alle vnser Erben Wir veriehen, Das wir — mit ensers Parchherren hant, dez Erbern chorherren hern Marichartz von Rust, ze den zeiten Obrister Chellner des Gotshaws vnser vrouen ze neunburch Chlosterhalben - verchauft haben vuseru hofe, gelegen datz den hofen ze nachst Jostlein dem Rarwekchen, dez nevn virtail lehens sint, do in gehorent Sybentzichk Jeuchart Akchers Purchrechtes und Aygens mit wismat, - mit all den nuczen, als ich in vnd mein fodern, mein pruder Jans der freisingnaer, dem got genade, her pracht haben vmb ains vnd Sybentzichk phunt allez wienner phenninge - dem erbern mann Wisenten auf dem anger, dez alten Sluzzler sen vnd vrowen zachen seiner hausfrowen - Dor vher geben wir in den brief versigilt mit meinem - aigen Insigl, und mit dez oft genanten hof purchherren insiget, vud mit meins pruders Insigil, dez erbern herren Probst Petreins dez freysingnaer ze sekkaw, vnd mit meins oheims Iusigil, dez erbern Ritter Jansen dez derren, vnd mit meins Swager insigil, dez erbern ritter hern Dyetreichs dez Prewsslein, vnd mit meins Oheim insigil Jansen von Sevelt, Durings sun und mit mains Sweher insigil Haymeris, die zeit hofmeister dez goteshans ze newubureh - Der brief ist geben - dreutzehen hundert Jar, darnach in dem ains vnd Sybenezigistem Jar ze vaschange.

Orig Perg. Die Sirgal Nation in Proceedings on Pergeometatories. Die erste in rand, is gelber Walle gelekti, and ersiks in deriedliger Solidar und ergenble Sirkar, an deres abere eine gleiche interesties der Walte seinen. Der eine eine Sirkar in der eine Sirkar in der eine Sirkar in der eine Sirkar in der Sirkar eine Sirkar ei

Deneihen Hof verkusfen Meister Wissel, Simon, sein Bruder, Wisselb Sahne auf dem Anger, und Murgerten, Simon's Busteffen, und Aungefren Berale, Peter Wissel's Techter und Nichte der benannten Brüder, in der orten Fastwochen 1887 ammt einer dabei gelegenen Hotsatt um 120 Pfund Wieser Pfenige, Gosigne dem Übblüger, Perrgar'a un Glirchblüger, und Derothes, seiner Hausfrau, anter dem eigenen Niegel und der Mitsieglung von Peter Leinöfer, öhrsier Kellerer zu Klostercheuury, Simon Sindrona, Staftichter zu Klostercheuurs, Unireh im Thurn, einer des Raths daseilbat, und Seyfried der Steckb, Staftscheite zu Klotscheider.

Hofen, ein zu Grunde gegangenes Dorf zwisehen Korneuburg und der Donau, in der Gegend des heutigen Tuttenhofs.

# CCCCXLVII.

Wahlinstrument des Propsts Kolomann von Laa.

Dat. 25. April 1371.

Reverendo in Xto patri et domino domino Alberto Episcopo Ecclesie Pataciensis, Cholomannus Decanus, Marchardus Cellerarius, Nicolaus de Neunburga, Johannes Pistrini, Cristanus haslawer, Otto de Traysem, Bartholomeus plebanus s. Martini, Johannes Custos, Ulricus Haspech plebanus sancti loci, Nicolaus Linczer. Petrus custos dominarum, Gerlacus Gerlstainer, Ortolfus, magister oblagii, Waltchunus de Enusprunn, Johannes de Wienna, Otto de Tulna, Martinus Schench, Hadmarus Matseber, fratres Conventus Can. Rea. Mon. Marie virginis aloriose ord. s. Aug. Nevnburge., vestre diocesis cum devotis oracionibus obedienciam et reverenciam debitam et condignam. Vacante superdicti Monasterii nostri Prelatura per obitum bone memorie domini Ortolfi prepositi nostri, qui decessit Anno domini Mº CCCº LXXº primo die XXIIII mensis Aprilis eiusque corpore die proximo tune sequente ecclesiastice, vt decuit, tradito sepulture, ne prefatum nostrum monasterium diucius viduitatis deploraret incommoda, statim ipso die videlicet XXV. mensis iam dicti hora III convenimus in loco pro nostro capitulo deputato de futuri eleccione prepositi tractaturi, protestantes ante omnia, nostre nou esse intencionis cum excommunicatis, suspensis aut interdictis seu alias inabilibus oligere, si quis fortassis inter nos esset, sed vocem huiusmodi noluimus alicui prodesse simpliciter vel obesse, et eum non essent plures fratres seu Canonici, qui possent aut deberent ad electionem buiusmodi evocari prehabitis quibusdam tractatibus vuanimiter concordantes procedere decrevimus ad insam Electionem legittime celebrandam, placuitque nobis omnibus et singulis concorditer animoque deliberato per formam scrutinii de prelato eidem nostro Monasterio providere, vnde in tres de Conventu nostro predicto, videlicet Nicolaum de Nevnburga, Vlricum Haspeck et Martinum Schench predictos compromisimus eisque dedimus plenam et liberam potestatem, scrutandi ac eciam inquirendi secrete et sigillatim vota omnium de Conventu seu Capitulo atque sua, et illum, in quem omues, aut maior et sanior pars inveniretur ex ipso Capitulo consensisse, per vnum eorumdem Scrutatorum de consensu suorum collegarum et nostro in prepositum eligendi. Qui quidem Scrutatores. potestatem huiusmodi acceptantes, ad partem ipsius Capituli vna cum Notario et testibus infra scriptis se traxerunt, et vota sua primitus, ita quod singuli duo cuiuslibet tercii suorum Collegarum votum sub prestacione Iuramenti tactis sacrosanctis Ewangeliis et sub Stola, deinde vota omnium et singulorum nostrum aliorum de Capitulo seu conveutu secrete et sigillatim simili sub iuramento similiter scrutabautur.

Fontes. XIV.

eaque omnia et singula per notarium publicum subnotatum in scriptis redaeta mox in communi coram nobis omnibus audientibus expresse et intelligentibus per eumdem Notarium fecerunt nobis consencientibus et petentibus publicari. Et quia facta huiusmodi publicacione et collacione numeri ad numerum, zeli ad zelum, meriti ad meritum subsecuta compertum fuit, majorem et saniorem partem Capituli seu Conventus vota sua direxisse in dominum Cholomannum decanum, virum vtique discretum et providum, de legittimo thoro genitum, aliasque vite et morum honestate merito commendandum. quem dictus Nicolaus suo et suorum Collegarum predictorum nomine vigore etiam vt premittitur sibi a nobis tradite potestatis invocato eristi nomine elegit in nostrum et dieti nostri monasterii prelatum ae prepositum in scriptis sub hac forma: Ego Nicolaus de Nevnburga, vnus de tribus scrutatoribus a nostro Capitulo seu Conventu nominatis et electis ad faciendum Scrutinium et Electionem futuri nostri prepositi secundum formam predictam diligenter in omnibus observatam de voluntate et Consensu Collegarum moorum et aliorum omnium in hiis eonsenciencium ex potestate eciam michi et eisdem meis collegis tradita invocata Spiritus sancti gracia dominum Cholomannum decanum nostrum predictum, in quem reperimus majorem et saniorem nostri Capituli debite consensisse in nostrum et Monasterii nostri Prepositum et pastorem eligo et eandem electionem pronuncio in hiis scriptis in nomine patris et filii et spiritus sancti. Quam quidem electionem omnes et singuli approbantes te Deum laudamus eantando populo feeimus sollemoniter publicari inso electo ad chorum insius monasterii per nos deducto et ante altare summum vt est moris, personaliter situato. Cui quidem Electioni dictus dominus Cholomannus, quamvis se primo redderet difficilem, instantibus tamen nobis, tandem consensum adhibuit voluntarium, vt debebat, ldeoque reverende pater et domine Graciose benignitatem vestram imploramus humiliter et devote, quatenus dictam Electionem sic sollempniter et Canoniee celehratam dignemini auctoritate ordinaria favorabiliter confirmare, Et vt veneranda Vestra paternitas agnoseat, nos in premissis fuisse vnanimes et concordes, presentes literas seu Electionis decretum per notarium publicum infra scriptum, qui premissis omnibus requisitus interfuit in hane formam publicam redigi, Sigilloque uostri capituli et singulorum nostrorum subscripcionibus fecimus communiri, Actum et Datum Anno, die et loco predictis Indiccione IX. Pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri, domini Gregorii pupe XI. Anno primo, Presentluab shonrahilibas et discretis viris et domini. Magistro Johanne Warmienis et Ardacenis Ecclesiurum Canonico et plebano in hofituo Patarien. et Magistro Chaurado de Danstat, Illustris principis et domini nostri, domini Levopholi industri, demini Levopholi industrie Medico Clerico spirensis diocesium testibus ad premissa omain per nos specialites rocatis: et rogatis.

Ego Marchardus cellerarius dicti Monasterii predicte electioni interfui et in dominum Cholomannum Decanum consensi et manu propria huic decreto subscribo.

Ego Nycolaus de Nevnburga etc.

Ego Johannes pistrini etc.

Ego Cristanus haslawer etc. et quia vsum scrihendi non hahui, per alium hic subscribo.

Et ego Otto Traysmer etc.

Et ego hartolomeus etc.

Et ego Johannes custos etc.

Et ego Viricus hauspech etc.

Et ego Nicolaus linezer etc.

Et ego petrus custos dominarum etc. Et ego gerlacus etc.

Et ego Waltchunus etc.

Et ego Ortolfus etc.

Et ego Otto de Tulna etc.

Et ego Martinus schench.

Et ego Hadmarus Matseber. Et ego Alhertus Grifstete, Clericus Misnensis diocesis publicus

et imperiali auctoritate notarius etc.

Orig. Perg. Das betseste Siegel des Capitels.

Propst Kolomann liefert einen Beweis, was Umsieht, redlicher Wille und Liebe zu dem Hause zu leisten vermögen. Er öbernahm das Stift in der traurigsten finanziellen Lage, und hinterliess es seinem Nachfolger in bildendem Zustande mit vermehrten Ertragsquellen, wie die nachfolgenden Urkunden darthun.

Des traurigen Finanztand des Stifts bei der Wahl Kolemann's schildert uns das Rechaugheuch Sig. A. 2. mit folgendes Worten: Eft nets., quod facts eleccione in die 3. Marci Evangeliste nichtl fait in dome, preter 35 Karr. vini seerriini, quae onnes fuerund exhauste pro prebenda dominorum et dominarum et alierum prebendariorum, et prismiis et pro duce et hespitibus, et 16 Karr.

#### 436

foerunt propinate pro  $80 \frac{1}{2}$  tal. nee fuit ibi triticum, nee pabulum, nee fenum, sed penitus nichii, et omnia necessaria domus et pro cultara vincaram oportebat aecomodari usque poat vindemiam". Desshalh sah aieh Propst Kolomann gerwungen, Gelder aufzunehmen. Seine Rechnung weist folgende auf:

Percepi a Chraftone Hawser 300 tal.

A domino Ulrico de Pergaw 400 tal.

De hospitali civium 150 tal. pro 15 tal. reddituum.

A Chunrado Harber 100 tal.

A decano de Aspara 70 tal.

Item percepi do Johanne de Tyrnavia pro decima aua ad X annos 240 tal. Item a dominis meis pro iure montano 20 tal.

Item a Chraftone Hawser 400 tal.

Item de Nicolao Tessere 100 tal.

Item a domino Chunrado de Ratispona pro prebenda 130 tal.

Item de testamento Syrveyer. 10 tal.

Item a domino Ottone de Wildnegsmawer 280 tal.

Item a decano de Aspara pro redditibus venditia 365 tal-

Item de haseneker pro bonis venditis in Gensterndorf 60 tal. Item de Clenodiis venditis de Sacrario 320 tal. 6 sel.

Item do Mag. Alberto. 100 tal.

Mit diesem aufgenommenen Gelde werden auch sofort Schulden und Rückstände getilgt:

Item Chunrado Harher 16 tal. 5 sol. 10 den., quos concessit in Ratisponam pro Censu ad curiam Romanam, quia neglectum fuerat longo tempore. Item 18 tal. 20 den. pro mediis fructibus ad curiam Romanam pro ecclesia

Newnburgensi. Item Nicolao Tessari in debitis suis 10 tal.

Item Iudeo Jezman ezsolvi pro domino meo (ist die Aufzeichnung des Oberkellerers, ao wie die folgenden) 300 tal. de pecunia capitali, et pro usura 26 tal.

Item eidem Judeo ezaolvi pro domino meo 96 tal. pro quibus fuerunt fideiiussores dominus Cellerarius et Magister Curie.

Item Nycolao, magistro Coquine solvi 100 tal.

Item Nunciis ad Curiam Avinionis per dominum Ducem miasis 100 florinos. Somma denariorum 42 tal.

Item plebano de Olestorf pro domino meo 55 tal.

Item Yserlini ludco 170 1/2 tal. Item Lienhardo poll pro domino meo 30 tal.

Item Lienhardo Linezer 112 tal. pro servicio.

Item Chinburger 250 tal. et pro servieio 27 tal. 5 sol. 10 den.

Item Officiali pro Censu domini Pape 9 tal. 20 den.

Item Nicolao Stainer exsolvi 14 tal.

Item Ulrico de Gaber 200 tal. et pro servicio 22 tal. et pro litera 50 den. adhuc remanserunt sibi in 200 tal.

Item plebano de gawnestorf 80 tal.

Item decano de Aspara 110 tal.

Za all dieses trutiges Zatindan gezelle nich noch die Ungenat der Ermente: "Et nota, quod cadem anno feria 5. aufe festum Penthecentes (22. Mei) pereusisti grando vinces et agras, quod in Alpethaw de 50 modini tritici non habui raum granum, et in Atschring de 13½ Karr. rini, nec de servicio libidem quitquam habui, et in sancte lore de decima nicibil. et de iure montano missolum 9 Karr. Et in esito monte de vino culture (Eigenbau) et servicio solum 15 Karr.

Die Auslagen bei Gelegenheit der Wahl und der Reise nach Ebersberg

Item pro sigillo 2 tal.

Item Officialibus 5 tal. 60 den.

Item pro expensis in Ebelspereh 30 tsl. 88 den.

Item Fridlino pro vno equo, quod dominas Eberhardus equitavit in Ratisponam. 6 tal.

Îtem Johanni Cantori de Castro pro uno publico instrumento prima vice in Ratisponam. 1/a libram.

Item Alberto publico pro duobus instrumentis et pro aliis necessariis suis. 17 sol. 10 den.

Domino Episcopo Pataviensi pro eonfirmacione 34 tal.

Item prothonotariis 32 tal.

In dieser Urkunde erseheint als Pfarrer zu St. Martin noch der Chorherr Bartbolomäus, 1382, am 29. November aber der Chorherr Hanns.

#### CCCCXLVIII.

Gerichtsbrief des Schlüsslers Friedrich's des Zistel über einen Weingarten zu Klosterneuburg.

# Det. 21. Mai 1371.

Ich fridreich der Zistell, die zeit Slauezifar zud auch Juden Richter ze Neusbarg klosterhalben zud auch die zeit Anhtunan daselbs des Edels herren hern Eberharts von Chuppelu vergich—das für nich chöns, do ich au dem reehten saz, der Erber Chorherre her Urtolf von seienne, d. geit Übdiganaister des gelsthause zuner frumen zu Neunburgh, von klugt do mit vorsprechen vnd auch mit vrkund briefen an der Obbys stat hinez ainen weingerten, des sin halbs Jeuch ist, vnd der weylent hainreichs des notduer gewesen ist vnd der do leit an dem puchperig zenachst frafrides weingarten von Mutzesperig, dem got genad, vnd do man von alle iar diem dem gegenaten herren bern Eberharten von Chuppeln funt viertail weins ze perkrecht und der yei einner Phenning ze volitectett— vnd klagt

darauf vmb ain phunt wienner phenning geltes versezzens purkrechts, als sein hrief sagt, vnd meldet auch seinew zwispild, vnd pat darumb gerichts vnd fragen, was recht war. Do fragt ich vmb, do ward ertailt, man solt ein furbot lassen werden, ob den weingarten ymant wolt verantwurten, vnd geschach darnach, was recht war. Das furbot ward gesagt ze rechter zeit, vnd ward auch vor offem gericht bewert, vnd nach dem selben fürbot kam nymant für Recht den egenanten weingarten wolt verautwurten. Do klagt der egenant herr Ortolf der Oblaymayster hincz demselben weingarten vmb das versezzen purkrecht all sein tag vollichleich und rechtleich und meldet auch als oft seinew zwispild, vnd liez auch als oft furbot darumb werden als oft vnd als verre, vnez das Im mit frag vnd mit recht crtailt ward. Ich solt Im potten darauf geben zwen Erber mann, die den egenanten weingarten schauten vud schäezten, oh der weingarten icht tewrer war, denne das versessen purkrecht und die zwispild, die mit recht darauf ertailt vnd gegangen sind, vnd geschäch darnach, was recht war. Nach derselben zeit ehomen die selben zwen Erher mann wider für mich, do ich an dem rechten saz, ynd sagten do pey irn trewn, als Si pest chunden vnd mochten, vnd als si ze recht solten, das si den egenanten weingarten geschawt vnd geschäzt hieten, vnd das er so tewr nicht wer, als das versessen purkrecht --Do pat der egenant herr Ortolf - aber fragen, was recht wêr. Do fragt ich vmb, do ward ertailt vnd mit recht vnd mit vrtail vervoligt von mann zu mann, Seind sich die klag als lanng vnd verr vergangen hiet, vnd als oft furbot darumb gesagt wer, vnd nymant auf antwurt chomen wer, vnd auch die Erbern lewt Ir chuntschafft darumb gesagt hicten, das der weingarten so tewr nicht wer, als das versessen purkrecht etc. - ich solt die gewer desselben weingarten Inne haben virezehen tag, vnd solt auch ich den erben des weingarten das ze wissen tun, vnd die gewer anpieten, ob ymant chom in der zeit, der sich mit dem egenanten herrn Ortolfen verrichtet vnd in vnehlaghafft machet, vnd geschech darnach was recht wer, Chom aber nymant in der zeit, der sich mit dem richtet, So vorgeschriben stet, so solt derselh herre Ortolf der Oblavmaister behabt haben vnd solt ich in des vorgenanten weingarten genezlich gewaltig machen - vnd solt er auch mir darumb mein recht geben vnd solt auch ich In des vorgenanten rechten ainen hehabbrief geben. Das geviel auch mit frag vnd mit recht, vnd das hab auch getan Mit

vrkund des brieffs, versigelt mit mein — Insigel — Des ist auch gezeug mit seinem Insigel der Erber mann Niclau von Mutzenpreg der des tages geding gewesen ist — Der brief ist gehen — dreuezehen bundert iar, Dar nach in dem Ains vnd Sybenezigistem Jar des Mittiebena vor pfingsten.

Chartalarium Archivi V. fol. 43. u.

# CCCCXLIX.

Johann von Reimbach, Domherr zu Regensburg, quittirt über 32 rom Stifte an die päpstliche Kammer abgeführte Goldgulden.

Dat. Regensburg, 16. August 1371.

Johannes de Reymbach, Canonicus ecclesie beate Marie veteris capelle Ratisponensis, Collector censuum Camere apostolice per provinciam Salisburgensem a Reverendo in Christo patre et domino domino Johanne, nuper Wormaciensi, nunc vero Augustensi Episcopo, apostolice sedis nuncio auctoritate apostolica deputatus. Notum facimus vniversis, Quod cum venerabiles patres domini Prepositus et Conventus Mon. Newnburg, Ord. Reg. Canon, s. Aug. Patay, dvoc. singulis annis teneantur pro ipso Monasterio unum Bisancium auri. pro quo alias dominus Petrus de Ponte corvo, clericus capelle domini pape tune apostolice sedis Nuncius pontificatus domini Alexandri pape IIII" anno secundo recepit Quinquaginta denarios Monete Wiennensis valentes dimidium florenum, prout in Quitancia ipsius domini Petri per nos registrata clare continetur; Quodque domini prepositus et Conventus huiusmodi eensum noviter Reverendo patri domino Paulo Frisingeusi Episcopo tune apostolice sedis nuncio asserunt se solvisse, licet super secunda solucione Quitanciam non producerent, Reverendi patres domini Cholomannus prepositus et Conventus dicti Monast, post diversos tractatus habitos et multiplices perquisiciones et diligencias nobiscum super omni retento et neglecto censu pro summa XXXII eron florenorum bonorum auri et ponderis composuerunt et concordarunt, Quos per manus honorabilis viri domini VIrici Prenn canonici ecclesie s. Johannis Ratisponensis eorum specialis nuncii nobis numeratos et presentatos recepimus vice camere apostolice supra dicte. De quo quidem censu sic soluto et per nos recepto ipsos dominos prepositum et Conventum Mon. Newnburg. absolvimus presentibus et quitamus auctoritate diete camere apostolice

nobis in hae parte commissa harum testimonio literarum. Datum Rutirpone sub sigillo nostro presentibus appenaso. Anno domini M\* CCC\* LXX\* primo, XVI. mensi Augusti Poutificatus sanetissimi in Christo patris et domini nostri domini Gregorii, divina providencia pape XI\*\*anno primo.

Chartularium Archivi III. fol, 117. b.

Die hier erwähnte frühere Zahlung geschah im Jahre 1256 (Urkunde 10), ein Vergleich mit ihr zeigt die Veränderung der Geldverhältnisse innerhulb dieses Zeitraums.

### CCCCL.

Johann von Reimbach dankt dem Stifte für ein ihm zu Theil gewordenes Honorar.

Dat. Regensburg, 17. August (vermuthlich 1371).

Venerabiles patres ae domini. Humili mei reconnendacione premissa. Significo paternitatibus vestris, quod dominus Viricus Prem. canonicus ecclesie sancti Johannis Batisponeusis fidelis vester et in omalbus diligens preter XXXII florenos auri in quitancia men positios michi i Morenos auri pro expensis Nunciorum, quitancie et Instrumentorum ad Romanam curiam dirigendorum assignavit, et me cum no pari caligarum honoravit, de qua honorancia vobis humiles refero graciarum aeciones, offerens me ad vestra heneplacita michi possibilia adimplenda. Altissimus in sui gracia vos feliciter conservet. Seriptum Ratispone XVII die mensis Augusti.

Chartelarium Archiri III. fol. 116. b.

### CCCCLI.

Jakob, Dechant 2n Aspern, stellt den Betrag der primi fruetus bei der Kornenburger Pfarrkirche fest.

Dat. Klosterneuburg, 14. September 1371.

In nomine Homini . Amen. Per presentes literas în formam publici lastrumenti reductas peteta viaveris, Quod ego Jacobus Decanus et Rector ecclesie purochialis în Aspara, patav. dioc. Litteras Reverendissimi în Christo patris et domini Alberti. Episcopi Patare. domini mei graciosi siguaque sigilli impressione sigillatas, michi pro parte venerabilium virorum, dominorum Cholomanni prepositi et Conventus Mon. Canon. Reg. Ord. s. Aug. in Newnburga eiusdem dioc. michi exhibitas, reverenter recepi, ut debui, in hec verba:

Albertus Dei et apostolice sedis gracia Episcopus Pataviensis Dilecto nobis in christo Jacobo Decano et plebano in Aspara, nostre dioc. Salutem in domino. Cum venerabiles et dilecti nobis in christo prepositus et Conventus Mon. Newnb. ord. s. Aug. Canon. Regul. eiusdem nostre diocesis obligati in mediis fructibus vnius anni parochialis ecclesie in Kornnewnburg dicte nostre dioc. solvendis Camere apostolice parati ad solvendum, medietatem huiusmodi ignorent penitus, prout generaliter per nostram nescitur diocesim, cui nomine dicte Camere apostolice sit huiusmodi et quevis alia racione beneficiorum ecclesiasticorum prefate nostre diocesis eidem Camere debita solucio facienda, Nos ipsorum, prepositi et Conventus obediencia considerata volentes ipsis super hoc, quantum possumus, de oportuno remedio providere, Dileccioni tue committimus et mandamus, quatenus de valore ipsius ecclesie solerter inquirens, medictatem ipsius nomine supradicte Camere apostolice ah eisdem percipias fideliter et conserves, donec constiterit, quibus vel cui huiusmodi fuerit solucio facienda, dolo et fraude cessantibus quibuscumque. Datum Wienne die X. Mensis Septembris Anno Domini Millesimo Trecentesimo Septuagesimo primo.

Quibus per me lectis et attentis pro parte corundem preposit et Conventus michi fuit humilite supplicatum, ul juxta earun tenorem super contentis in eisdem inquirerem et ea agerem. Ego filius obediencie de valore fructuum ceclesie parochialis in Kornnewahurg in supradietis literis nominate studiose inquisiri, et per inquisicionem jusam mediante fide dignorum elericorum et layocrum testimonio in veritate conperi, omnes et singulos fructus ipsius ecclesie secundum presencia tempora se non possea amplius extendere, quam ad Nonaginla sex florenos suri communi extimacione. Quibus per me sic conperis prefati prepositus et Conventus apud me Jacobum Decanum predictum Quadraginta tres florenos auri deposuerun et discrunt, quad dominus Chuno dictus Seydenfulem, Rector ceclesie in Kornnenenburg supradicte in Romana Curia solverit Domino Collectori talium fructuum pro eamera apostolica quinque florenos auri, defalendos in debits dictoram mediorum fructuum ecclesie iam dicte,

Quos Quadraginta tres florenos auri nomine depositi a dictis preposito et Conventu michi numeratos plene recepi et me astrinxi ad solvendum ipsos pro prefata Camera apostolica dicto Domino Collectori, vel cius locum legitime tenenti, vel illi, qui de proximo venerit cum sufficienti mandato fructus similes percipiendi. In quorum testimonio presentes literas per notarium infrascriptum in formam publici Instrumenti redigi mandavi et mei sigilli appensione roboravi. Datum et actum Newsburge in dome habitacionis venerabilis viri domini Cholomanni prepositi Mon. supradicti Anno Domini Millesimo Trecentesimo Septuagesimo primo Indice, nona, die XIIII14 Mensis Septembris, Pontificatus SS. in Christo patris et domini nostri domini Gregorii divina providencia pape XImi anno primo, presentibus honorabilibus et discretis viris dominis Johanne Wezzelini, Warmiensis et Ardacensis ecclesiarum Canonico, Mag. Nycolao, Rectore scolarum in eadem Newnburga, clerico lubecensis dioc., Stephano Rectore Capelle s. Johannis Baptiste in Mukraw, presbytero, Jeorio auondam Gundoldi milite et Vlrico de Rust dicte pataviens, dioc, testibus in premissis

Et ego Albertus, Nicolai de Vischhausen, clericus Sambiensis dioc. publicus Imperiali auctoritate notarius etc.

Churtelerium Archivi III. fol. 117. a. Hier erscheint ein oeuer Pfarrer von Korneuburg, Kuno Seidenfaden,

Die vorkommende Johanneskirche auf dem Mukkerauer Felde war 1330 der Pfarre Korneuburg von Seite des Stifts incorporirt worden (Fischer II. 378).

#### CCCCLIL

Niklas und Georg, die Prenner, verkaufen ihren Acker im Bisamberger Felde dem Klosterneuburger Stadtrichter, Jakob, des alten Schlüsslers Sohn.

Dat. 5. October 1371.

leh Nyclos der Prenner, Purger ze Neumburch Marchthalber, wil de Anna sein handfrau. En Gozig der Prenner val die Horistein, sein hausfrau vnd vuser aller Erbeu Wir veriehen — das wir — mit raners Gruntherren hant Gebharts des flogts ze Puseuperig – verchauft haben zwo deuchart achter gelegen im Puseuperger Veld vnd stozzen an dew Sets vud ligent ze nest Lienharten dem Enn do man alle Jar von direit dem egenanten Gebharten dem flotten vierzehen wienner phenning ze Purchrecht — vmh achtechen phunt wienner phenning — dem Erbern mann Jacoben des alten stazeler Sen die zeit Statrichter ze Neemburch Chlonterhalb voll seiner hausgfrauen Dorathea — Voll geben in daruber den brief — eersigilt mit meim Nicha des prenner sigem Insigilt und mit neuers Gruntherren insigil, Gebhartz des floyten ze Pusenperig, vnd mit Dietreichs Insigil von Ruspach, die zeit Stat Schreiber ze Neemburch Marchthalben — Der brief ist geben — drewenhen hundert Jar dan nach in dem ain vnd Sibenerygisten Jar des Suntages nach Sand Nichels tax.

Orig. Perg. Das erste, runde Siegel in gelhem Wachse hängt an einem Pergamentstreifen und zeigt einen Thurm im dreierkigen Schilde. † . S . NICOLAI . PRENNER. Die Abrigen Siegel fehlen

Cf. die Urkunde vom 9. August 1379.

Jakob, des alten Schlüsslers Sohn, erseheint achon im vorhergehenden Jahre (1370), am 21. Oetober, in dem Amte eines Stadtriehters. Nach ihm kömmt (24. April 1375) Peter der Manseher als aoleher vor.

# CCCCLIII.

Ulrich der Zechenkes stiftet bei der Bürgerzeche zu St. Martin für seine Eltern einen Jahrtag.

Dat. 28. October 1371.

Ich Vireich. Walthers des Zochenchess Sun, wand ich zu meinen Jarn wol chomen pin, vergich - das ich - mit meins pergmaister hant, Vireichs von Rust, die zeit pergmaister des gotshaws vnser frawen ze Newnburgk - gemacht vnd gewidemt hab auf meinen weingarten, des ain virtail ains Jewehs ist, vnd leit in dem kochgraben ze nechst der herren weingarten von Engelhartszelle, do man alle jar von dient vaser frawa gotshaws drew virtail weins ze pergrecht, vnd drev helbling ze voitrecht zwai phunt wienner phenning geltes Purkrechtes, die man alle iar dienen sol In der purger zeche datz Sand Mertein an Sand Giligen tag, darumb man ierleich begen schol ainen ewigen iartag meinen vatern walthern, dem zochenkess vnd meiner mutter margreten nach der zeeb gewonhait, als man die pesten jartag daraus beget - Wir haben auch frev wal, die egenanten zwain phunt geltes abzelősen, weliebs iars wir mugen oder wellen mit Sechezehen phunten wienner phenningen vnd mit zwain phunten phenning derselben mynzze ze dienst - Vnd wan ich selber nicht aigens Insigels hab, vnd darumb so gib ich für mich vnd für mein erben der obgenanten zeche daz Sand Mertten den brief-eersijdlen mit des vorgenanten prognanisters ningel. nud mit des Erbern mannes Insigel Chuarats von wienus, purger dozelbe ze neukburgh- Den brief ist geben — dreweckenb under tiar, darnach in dem Ains vnd Sybenezigisten Jare an Sand Symonis vnd Sand Judas tar.

Chartelarium Archivi V. fol. 41, n.

Hier erseheint zuerst urkundlich die Bürgerzeche bei der St. Martinskirehe in der unteren Stadt Klosterneuburg.

Der als Zeuge vorkommende Konrad von Wien erscheint später (1382.

Der als Zeuge vorkommende Konrad von Wien erscheint später (1382, 29. November) urkundlich als Rathaherr zu Klosterneuburg.

#### CCCCLIV.

Bernhard der Rot verkauft dem Stifte einen Gelddienst zu Lang-Enzersdorf.

Dat. 22,-28. Februar 1372.

leh Wernhart, Petreins dez Roten syn vergich — Daz ich — rerchauft han meins rechten ledigen aygenhaften gidts vierdladiben Schilligs wienner phenning gelts, die ligent ze Enecensiary euder dem Pissemperg auf bestiftem gut vnd auf behausten holden is der chriechgaezen auf Wolfharts der Visscher haus frumt von deitzich phenning, vnd auf Churrats des schuech haus dreitzich phenning vnd vierzeich phenning auf Stephans des Piber baus — vnh fumf phunt wienner phenning — dem erwirdigen berren Brobst Cholman vnser vrowen Gotsbaus vnd dem Convent gennin ze Newnburch — geb ich in den brief — versiegten mit meinem aigen isusjed mit meins Ohaims Insigel, Petreius dez Hadmar von Nucdorf — Der brief ist geben — Dreuzechen bundert iar darnach in dem zwai vnd Sybenzigistem iar in der ersten vast wochstem in dem zwai vnd Sybenzigistem iar in der ersten vast wochst

Chartalarium Archivi III. fel. 135, h.

Vergleiche die Urkunde vom 3. Ap.il 1361. (Nr. 410.)

#### CCCCLV.

Schirmbrief Herzog Albrecht's III. für die bei dem St. Clara-Kloster zu Wien durch Kraft den Hauser gemachte Stiftung.

Dat. Wien, 28. Februar 1372.

Wir Albrecht von Gotes gnaden, Hertzog ze Osterreich, ze Steyr, ze Kernden vnd ze Krain, Graf ze Tyrol etc. Bekennen vnd tun kunt offenlich mit disem hrif Vmb die sechs phunt wienner phenning gelts gelegen ze Newnhurg klosterhalhen, zwai phunt gelts purchrechts auf Eberharts haus des pinter gelegen in der weiten gazzen, vnd die vier phunt gelts sind rechtez aygen Gruntrecht, daselbs ze Newnhurg in der Stat vnd vor der Stat, die puser getrewer Chraft der Hawser der erbern und geistlichen klosterfrowen Dorotheen seiner Tochter datz sand klaren ze Wienn gegeben hat zu iren tegen vnd nach irem tod sulln dieselben gult gevallen zu dem egenanten kloster, daz wir derselben phenning gult, der ohgenanten Swester Dorotheen und des gantzen Convents datz sand Claren ze Wienn scherm sein vor gewalt vnd vor varecht, also daz si ewekliehen da bey heleiben vnd die da von nicht enphrömden in dhainen weg. Sunder daz si damit allen iren frumen schaffen nach sag des briefs, den in der egenant Hawser darvher gegeben hat. Mit vrkund ditz hrifs. Gehen ze Wienn des nesten Samztags vor dem Suntag. so man singt Oculi in der Vasten - dreutzeben hundert iar vnd darnach in dem zway vnd Sybentzigistem Jare.

mr. Camr. Sefner.

Orig. Perg. Das kleine Siegel des Herzogs hougt an einem Pergamentstreifen.

# CCCCLVI.

Rudolf von Schiltern verkauft der Äbtissin von Sanet Laurenz zu Wien, Christina Prumerin, Gülten zu Döbling.

# Dat. 15, Márz 1372.

leh Budolf om Schilturn, meiner guedigen erwan der Hertsogiun Chanmer sehreiber vergiehe — daz ich – verebaufft hab einsrechten aigens vier phunt seehs schilling, zwen vnd zwainezig phenning wienner mvazze geltes gelegen zu Toblich auf gestiften git
pehawster holden — vnb seehs vnd funnfezig phunt vnd vnb ain
halh phunt wienner phenning — der erbern geistleichen zenat
ervann Cristain der prunuerrin dere seit priorium der cholsters dut
sant Laurentzen vnd auch dem Convent gemäin — Der vber so gih
ich — den prief — versägilt mit meinem anhangunden inniget end mit
ich er orbern herren inniget, herr Rudgers von Lamberg — Der prief
ist gehen — dreuezhen hundet Jar damach in dem zway vnd
Sybenergisten Jare am mantag nach dem Swartene Suntag.

Orig. Perg. Die runden Siegel in gelbem Wanhoo hängen an Pregomentstreifen. Das erste seigt in dreierkigen Schilde zwei Akrea, welche ans einem Berge hernerwschaen, Unschrift: † , 5. AVD. SBILTONE. Das zweist ein verwischt.

#### CCCCLVII.

Das Stift St. Ptorian nimmt Klosterneuburg in die geistliche Verbrüderung auf.

Dat. St. Florian, 29. Juli 1372.

Honorabilibus in Christo viris dominis et confratribus suis Karissimis dominis Cholomanno preposito, Nicolao Decano, totique Capitulo Ecclesie Neunburgensis. Ord. s. Aug. Can. Reg. Patav. dioc. Wevaandus divina miseracione prepositus, fridricus Decanus Totusque Conventus Mon. sancti floriani ord. et dioc. predict. cum oracionibus devotis fraterne karitatis continuum incrementum. Vt amicicie, familiaritates et gracie inter nos mutuo longis retroactis temporibus babite et contracte virtuosis operibus solidentur et in lucem melius deducantur . vt eciam multiplicatis intercessoribus venia facilius impetretur, Vos vniversos et singulos tam prescutes, quam vobis in posterum succedentes in nostram Confraternitatem libenter et liberaliter iuxta vestre peticionis effectum recipimus, facientes vos omnium bonorum, que per nos et successores nostros in Ecclesia nostra adiuvante Deo , qui est bonorum omnium dator et auctor, fiunt et fieri poterunt, participes in vita pariter et in morte. Preterea cum alicuius Canonicorum vestrorum nobis nunciatus fuerit obitus, quem dominus faciat felicem, illius celebrabimus exequias, quemadmodum per vos pro nostris fieri speramus, nomen ipsius defuncti nostris annalibus annotando. Ad quorum evidenciam has nostras literas vobis damus, sigillorum nostrorum appensione munitas. Datum Anno domini Mº CCCº LXX secundo IIII. Kal. Augusti.

"Open Perez Sevi dallages Singer in gellem Warden. Due ents in jeans des Propte. Ette sier bestehe Pereza, will des Gernales und en Gestehe Ausstelle Gestehe des Gernales und est des Gestehes Gestehes des Gestehes

#### CCCCLVIII.

Statuten der Weinhauer-Zeche zu Heiligenstadt.

Dat. 21. September 1372.

leh Vlrich der Hespech Chorherr ze Neunburch und zu den zeiten pharrer zu der heiligen stat und ich Ott der Cheser ze der heiligenstat vnd ich Larencz der fester ze Grinczing vnd ich peter hadmar ze nussdorf vad die gancz gemain der zech daselbs wir verieben - daz wir angeseben haben den presten vud di irrung der Goczhauser ze der Heiligenstat, daz wir gepeten baben den Erwirdigen gevstleichen herren Probst Cholman des goczhaus vaser vravn ze Neuburch chlosterhalben vnd den erbern herren Nyclosen ze den zeiten techent do selbs vnd dem Convent gemain - doz se vus erlaubt haben ein gemaine zech also beschaidenleich, das der phare an irn rechten icht habge, wir main von erst, das vir erber die zech sulln inn haben, die den zechprüdern darzu wolgevalln vnd schol ein igleich pharrer do selbs der vierrer ainer sein - vnd schuln auch die drev nichtsz ze schaffen haben an nach zebandeln weder mit verchauffen, noch versezzen, weder mit in nemen, noch mit auz gehen an des pharrer rat, Iz schol auch ein pharrer nichtez ze schaffen hahen an dy drey iecht, als vorgeschriben stet. Wir main auch, wer der sev, der ein Jartag schaff oder stift in dy zech, daz der begangen werd nach der pharr gebanbait, als er geschafft vnd gestift wird, vnd das man des ein igleichem pharrer vnd den vrenten ein prief aus der zech dar vmb geb, vnd schol auch ein igleich pharrer den selben prief in haben vnd schol auch den vreinten denselben prief auf zaigen, wan se des mutent, wir main auch, ob das wêr, daz einer ein crih in die zech geb oder schuff, daz mer getragen mecht, wen den Jartag, der dar auf geschafft und gestift wurt, daz daz alswo mindert schyl chomen den schy sein dy pharrchirchenbedarf nach der vierrer rat, an belcherlay schach das sey, vnd schol auch alle sammenungen gevallen in di Zech, nur allain die chirichteg an sand Michels tag vnd an sand Jacobs tag also beschaidenleich, daz si die paid chirichen belauchten schulln mit ol vnd mit wags also weschavdenlich, waz brestens ist vber die zway liecht, das ain daz bainreich der Grinczinger geschafft hat - daz ander liecht, daz Ruger der walicher geschaft hat - daz schull wir ervollen aus der zech, daz paid chirichen davon beleucht werden, vnd schulln auch pezzern pucher vnd mesgebant, vnd von alle dem, dez in der zech wirt nach der zech staten, vnd wann ein prüder oder ain swester stirbt aus der zech, so scholl iz ein pharrer wegen mit vigili vnd mit selmess, do schol auch pey sein ein igleich prüder oder ein swester vnd schol mess frumen mit zwain phenningen, wer des nicht tet, der schol in die zech ein phunt wags vervallen sein, is schol auch wegangen

werden dem armen als dem reichen, der vmb schol man geben aus der zech czwain scha sancherren vnd auch dem schulmaister ir igleichen ocht phenning, vad dem mesner vier phenning ze ausleiten, sich mag auch ein swester oder ein pruder wol darin gechauffen mit aim phunt wags vnd all chotemmer drey phenning. Man schol auch aus derselhen zech al Mitichen nach ein igleichen chottemmer wegen mit vigili vnd mit selmess alle den seln, die verschaident aus der zech vud allen gelaubigen seln ze hilf vud ze trost, dar vin schol man gehen den sancherren vnd dem Schulmaister vnd dem mesner die vorgenanten recht. Is schol auch die vorgenant ezech ir aigen insigl haben, daz schulla die vorgenanten vier iun haben vud ie der mau seinn besundern slussl dar zu haben. Is schulu auch die obgeuauten vier alle iar ains wider raiten der pruderschaft ze weinachten vnd ein igleich zechmaister schol den ohgenanten vier wider raiten all chottemmer, vnd das dise sach also stet vnd vnzchrochen weleih, dor vber so geb wir in den prief - versigelten mit der genanten ezech Insigl vnd mit des vorgenanten herren hern Vlreich hauspechen Insigel, pharrer dacz der Heiligenstat vnd mit des erbern mans Insigl Peter Hadmars von Nusdorf - Der prief ist gegeben - dreuczchen hundert Jar, dar nach in dem ezway vnd sibenezkisten Jar an sand Matheus tage.

Olig, Prig. Die Stegel Bauge au Pergementerien. Die verke ist mat, in gellem Werker, alt regis der hilt. Mehral his zer Bereit, im before Bieden im Wege blatten, aut wer verker ein. Stere siehker ist, † . S. CECER, SANCTI. LOCI. Die verie Siegel in shape, in geltem Warker, der child die Seit, Michael, verkeiter unt ein keine Bieden shalt, od mit die vieren sa erliere Brauer in der Stere Brauer in der St

#### CCCCLIX.

Johann von Reimbach, Domherr zu Regensburg, quittirt über die empfangenen Primi fruetus der Pfarrkirche Kornenburg.

Dat. Regensburg, 22. September 1372.

Johannes de Reynbach. Canonicus ecclesie boute Marie exteries capelle Ratisponensis, Collector Censuum et alivrum debitorum camere apostolice per provincium Salisbargensem a Reverendo in Christo patre et domituo domino Johanne, Dei gracia Episcopo Augustensi apostolice sedis nuncio auctoritate apostolica deputatus. Notum facinus vniversis, quod a honorabili viro Arnoldo dicto

Spiczer, cive Ratisponensi recepinius XLIII florenos auri boni ponderis, nobis per ipsum Arnoldum numeratos et presentatos ex parte Venerabilium dominorum Cholomanni prepositi et Conventus Monasterij Newnburg, Ord. Reg. Canon. s. August, patav. dioc. racione mediorum fructuum parochialis ecclesie in Kornuewnburch patav. dioc. taxatorum de mandato Reverendi in christo patris, Domini Alberti Enisconi Pataviensis per venerabilem et prudentem virum dominum Jacobam Decanam et plebanum in Asparn diete Patav. dioc. ad XLVIII florenos, de quibus dicti domini, prepositus et Conventus asserunt venerabilem virum dominum Cunouem, Plebanum dicte ecclesie in Chornnewnburch V florenos in Romana curia persolvisse. Ideireo dictos dominos, prepositum et Conventum Mon. in Newnburch et prefatam ecclesiam in Chornnewnburch a prefatis XIIII florenis sic solutis et nobis numeratis auctoritate apostolica nobis in hac parte commissa absolvimus, quitamus et liberamus harum testimonio litterarum. Datum Ratispone sub sigillo nostro presentibus appenso, Anno Domini Millesimo CCCo LXXº secundo, Indiccione X, die vero vicesima secunda Mensis Septembris Pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini domini Gregorii divina providencia pape vndecimi Anuo Secundo.

Chartalarium Archivi III. fel. 118. n.

Vergleiche die Urkunde 45t.

# CCCCLX.

Das Stift Seckau nimmt Klosternenburg in die geistliche Verbrüderung auf.

Dat. Seckau, 11. November 1372.

Venerabilibus in Christo viris, dominis et confratribus suis karissimis Dominis Cholomanno preposito, Totique Capitulo Eccleuie Necawargeasio Ord. s. Aug. Petras miseracione dietum prepositas et Arcbydyncomus, Otto Deconus, Totumque Capitulum Eccleuie Seccerioniso 70-t. s. Aug. Seccevitusis Dyocesis cum devotis orucionibus sulutem et frateram in domino caritatem. VI amicie, familiarilates etc. wie in der Urkunde 457.

Datum Seccovic in die s. Martini Episcopi Anno LXXII.

Orig Perg. Zwei Siegel in gelbem Wacher hingen un Perganentstreifen. Das erste ist ablong, mit der Unsehrlit: S. PETRI. PPOSITI. ET. ARCHIDIACONI, ECCIE & SECCOPIEN. Das weite, gleichtälls ablonge, neigt unter einem gestlichen Bugen die beil. Jungfrau stehend, weicher der Engel Gebriel knieuerd die gettlighe Beischaft verkindet.

Fontes, XIV.

# CCCCLXI.

Johann, Bischof von Brixen, quittirt über den Empfang des päpstlichen Zehents.

# Dat. Wien, 20. December 1372.

Solvit nobis Johanui Dei gracia Epincopo Brizineaus, Sedis apostolice nuncio et collectori auctoritate apostolica depulato Dominus prepositus Monasterii Newnburgensis dioc. patav. pro decima anni presentis per dominum nostrum papam in partibus Alamanie impostate dicto suo Monasterio Ducentos florenos legales et bonos, de quibus sie solutis ipsum et omnes, quorum interest, nomine Camere apostolice quitamus et solvimus harum testimonio literarum. Datum Wienne XX die Decembris Anno domini M° CCC laXXII or Decembris Anno domini mº Decembris mº Decembris Anno domini mº Decembris Mº Decembris Anno domini mº De

Chartelariem Archivi III. fel. 116. u.

Ursprünglich zahlte das Stift als Anerkennung des päpstlichen Schutzes einen goldenen Byzaufiner in die päpstliche Kanmer, 1371 (Nr. 449) erscheint zuerst die Forderung der primi fructus, hier die Ausschreibung eines päpstlichen Zebents.

# CCCCLXII.

Ulrich der Protner verkauft Reinhart dem Gross einen Weingarten au Klosterneuburg.

#### Dat. 24. Januar 1373.

leb Ureick der Protuer und Ich Elpyet, sein hausfrau wul ein Anna acir Tochter wir vergeehen — das ieb — mit enuert Pergmaisters hant, des erbern manns Vireichs von Rust, die zeit Pergmaister des Gotshaws vunser frawa ze Newnburgk verkauft baben vasern weingsten des ain virtail ains Juech ist vind der do leit zuder dem Chochgraben ze nechst desselben Gotshaus weingarten de sin vireit von aus lei zu dient dem genanden vunser frawn gotshaus drew virtail weins ze Perkrecht van dery helbling ze voitrecht — wha inst val zwanzigk phunt vad vmb ein balbs phunt phenning wienner mûnzte — dem beschäden manne Ruemhartten dem Grozzen und frauen Elspeten seiner hausfrauen — Dorumb so geben wir in den brief — verzigilten mit des vorgenanten Pergmaisters Insigel Vireichs von Rust vod mit des erbern manns insigel Gorgeins beg dem tor — dar geben ist deweschen

hundert iar dar nach in dem drew vnd Sybenczigistem Jare an Sand Pawls Abend, als er bechert ist.

Chartelarism Archivi V. fel. 18. a.

Im Jahre 1371, St. Martin's Abend (10. Nov.), erscheint, als Amtmann auf des Gotteshauses Gut "Jakob der Schuler zu Kritzendorf" urkundlich, 1376 1. September aber "Arnold der Orgelmaister".

# CCCCLXIII.

Niklas der Leider gibt dem Stifte einen Weingarten als Unterpfand, dass er den als Leibgedinge besessenen Weingarten in gutem Baustande erhalten werde.

#### Dat. 3. Februar 1373.

lch Nyclas der Leyder vnd lch Katrey sein hausvrow, vnd ich Mickel vnd Andre ir sene wier veriehen - vmb daz Jeuch Weingarten gelegen an dem Puechperg ze naechst dem Eysengraben, daz vns der hochwirdig herre Brobst Cholmann, Nuclo der Techant vnd der Convent gemain voser vrowen Gotshaus ze Newnburch auz irr Brobstey ze Leipgedinge zu vnser egenanter vier lebtagen lazzen habent vmb zweliff Schilling wienner phenning geltes, halb ze dienen auf sand Jorgeutag vnd halb auf die weynachten - daz wir in mit vusers Perchmuisters hant, des Erbern mann Vireichs von Rust, ze den zeiten Amptman des Gotshaus unser vrowen ze Peszerunge gesaczt haben vnsern weingarten, dez ein halbez Jeuch ist vnd leit oben in dem geswent zenaechst Dyetlein dem Haeberler, do man alle iar von dient dem Golsbaus vnser vrowen ain balben Emmer weins ze Perchrecht vnd ain phenning ze voytrecht -- dazselb vnser halbs Jeuch - haben wir in gesaczt ze ebenteur vnd ze pesserunge - also beschavdenlich, ist daz wir denselben weingarten nicht in quten mittern paw inne haben vnd den erger machen, duz zwen erber man pey iren trewn an gever gesprechen mugen, dew sew Jaerleich dor zu schaffen schuln, daz si beschaun, vnd daz ein wore gewissen ist, daz wir in geergert haben, So schvl in vnser halbs Jeuch weingarten mit ynsern guten willen an allez recht zu sampt dem oftgenauten irem Jeuch weingarten Ledichleichen vervallen sein an allen chrieg vnd an alle ansprach mit vrchunde dez briefes, versigilt mit vusers Perchmaister insigil Vireichs von Rust, vnd mit Jansen insigel der hofer, die zeit schaffer in der Chorherren 29 •

Spitat — Der brief ist geben — Dreuezehen hundert Jar, dor nach in dem drew vnd Sybenezigistem Jar an sand Blasentag.

Chart. Archivi III. sol. 135. a.

Hier erscheint ein neuer Schaffer des Stiftsspitals, Johann der Hofer. Der zuietzt in Nr. 373 genannte Jakob könnnt noch 1362 vor, Nach diesem erscheint 1366, Sonntag nach Michaelis (4. Octob.) "Ulrich von Zwetel".

Als Johann's des Hofers Nachfolger erscheinen urkundlich: Bruder Thomas, 1374, 31. August, und Nielo der Rütler 1379, 25. Mai.

#### CCCCLXIV.

Erasmus der Wulzendorfer verkauft dem Stifte ein Haus am Grashof in die Oblau.

#### Dat. 4. Juni 1373.

Ich Erasem der Wulzendorffer vnd ich Agnes sein huusfrow - wir verieben - Daz wier - mit vnsers amutmanns hant dez erbern mann Jorigeins pei dem Tor, ze den zeiten Amptmann ze Newnburchk auf dez herezogen guet, vnd mit dez erbern Chorherren haut heru Mariehartz von Rust, die zeit obrister Chelnaer des gotshaus ruser vrowen ze newnburchk - verehauft haben ruser haus vnd allez, daz darzugehort niden vnd oben, gelegen dasetbs ze neunburch Chiosterhalben an dem graskoff ze naechst der Judenschuel rud stozzet niden an dew huntzehell vud an daz Purichtor an den Turn vnd do man auch von selbem vnsern egenanten haus dient dem herezogen an sant Michels tage sechs und vierzichk wienner phennige vnd an sant Jorigen tage fumf vnd vierzichk pheuninge vnd dem gotshaus vnser vrowen auf die obern Chamer an sant Merteius tage vierzehen wienner phenninge allez ze reehten gruntrecht, vad den drin Orden, den Terminieraeru, Praedigaeru, Minnerprüdern, Augustinaern ain Mutt waitz alle iar an sant Gyligen tage ze vberzins - vmb hundert phunt vnd vmb zwainzichk phunt wienner phenninge - dem Erbern herren Probst Cholmann, Nuclo dem Techant vnd dem Convent gemain - in ir Oblay - Dor vber -Gib ieh - den brief versigett mit meinem insigil und mit des oftgenauten haus amptman insigit Jorigcius pei dem Tor und heru Marichartz von Rust, vnd mit meins swager insigit Phylipps dez freysingnaer vud mit VIreicks insigil vou Rust, vud mit VIreichs insigil die zeit spitalmaister ze newuburchk in der purger spitol. - Der brief ist gehen — dreutzehen hundert Jar, dor nach in dem drew vnd siebenezigistem Jar an dem hevligen phingst Abent.

Die Hundskehle (der Weg von der obern in die untere Stadt) und die Judenschule (neben der gegenwärtigen Stiftskanzlei) erscheinen hier urkundlich zum ersten Male, eben so der städtische Spitalmeister Ulrich.

# CCCCLXV.

Meister Tenichel der Jude verkauft dem Schaffer des Stiftsdechants, Thomas von Efferding, einen Weingarten zu Klosterneuburg.

Dat. Wien, 10. August 1373.

lch Maister Tenichel der Jud, ze wienne, Patusch audem von verchtolezdorf vergieh - das ieh - mit des erbern manns hant. hern Vireichs von Rust, ze den zeiten Ambtman des klosters ze newnburk verkauft han meinen weingarten gelegen do selhens ze Newnburgk Auf der laumarueb, des ein halhs Jeuch ist, zenechst Jorgen weingarten des Graidner do man von dem egenanten meinen weingarten alle jar dient dem kloster zu newnburgk anderthalben Emmer weins ze perkrecht vad drev phenning ze voitrecht - vnd ist auch mir derselb weingarten für hauhtguet vnd fur schaden verstanden von hannsen von haslach von fraun Agnesen, seiner hausfrawen vnd von irn Erben, als mein geltbrief sagt, vnd den ich auch mit frag vnd mit vrtail vor offem gericht in mein gewalt erlangt vnd behaht han, als der gerichtbrief sagt, der mir daruber gegeben ist - vmb Sihen vnd dreissigk phunt wienner phenning - Thoman von Everding, zu den zeiten des erbern herrn Hern Niclas des Dechant ze Newnburgk schaffer, vnd seinen erbeu - So geben wir In den brief - versigilten mit des vorgenanten Ambtmans Insigel Vireichs von Rust, vnd mit der Erbern leut Insigeln, Jorigen pey dem Tor, purger zu Newnburgk und Vlreichs des Guntzpurger, purger ze wienne - Der brief ist gehen ze wienne - drewzehenhundert Jar darnach in dem drew vnd Sybenezigistem Jar an Sannd Lorenezen tag.

Chartularium Archivi V. fol. 37, b.

Der Stiftsdechant hatte die Verwaltung der Einkünfte der Capella speciosa s. Joannis Bapt., hier erscheint zum ersten Male ein ihm untergebener Schaffer.

#### CCCCLXVL

Agnes von Rosenberg befiehlt ihren Unterthanen zu Krizendorf, den stiftliehen Zehentnern freien Eingang in die Keller zu gestatten.

Dat. Krumau, 19. November 1373.

Wier Agnes von Rosemberch enpieten den erhern vasern getrewen hansen dem vinczler vnd der gemain vnser holden dacz dem Obern Chriczendorf vnser genad vnd vnsern gruss, wir enphelhen vnd gepieten euch allen gemeinleich mit ernst, vnd wellen, daz ir den erhern vnd dimitigen herren oder iren zehenten des Chlosters von Newnburch alle iar in dem lesen all ewer cheller vnd ander ewer gadem, do wein inn leit, auf sliesset vnd auftuet, daz si die beschawen dar vmb, daz si von euch vnd von andern gesten, di ze euch wein in legen, iren zehent dester paz vnd recht mugen geuarden, vnd auch meinen, waer aber daz, daz es andern herren hülden recht de Chriezenderf oder anderswo nicht were, oder auch von alter nicht ein recht gewesen wer, sy main wir euch mit dem ennieten ynd auch mit dem pricf in diser sach nicht beswaren, ynd der sach ze einem waren vrchvnd hahen wir vnser Insigel angedrucht ze disem prief. Gehen ze Chrumpnaw Anno Domini Millesimo CCCº LXXIIIo die beate Elysabeth. Chartel, Archivi III, fol. 91, a.

tel. Archivi III. Iol. 91, a.

Das in dieser Urbunde erwähnte Recht der Kellerbeschau zum Behufe der Einhebung des Weinzehents hatte das Stift von den Herzogen Albrecht II. und Otto (Wien, 19. October 1335) erhalten. Fischer II. 362.

# CCCCLXVII.

Heinrich , Propst vum heil. Magnus in Regensburg, bestätigt den Empfung der zur päpstlichen Kammer zu zahlenden Abgabe.

Dat. Regensburg, 26. November 1373.

Henricus, Dei gracia prepositus sancti Magni transpontem Ratispone Ord. s. Aug. Canon. Reg. Collector censuum et aliorum debitorum Camere apostolice per provinciam Salisburgensem et alibi a venerando viro, Domino Helya de vodronio, Cantore Sanxiensi, clerico camere et apostolice sedis nuncio per diversa regna Alamanie a predicta sede deputatus. Quittauius venerabilem in Christo patrem et dominum dominum prepositum in Newnburg et Capitulum ibidem Canon. Reg. ord. s. Aug. supradicti patav. dioc. de duobus florenis auri legalis et vsualis pagamenti, quibus predictus prepositus et Capitulum ibidem Camere apostolice de duobus annis obligabantur, Et quos quidem discretus vir. Arnoldus dictus Spiczer, Civis Ratisponensis honorabili viro domino Perchtoldo dicto Mawtner, Commissario nostro. Canonico ceclesie veteris capelle Ratisponensis diocesis tam quam nobis Collectori censuum Camere apostolice per provinciam Salisburgensem constituto presentavit. In cuius solucionis et debiti absolucionem damus ipsis presentes literas sigilli nostri appensione roboratas. Datum Ratispone Anno Domini Mº CCCº LXXIIIº Indicione vadecima, Pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Gregorii divina providencia pape vudecimi anno tercio XXVI die Mensis Novembris.

Chartulariam Archivi III. fal. 117. h.

Orig. Perg. An einem Pergumentstreifra hängt ein Hänglichen Siegel in grünem Wachse. Oer heil. Magnus hålt in der rechten Hand eine Lanze mit einem Kreuse na der Sjelten, in der Haken, an der Brast zuhenden Hand ein Buch. Umsehrift: 8. HEINRICI. PREP. ECCE. SCI. MAGNI. BATISPONE.

#### CCCCLXVIII.

Das Stift Neuzell in Tirol nimmt Klosterneuburg in die geistliche Verbrüderung auf.

#### Dat. Neuzell, 31. December 1373.

Reverendis in Christo patribus, dominis suis et Confratribus cum interne karitatis vinculo sincere perdilectis, domino Rolomanno reneratitis preparito. Nicolao Decuno, Totique Conventul Monasterii anaete Marie in Neunburga can. reg. ord. s. Aug. Patav. diocesis. Chuaradus dicina permissione Nonecediennis ecclesie prepositus Hermannus decanus, Totusque conventus ibidem eiusdem ordinis Britinensis dico. carciones in Christo devotas cum sincera in domino karitate. Cum intelligencia su sumo quidame nete singul. mente non cere— amiestar, Cuius racio a summo quidame nete singul. mente non

orbato existentibus est formaliter derivata. Cum ipsa encia racionabilia aliter durare non queant, nisi converso modo refluant cause, que dedit esse, propter quod ipse splendor elerni luminis lumen fudit de lumine, et mentibus hominum mutue karitatis vinculum, ut a suo fonte non recederant elementer elemencius inspiravit, Et cum quelibet virtus unita forcior sit se ipsa dispersa, Ea propter patres et domini dilecti vestris peticionibus inclinati ob forciorem spei nostre elevacionem ac munimentum singulare cum fiducia dileccionis eterne nostras presentes confraternitatis litteras, ut tenemus flexis genibus devotis cum oracionibus karitati vestre transmittimus nostrorum sigillorum munimine roboratas, Sie peticioni vestre ex debito annucutes vobis omnibus et vestris successoribus perpetue in hiis scriptis concedimus plenam participacionem omnium oracionum, Missarum, Jejuniorum vigiliarum, ceterorumque bonorum, que per nos et posteros nostros perpetuis duraturisque temporibus operabitur elemencia salvatoris, Insuper prescriptis adiicientes, vt cum obitus cuiuspiam ex vobis in nostro capitulo fuerit revelatus, anime ipsius debitum karitatis officium inpendemus. In cuius rei testimonium nostra sigilla presentibus sunt appensa. Datum Anno domini Mº CCCº LXXIII. In die sancti silvestri pape.

Orj., Perg. Levi hiegende Stept in gettem Wahre zu gründlurer Schleuchter, Das ertig.
Proptis. In stodige and stabilit für die Angelen aus ter einer gestüberte Beger, ab zerhale in
der laben Hind. Derester beteit der harrode Kaussker mit einem Talert beliebel. Cansbell in
der laben Hind. Derester beteit der harrode Kaussker mit einem Talert beliebel. Cansbell
S. CHEMOL. PSPUL, ONEYCEARE, A. GARCHMOLOVA, PSPL. Das werfte, die Capiel-Siegel,
wirgt die ziel. Jaugfens serf einem Paleur nitzend, auf mit beiden Hinden das Kind haltend, S. AD.
GARCHES, SANDER, AMBER, N. NOORCHMOLOVA.

1374. 12. Februar. Peryd von Ebersdorf, Chlosterfraw und die Zeit Oblaymisterinn in dem vrowenehloster ze Neuburg verkuuft aus der Oblay ein Achtel Weingarten im Choelgraben um D<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. Pfund Chaurad dem Heranden mit des Bergmaisters Ulrieh von Bust Hand unter dessen und Ulrieh des Zistels, Judenriehler zu Klosterenburg, Insigel-Orig. Perg. Mt Kammerbriefe.

#### CCCCLXIX.

Gerichtsbrief des önterreichischen Hofrichters, Ulrich von Pergan, über ein Haus zu Klosterneuburg.

Dat. Wien, 31. Nai 1374.

leh Vireich von Pergare, hofrichter in Österreich vergich, daz für mich ehom, do ich sazz an dem rechten in dem hoftsyding ze Wieun Alber der Harmarchter vnd chlagt mit Vorspraechen hinez hern Cholman dem Brobst von Newnburch vmb ein haus gelegen daselbs daz sein vaeterleich erib wer, dez er in entwert biet mit gewalt des er vinb Sechezieh phunt phenning engolten hiet, vnd chlagt daz als lang, hinez im, vnez daz der vorgenant her Cholman der Brobst von Newnbureb für recht ehom vnd verantwurt sich mit vorsprechen er wer an dem gewalt, dar ymb im Alber der harmarchter vmb zusprach gar vnschuldig, vnd wolt auch sich des ausreden vnd gerecht machen nach der Schrann recht, als er ze recht solt, and tet auch dar amb sein berednuzz, als er ze recht solt, and pat darnach vragen, waz recht waer, do ertailten die Lantherren, vud geviel auch im do mit vrag vnd mit vrteil, seit er sich des vorgenanten gwaltz vnd ansprach hiet ausgeredt, als er ze recht solt, so solt auch er der obgenanten ansprach nach seins ladpriefs sag von Albern dem harmarchter furbaz ganez vnd gar ledig vrey vnd gerubt sein mit vrehund des briefs versigelt mit meinen angedrukchten Insigel, Der gegeben ist ze Wienn - Dreutzehen hundert Jar dar nach in dem vier und Sybenezigestem Jar am Mitichen vor Gotsleichnam tag.

Chartelarium Archivi III. fel. 127. a.

# CCCCLXX.

Proput Kolomann investirt den neugewählten Proput von Herzogenburg, Johann Schnabel von Burgstall, im bischöflichen Auftrage.

# Dut. 25. Juni 1374.

Cholomanus divina miseracione Prepositus Mon. s. Marie in Neenburga Can. Reg. ord. s. Aug. Pat. dyoc. Omnibus quorum interest, vel in futurum intererit, salatem in domino. Literas Revereadi in Christo patris domini nostri, domini Alberti pat. Epi nos recepisses noverti in hee verba. Albertas dei et aposticis esdia gracui. Epiia Patar. Venerabili in ehristo nobis dilecto Cholomano Preposito Mon. Neumb. ord. s. Aug. Can. Reg. nire dyoc. salutem et grate dilectionis affectum. Vacante nuper Mon. in Hertzogenburga ord. et dioe. predictorum per obitum hone memorie Aycolai novissini perpositi ilins. religiosi viri nobis in Christo dilecti Stephanus Decanas et Conventus ciusdem Mon. in Hertzogenburga vocatis rocandis ad eleccionem futuri prepositi procedentes religiosum virum Johan-mem dictum sundade de parkatul corum Concanosicum in suum et am dictum sundade de parkatul corum Concanosicum in suum et am dictum sundade de parkatul corum Concanosicum in suum et am dictum sundade de parkatul corum Concanosicum in suum et am dictum sundade de parkatul corum Concanosicum in suum et am dictum sundade de parkatul corum Concanosicum in suum et am dictum sundade de parkatul corum Concanosicum in suum et am dictum sundade de parkatul corum Concanosicum in suum et am dictum sundade de parkatul corum Concanosicum in suum et am dictum sundade de parkatul corum Concanosicum in suum et am dictum sundade de parkatul corum Concanosicum in suum et am dictum sundade de parkatul corum Concanosicum in suum et am dictum sundade de parkatul corum Concanosicum in suum et am dictum sundade de parkatul corum Concanosicum in suum et am dictum sundade de parkatul corum Concanosicum in suum et am dictum sundade de parkatul corum Concanosicum in suum et am dictum sundade de parkatul corum Concanosicum in suum et am dictum sundade de parkatul corum Concanosicum in suum et am dictum sundade de parkatul corum Concanosicum in suum et am dictum sundade de parkatul corum concanosicum in suum et am dictum sundade de parkatul corum concanosicum suum et am

dicti sui Mon. prepositum et prelatum, prout pro parte corum recepimus, concorditer elegerunt, et oblato nobis decreto electionis huiusmodi electionem ipsam per religiosum virum Jacobum de Chrems similiter corum Concanonicum procuratorem ipsorum nomine procaratorio et pro ipsis a nobis confirmari debita cum instancia pecierunt. Verum quia aliis arduis et inevitabilibus nostris et dicte nostre ecclesie prepediti negociis de meritis eleccionis ipsius et persone electe cognoscere et petite confirmacionis negocio intercedere non possumus, pro presenti. Quare devocioni tue comittimus, quatenus premissa erida seu proclamacione ut est iuris, scrvatis et servandis, si nullus apparuerit oppositor seu contradictor, et si eleccionem ipsam inveneris in forma debita et de persona vdonea canonice celebratam. ipsam vice et auctoritate nostris confirmare studeas, Preficias electum ipsum eidem Mon. in Hertzogenburga in prepositum et prelatum, insumque yt est moris, investias de eodem. Curam et regimen animarum et administracionem spiritualium et temporalium ipsius committendo eidem. Adhibitis solempnitatibus debitis et conswetis et alia in huiusmodi negocio facias, que de jure fuerint facienda Super quibus tibi tenore presencium liberam concedimus facultatem, Ita tamen, quod idem electus, postquam confirmatus fuerit pobis quam cito comode fieri poterit, prestet juramentum obediencie solitum et conswetum. Harum testimonio literarum sigilli nostri munimine roboratarum, Dat. Patavie die XI mensis Junii Anno Domini Millesimo CCCo LXX quarto. Volentes itaque mandatum prefati venerabilis domini nostri Episcopi exequi, vt tenemur, cridam seu proclamatorium in monasterio sancti Georgii in Hertzogenburga Can. Reg. ord. et dioc. predictorum publice fieri fecimus, vt si aliquis dicte electioni vel electo opponere vellet, XXII die mensis Junii (spätere Hand, XVI. Octob.) tune proxime futura coram nobis in dicto Monasterio sancte Marie in Neunburga ord. et dioc. premissorum percmptorie compareret, Et quia predicta die nullus oppositor comparuit, ipso electo et procuratoribus dicti Conventus legittime comparentibus et instanter petentibus, vt in negocio electionis procederemus, prout de inre foret procedendum, Nosque ex decreto electionis predicte et aliis probacionibus invenimus electionem prelibatam fuisse et esse canonice et concorditer celebratam, Nichilque canonicum ipsi electo obsistere, propter quod ipsius electio de iure debebat infirmari Ipsam invocato dei nomine auctoritate memorati reverendi in Xto patris

et dni nostri Alberti Epi Patav. duximus confirmandam, Preficientes prenominatum ven. dominum Johannem dictum Snabel de purkstal eidem Monast. Hertzogenb. in prepositum et prelatum, curam animarum plebis subjecte ac jurisdictionem et administracionem spiritualium et temporalium ibi eidem comittentes. Quo circa vobis domino Decano et conventui predictis et omnibus aliis et singulis, quorum interest vel intererit in futurum, firmiter iniungimus ac in virtute sancte obediencie et commissionis nobis facte precipiendo mandamus, quatenus sepedictum Johannem in prepositum supradicti Monasterii in Hertzogenburga gratanter recipiatis, sibi obedienciam debitam facientes ac de fructibus, redditibus, Juribus, obvencionibus ac pertinenciis singulis ad preposituram predictam seu Mon. ipsum spectantibus integre et absque diminucione qualibet respondentes, Alioquin sentencias quas vel in vos vel alios rebelles tulerit, faciemus auctoritate prefata auctore domino inviolabiliter observari. In cuius rei evidens testimonium presentes fecimus literas sigilli nostri appensione comunitas. Dat et actum in Mon Neunh, antedicto XXV die mensis Junii Anno dni Millesimo CCCne LXXIVe (spätere Hand: Datum XII. Kal. Novemb.).

Orig. Perg. Ein von dem Decket einer Handschrift der Stiftsbibliothek abgelöstes Blatt.

# CCCCLXXI.

Vergleich zwischen dem Stifte und dem Zwentendorfer Pfarrer, Bernhard Kilian, über einen jährlichen Getreide- und Gelddienst von dem Hofe zu Bierbaum.

#### Dat. 12. November 1374.

In nomine domini. Amen. Anno nativitatis eiusdem Millesino Trecentesimo Septuagesimo quarto, Indicione XIII die XII mensis Novembris hora vesperarum vel quasi Pontificatus sanetissimi in Xato patris et dai nostri domini Gregorii dicina providencia pape endecimi anno quarto in mei Notarii publici testiumque subscriptorum presencia personaliter constitutus Venerabilis in Xato pater et dominus, dominus Cholomenuus prepositus Mon. b. Marie Vrg. in Nevenburga patare. dioc. suo et sui Conventus nomine ab vna. nee non Wernhardus dictus Kiliau, rector parachialis ecclesic in Curventendurf patte ex altera supre onnii lite, causa, questiona est controversia, qua idem Kiliauus adversus prefutum dump prepo-

situm et suum Monasterium movit hactenus et pro tunc movebat, seu movere intendebat in Romana Curia et extra de et super quodum annuo censu bladi et pecuniarum de quadam curia sita in Pirpaum infra parochiam antedictam in Czwentendorf bactenus dineius non soluto, bladi videlicet XXXII metretas vtriusque grani pecunic autem census XXX den, dampno vero expensarum et interesse occasione census non soluti perpensorum et babitorum sub pena inferius expressa, In honorabiles viros et dnos Johannem de Ehing Cancellarium Illustris principis dni Alberti ducis Austrie Styrie et Karinth etc. et dnun Johannem de Pergaw, deeret. doctorem, Canon. Ecclesie et Offic. Curic Patav. ibidem presentes tamquam in arbitros, arbitratores et amicabiles compositores voto vaanimi compromiserunt ac eciam convenerunt stipulacionibus hine inde intervenientibus promittentes michi et dictis arbitris seu arbitratoribus corum arbitrio. laudo et precepto stare parcre et obedire, et quod omne laudum, arbitrium et diffinicionem seu pronunciacionem et concordiam, quam dicti arbitratores et comnositores amicabiles inter eos duxerint faciendam seu ordinaudam in scriptis vel sine scriptis, semel vel pluries, diebus feriatis et non feriatis, sedendo, stando, qualitereunque, vbicunque ipsis partibus presentibus vel absentibus observabunt, laudabunt et emologabunt et per alios, in quantum in eis est, facient ohservari, laudari et emologari et contra illa non venient in aliquo aliqua racione seu causa de iure vel facto sub peña centum et viginta librarum den. Wyenn. taliter limitanda, quod pars laudo contrafaciens in toto vel in parte dno nostro Pataviensi Epo in centum et cuilibet arbitratori in decem libr. den. Wyenn, nomine pene obligetur, et quod nichilominus laudum seu arbitrium occasione conpromissi presentis secundum plenam obtineat firmitatem Postquam ipsi arbitratores seu anticabiles compositores electi communiter et concorditer a dictis partibus habita solempai deliberacione auditis et intellectis omnibus, que super questione predicta dicere et ostendere volucruut et utriusque parcium investigata et agnita voluntate pro bono pacis atque concordie ex vigore compromissi predicti in ipsos facti pronunciaverunt, laudaverunt et dixerunt. Primo quod vener. in Xto pater dom. prepositus et Wernhardus dictus kilian predieti debent esse boni amici et affectuose insumul se tractare. Expensas vero hine inde in lite factas, nec non IIII libr. den. Wyenn. omnimode removentes, super censu autem vtriusque grani siliginis et

avene arbitrati sunt, quod prefatus d. prepositus et Conventus Monasterii predicti ac ipsorum successores, qui pro tempore erunt, singulis annis solvere tenentur, prout a retroactis temporibus solvere consvewerunt XXXI metr. vtriusque grani, tam siliginis, quam avene. Super eo vero, vbi d. prepositus dixit se solvisse neglecta dicti grani et inse Kilianus dixit, quod non solverit, pronunciaverunt sic. Si dominus Kilianus posset legitime docere, quod a temporibus retroactis XXXII metr. dieti grani sint sibi et antecessoribus suis singulis annis persolute racione census predicti, ex tunc dictus dominus prepositus eiusque Conventus et ipsorum successores totum solvere debebant vnacum neglectis, sin autem non docuerit tunc tantummodo solvat XXXI metr. vtriusque grani, vt supra est expressum. Super XXX. den. reddituum diete vsualis monete, quos dietus dominus Kilianus sibi asserit solvendos, arbitrati sunt taliter, quod ipse Kilianus tenetur similiter per legitima documenta doccre de eisdem. Vltimo expresserunt et pronunciaverunt super Curia sita in villa pirpawm quam Curiam prefatus venerabilis prepositus suusque Conventus in suis edificiis ruitur restaurare debeut et reedificare infra spacium voius anni. Ilec omnia et singula laudaverunt, pronunciaverunt et mandaverunt fieri, oliservari et adimpleri sub pena superius in compromisso expressata in singulis talis laudi et compromissi positis, si contrafactum fuerit, committend, salvo jure arbitrantis et potestate declarandi reservatis super predictis, ubicunque et quociescunque et quandocunque fuerit opportunum. Super quibus omnibus et singulis prefati arbitri seu arbitratores pecierunt a me Notario subscripto fieri hoc prescus publicum instrumentum sigillis ipsorum appensione roboratum. Acta sunt hee Wyeune patav. dioc. predicte Anno, Indic. Mense, die, hora ct poutif. quibus supra in domo habitacionis prefati houorabilis viri domini Johannis de Pergaw Officialis predicti presentibus dominis Magistro Nicolao plebano in Apstorf, Nicolao Stainer, cive Wyennensi Leonhardo Not. publico patav. dioc. testibus ad premissa vocatis pariter et rogatis.

Et ego Johannes, Johannis de Polna., cleric. Pragensis dioc. etc.

Urig, Perg. Due crite abbage Siegel in grünem Methar int ware abgreisene, jeduch erhalten und erkenduer. Über erscheint der Bieselst im Poutfierigerunde, his zur Breat, weicher in der rechten Basel ein afferes Buch, in der Histor des Birtestah hilt, Daruster einanfrechter, mit dem Barte nach abwärts gelechter Schlossel im deriechtigen Schlade. Umschrift S. 1004.NNS. BRUBEN. EUG. N. BRUBENS. Das weich Sepal int deleng, in rothen Wacher, an einem Pergamentstreifen.

Im nheren Thrile hefindet nich nater einem einfarben gedöreiben Bugen das Bild des Heiligen, welcher mit der Rechten ergret und in der Linken einem Primarwig kallt; daranter enthält ein deriechiger Schälden einem afrechtischende Pacin. S. OFFICIALIS. CYRIE. PATAYIENSIS. Das Siegel int bei Daell. L. c. n. 355 inheghildet.

#### CCCCLXXII.

Heinrich der Herwerger, Richter zu Hörersdorf, reversirt die Einlösung seines verzetzten Hofs binnen vier Jahren.

# Dat. 24. Juni 1375.

lch Hainreich der Herwerger, die zeit Richter datz Heroltzdorf vnd ich Elspet sein hausfraw - wir veriehen - daz wir vns mit vnsern trewn an aydes stat vnd an alles gever verpunden haben hintz dem erbern herren, hern petrein dem lenhofer, ze den zeiten Chorherre und ober Chelner des Gotzhaus ze Neunburch umb den hot vnd weingarten vnd Ekcher vnd ain wisen ze heroltzdorf, die wir Trautmann von dem Gobels gesaczt haben, als der satzbrief sagt, - den vas der obgenant her Peter der Lenhofer versigelt hat, daz wir denselben vusern hof vnd alles daz wir im vmb sibentzk phunt darzu versatzt haben, vnverzogenleich inner vier iaren ledigen schullen von dem obgenanten Trautman von dem Gobels an alles vercziehen. Tet wir dez nicht, so schol der egenant her Petrein oder swer die zeit Chelner ist, recht vnd vreye wal haben, mit vnserm guten willen, den oft genanten hof vnd was wir versatzt haben, ze verchauffen vnd geben, wem er will, als verr daz es von dem Trautmann ledig wiert. Mit vrchvud dez briefs - versigilt mit meinem insigel vnd - mit Jacob pernharts insigel - Der brief ist geben - dreutzehn hundert iar, darnach in dem fumf vnd sybentzgisten iar an sant Johanns tag ze Sunnbeuten.

Orig. Perg. Din runden Siegel in gelham Wucher köngen un Pergumentstreifen. Dan erste neigt im derieruigen Schilde die untere Halfte einen Schildenleiten I. HALWRICH. I. HALWRICH. I., dan zweite im derieruigen Schilde die Haltentalten I. P. Die Unrehröft der betateren ist verwischt.

Hier erscheint zum zweiten Male (das erste Mal 24. April 1375) urkundlich der Nachfolger Marquard's von Rust im Amte des Oberkellerers, Peter Lenhofer, ein Vetter des Propsts Konrad Ramung von Neustift, der später (1394) Kolomann in der Propstei machfolgte.

### CCCCLXXIII.

Philipp der Totzenpeck verkauft dem Hubmeister von Osterreich, Hanns von Tierna, Gülten zu Salmansdorf.

Dat. Wien, 13. Juli 1375.

leh Philipp der Totzenpekch Vergich — Daz ich — verehawst vnd geben han dem erbern manne Hannsen von Tyrna, zu den zeiten Huchmaister in Osterreich — meins rechten sygens zueny 
neder weins gelten Percherchtes gelegen ze Salmanstoff auf weingerten, die do ligent an dem nydernperg vnd an dem Mitternperg 
vnd an dem Obernperg vnd Sechs phant wienner phenning geltes 
gelegen da selbens ze Salmanstoff auf bestilmen gut bebawster bolden — alz mir mein lieber Ohem Clemens von Chrut dieselben 
güter geschafft vnd gegeben bat — vnh anderhalb hunderf behan 
wienner phenning — Daruber so geben wir, ich Philipp end ich 
Hanns, sein vater, die Totzenpekchen — den brief — versigilten 
mit ensern insigeln end mit der erbern herren insigila, hern Wofgangs von Wynnden vnd hern Vireichs von Liechtenekk vnd mit 
kern Jansen insigi ton den mineraprädera zu Wienn — Der brief 
ist geben — ze Wienn — drewezbehobundert iar, darnach in den 
funf vnd Sybenezisten Jar an som Margreten tag.

programme de la prime transp. La prime transp. La tin strivetique de solidar de sus sinténes princises faire un serrepresson Figure, + x 5. PRILIPPI. D. C. TOTZENYCCE. Du seveite, read, in griticu Warbes, estibili discriber Raidhers, interesse arretarente, no desta politicaliste de la prime braider, estibilità desse la discripa transporter de la prime braider, estibilità desse discripation de la prime braider, estibilità desse bidante Principation de la prime braider, establication de la prime braider de la prime braider. La S. WEIGHERSÉ. D. C. WEIGHERSÉ desse sufficient de la prime braider de la prime braider de la prime braider de la prime braider de la prime del la prime de la p

# CCCCLXXIV.

Das Stift Waldhausen nimmt Klosterneuburg in die geistliche Verbrüderung auf.

Dat. Waldhausen, 20. October 1375.

Reverendis in christo patribus, dominis et confratribus suis karissimis dominis. Cholomanno Venerabili preposito. Bartholomeo Decano. totique Capitulo Ecelesie Neunburgensis Ord. s. Aug. Pat. dioc. Fridricus dei permissione prepositus, Viricus decanus totata que Concentus Mon. Walthusen. eiusdem ordinis et dyocesis. Cum devotis oracionibus sinceram et fraterama in domine caritatem. Cum efligiosorum ecclesies federe singularis dileccionis adunato. rigili cura semper ad hoe intendere debeant. ut qui nexu carnalis amoris hic dielliter coniunguntur, solutis et corporibus in spiritu feliciter congregentur. Ad quod utique fendem .nichil adeo credimus profuturum, quam ut fusis pro inviene piis obsecracionibus placabilem sibi redant supernum loidicem, qui in ir misericordie recordatur. Si enim

secundum statum exterioris hominis, qui sibimet quodammodo preparare potest adminiculum in caritate inhemur documentis apostolicis alterutrius onera supportare, videtur oportunius et multo saluti congruencius, vt interior homo noster, qui disinnetus a corpore nichil sibi prodesse poterit. bonorum operum exerciciis et caritatis oracionum suffragiis adiuvetur. Nos igitur iuxta salubrem desiderii vestri conceptum ad unionem nostre confraternitatis gratanter vos recipieutes decrevimus vobis omnibus et singulis cunctisque vestris successoribus tam in vita quam in morte plenum dare participium omnium piarum accionum, que per nos in ecclesia nostra ex nunc in antea operate fuerint, elemencia nostri salvatoris. Adiicientes nichilominus, vt cum aliquis Canonicorum vestrorum vocante domino decesserit, eiusdem nobis obitu nunciato comendabimus ipsius animam conswetis vigiliis et missarum sollempniis fidelium redemptori. In cuius rei evidens testimonium vobis has nostras literas damus nostrorum sigillorum munimine roboratas. Datum XIII Kalend, Novembris Anno dni Millesimo Tricentesimo Septuagesimo Ouinto,

Org. Perg. Dus Siegel deal'ropots feldt. Bust'apitelsiegel ist oblung, in gelbem Wuchte, und hingt un einem Pergamentsteefen. En esthilt einen Adler mit ungergannten Fingelm, dessen vam Numbus ungebenes Bungt gegen filmmel gerichtet ist (der Adler des Etnagelistes Johnsons, Patrons den Klatters in Widdhussen), Unschrift; MGILLIN . CONVENTS . N. WALTHYS.

#### CCCCLXXV.

Notariats-Instrument über die Altaristenstelle in der St. Agnes-Capelle im Kreuzgange zu Klosterneuburg.

Dat. Klosterneuburg , 5. December 1375.

In Xsti nomine. Amen. Auno mativitatis eiusdem Millesimo Trecentesimo Septungesimo quinto, die 5 mensis Decembris Hara quasi vesporum Ind. XIII Pontificatus Sauctissimi in Xsto patris et dui nostri domini Gregor. divina provindencia pape XI<sup>rel</sup> Anno Quinto coram Venerabili in Xsto patre ae domino dno Cholomavau preposito Newaburg. Cau. Reg. Ord. s. Aug. Patav. dioc. In mei notarii palbici testimaque subscriptorum ad hoe specialiter vocatorum et rogatorum presencia constituti discreti viri Laudeicus de hausuperg et Kephanus dictus teteseudorfr. Clerici diete Patav. dioc. Qui quiden elerici iaudicit duo Cholomanuo preposito supradich humiliter et cum instancia sapplicarunt, quin inter jasos, videdico Miller et cum instancia sapplicarunt, quin inter jasos, vide-

licet Ludovieum et Stephanum autedictos lis et questio moveretur de altari s. Aquetis ser Cappella in ambitu Mon. Newnb. antedieti situato, quod vel quam dietus Ludovicus virtute aracie sibi per dominun papam supradictum in forma pauperum ad collacionem vel presentacionem eiusdem domini prepositi facte cum ista clausula, si sibi virtute eiusdem gracie de iure deberetur, prout in Instrumento eiusdem accepcionis clarius apparet alias acceptavit, et quia publice a pluribus fide dignis d'ecrentur et publica vox de hoe esset et fama. quod ipsum Altare sev Cappella s. Agnetis supradietum tale beneficium non esset, quod cadere posset sub gracia apostolica supradicta ac eeiam taliter esset, per dominum . . Officialem Curie Pataviensis Subexecutorem gracie predicte Iudicialiter declaratum, quatenus ad certitudinem pleniorem ipsos de ipso Altari sev Capella clarius informarct. Qui quidem dominus prepositus antedictus vice et nomine prestiti iuramenti dixit publice protestando quod dietum Altare sev Cappella sanete Agnetis nunquam vacasset nee adhuc vacaret, vmo et neque beneficium ecclesiasticum esset ex eo et pro eo, quia aliquis prepositus ecclesie Newnburgensis, sev prepositi, qui pro tempore fuerint, ipsum Altare sev Cappellam sanete Aguetis a primeyo sue fundacionis nunguam alicui homini sev persone spirituali vel seculari contulisset vel contulissent, neque providissent, ymo et neque ad ipsam instituissent vel presentassent, quia tautum beneficium esset manuale et elemosina simplex, et quia tam ipse quam sui predecessores videlicet prepositi antedicti consweverunt insum Altare sev Cappellam cum ipsius pertinenciis aliquando vni de suis Canonieis, aliquando vero presbitero seculari ad placitum insorum et cuiuslibet eorundem committere ad regendum, et quod habueruut et quod adhuc habeat facultatem et liberam potestatem, rectorem ipsius Altaris sev rectores deponendi sev destituendi, eciam quod possit ex ipsa Cappella facere Lavatorium ad ipsius Mon. utilitatem, si et quando placuerit, dietamque declaracionem fore et esse iustam, occasione premissorum. Eciam subiungendo dixit, quod eidem Stephano aliquod impedimentum in acceptando beneficium ecclesiasticum virtute gracie apostolice sibi facte inferre non intenderet neque vellet-Super quibus omnibus et singulis premissis Ludewicus et Stephanus supradicti sibi per me Notarium publicum subscriptum vnum vel plura pecierunt publica confici Instrumenta omnium presencium testimonium invocando. Acta sunt hee in Newnburga antedicta in Estuario domini

30

prepositi supradicti Anno, mense, die, hors, Indiceiono et Pontificatu quibus supra prescutibus Honorabilibus etris dio Christanno dieta Lieuveder Cappellano dai prepositi antedicti, taque professo Monasterii supra dicti, Johanne plebano in Höflein et dno Stephano dicto Teuth presb. diete Putur. dioc. testibus ad premissa vocalis pariter et rogatis.

Et ego Nicolaus, olim Chunradi de Isenaco, Clericus Mogunt. etc.
Orig. Perg. Anf dem Richen der Urhunde ist geschrieben? litere sancte Apoetis.

#### CCCCLXXVI.

Kloster Garsten verkauft einen Weingarten zu Klosterneuburg au Utrich. den Alt - Spitalmeister. Dat. 2. Februar 1376.

Wir Niclas von gots genaden Abt vnd der Convent gemain des Gotshawses ze Gersten vergechen - Das wir - verehaufft haben vnsern weingarten, des ain virtail ains Jeuchs ist, vnd der do leit ze Newnburkeh klosterhalben voder der langengassen in den dechlern ze nechst vireichs, des alten Spitalmaister weingarten, vnd do man von dem egenanten vuserus virtail weingarten Alle iar dient dem Gotzhaws ynser lieben frawn ze Newnburkeh drew virtail weins ze perkrecht und drev helbling ze voitrecht - umb fymfczehn phunt wienner phenning - dem egenanten Vlreichen, dem alten Spitalmaister da selbs ze Newenburkch - vnd sein auch wir des egenanten weingarten des vorgenanten Vireiehs des alten Spitalmaister, der den selben weingarten witiber weis vmb sein aigenhaft ledigs quet qechauft hat - Reeht gewern vnd seherm - Darumb sv geben wir in den brieff - versigelt mit vnserer, Abt Niclaz und vnsers Convents baiden anhangunden Insigeln, vnd mit vnsers Pergmaister insiget Vircicus von Rust - Der brieff ist geben drewzehn hundert Jar darnach in den seehs vnd sybenezigistem iare an vnser frawn tag ze den liecht messen.

Chartelarium Archivi V. fol. 26. a.

## CCCCLXXVII.

Ulrich der Igelbeck verkauft dem Wiener Bürger, Heinrich dem Hutstock, einen Weingarten zu Klosterneuburg.

Dat. 22. April 1376.

leh Vireich der Ygelpekeh end ich kathrein, sein hawsfraw Hadmars tochter des Eggendorffer — vergeehen—vmb den weingarten gelegen zu Newnburgk klosterhalben In der Chollngrueb vnd haisset der Ger, des drew virtail ains Jeuchs sind ze nachst der herrn weingarten von Engelhartszell, do man von dem egenanten weingarten alle jar dient dem kloster da selbens ze Newaburch Anderthalben Emmer weins ze perkrecht - denselben weingarten mir egenanter kathrein und meinem prueder Jorgen dem Eggendorfer und unsern Erben vnser lieber herr vnd Ohem, Gerungk von Pirbawm, weilent Chorher ze Passaw 1) vnd pharrer ze valkchenstain seliger gedachtnuss gesehafft hat, Also das wir davon gedien sollen ensern Mumen, Swester Kathrein, hainreichs seligen toehter von hipplestorf vnd Swester Elspeten, Weikharts seligen von hipplestorf tochter, paid Convent swester datz Sand Nielaz ze Wienne vnd swester Wenteln der Egendorfferin datz dem Chôttweig Ir vgleicher alle iar zwai phnut wienner phenning zu irn lebtagen, vnd wenne ymmer derselben geistlichen frawn ainew mit dem tod abgegangen wacr, So solten derselben gult zwai phunt geltes gevallen sein zu Sand Larenczen Gotshaws gen Pirbawm zu einer ewigen messe, die man da mit vnd mit Anderm gut, das der egenant Maister Gerunch dar zu geschafft bat, stiften solt. - vnd darnach ich egenant Kathrey von dem vorgenanten meinem prueder Jorinen dem Egendorfer seinen halben tail - gechauft han ymb mein ledigs varund gut -Nu ist es dar zu chomen von gotes verhengnuss, das derselb weingarten vns egenanten Vlreichen dem Ygelpekehen und kathrein, seiner hausfrauen wol fumf iar nach einander gevelt vnd misraten hat, das yns der egenant dienst der selben jar ains nye yber das paw dar inne warn ist, das den Erbern herren, hern Bertelmen, Chorherre end zu den Zeiten Techant des egenanten Chlosters ze Newnburk, and hern Vireichen, dy zeit pharrer zu Chunring und Albrechten den vorster da selbens zu newnburk, der an kunrats stat des Schenkchen von Hipplesdorf, der mit dem tod abgegangen ist, genomen ist, den der egenant Maister Gerunch sein geschefft enpholichen hat - vnd das wir den selben weingarten nicht lenger pawn möchten noch wolten wann vns der dinst der egenanten Sechs

<sup>1)</sup> In spälerer Zeit erscheinen in den stiftlichen Urkunden als Passaver Domberren:

<sup>1449. 25,</sup> Juli. Chuurut Plodek, Lerer guistlicher Rechten, Tumbberr. 1475, Mittw. uuch Joh. Bapt. M. Paul Wann, Lerer der h. Geschrift, Tumbberr.

<sup>1476.</sup> M. Jorg Mayr, Lerer der Erzney, Tumbherr au Passau und Pfarrer zu St. Paul danelhat.

phunt gelts nach der gelegenhait, alz es zu der zeit vmb weingarten gestalt ist gewesen, gar ze swar was, vnd darumb das dyselb gult den obgenanten geistleiehen frawen zu irn lebtagen vnd darnach der Ewigen messe, darzu sy geschaft ist, belib vnd nicht abgengig wurd, vnd das auch wir von vnsern rechten - vmh sust icht schieden, so ist von den egenanten geschefftherren - mit fleyzziger vorbedrachtung getrewlich geraten vad erfunden, das nicht nuezer vad pesser waer, nach dew vnd sieh yeezund der sach gelegenhait gehalten hat, denne das man den vorgenanten weingurten verchawffet, vnd das dieselben phennig mit gueten rat anderswo angelegt wurden. Das des obgenanten Maister Gerunehs gesehefft und willen volfürt wurd - Vnd haben auch wir - mit gunst vnd nach Rat des vorgenanten Jorgen des Egendorffer, und unsers Swagers Jacobs des Hagenawer, und seiner Hausfrawn, frawn Annen, mein egenanten Kathrein swester, und herworts des flouts von Pratezz zu den zeiten Gerhab and verweser derselben meiner swester kinder, dy sy hat mit irm erern wirt Otten dem floytt von Sand Michel, dem got genad, vad mit des Perkherren hant, des Erbern herren hern Petreins des lenhoffer, korherre und zu den zeiten Obrister kellner des egenanten Gotshaus zu newnburgk den vorgenanten weingarten - verchaufft vnd geben - dem erbern mann, Hainreichen dem Huettokeh, dem leunwater, purger ze wienne vod frawn Annen, seiner hausfrawen - vmb hundert phunt vnd vmh dreissigk phunt wienner phennig - der wir seehezigk phunt mit mein vnd der egenanten geschefftherren wissen nider gelegt haben, die voverruekt vad vuverehummert beleiben sullen, das man darumb ehauff gutew gult so man maist mag, vnd so man das aller schirist getun mag an gever, vnd derselben gult an der obgenanten Seehs phunt gelt stat gevallen syl ein drittail zu der egenanten mezze, das mit der ohgenanten Swester Wenteln tod ledig worden ist, vnd denne dy andern zway drittail derselben gult syllen gevallen den egenanten. Swester Kathrein und Swester Elzpeten daz Sand Niclas ir vgleicher Ain drittail zu irn lebtagen vnd denne ye nach ir ainer tod So schol ain drittail derselben gult gevallen zu der egenanten ewigen messe - Dar vher so gehen wir in den brief - versigilten mit mein egenanten Ulreichs des Ygelpekchen anhangundem Insigel, und mit des perkherrn Insigel, des vorgenanten vetreins des lenhoffer - und mit der egenanten Geschefftherren Insigel -

rud mit der vorgenanten Iorigen des Eggendorffer, Jocobs des Hagenaver, und hervorts des Hoyts Insigen. — Der brieft ist gehen drewezehen hundert Jar, darnach in dem Sechs und Sybenezigistem Jare des nachsten Eritages vor Sannd Jorigenn Tag.

Chartularium Archivi V. fol. 37. a.

Wir treffen bier die in Urkunden seltene Erscheinung einer Nonno des Klosters zu Göttweih. Über dasselbe bemerkt der Göttweiher Abt Georg Helle in seiner Tabula Rerum Gottwicensium , welche er 1668 den Stünden von Österreich ob und unter der Ens widmete: "St. Scholastika, des h. Benedict Zwitlings Schwester ist Patronian des Jungfrauenklosters, welches bald nach der Stiftung zu Göttweig erbauet und von gemainen Einkhomen erhalten und verpflegt worden. Deren anno 1388 24 Persohnen gewesen. Zu Erleichterung der strengen Kost hat Pabst Nicolaus der V. anno 1452 Dispensation erthailt, dass sie ausgenommen die Fasten in der Wochen 3mal von Fleisch essen dörfen. Nachdem aber das Kloster Göttweig anno 1557 in gäntzliehes Verödung gerathen, hat Kniser Ferdinand der I. die verbliebene 7 Klosterjungfrauen auf S. Bernbard in Boygreich Cistercienser Ordens transferiren lassen." In dieses Kloster trat auch Gerbirg, des h. Leopold Schwester, als Nonne ein, nach dem Zengnisse einer Göttweiher Urkunde vom Jahre 1171 (im Auszuge im Klosterneuhg, Archive): "felieis autem memorie Gerbireh postmodum induta Sanctimonie habitum suh obedieneia conversata est Abbatis de Gothvico, ubi mox obiens sepults quiescit in Deo". (Cf. Weiskern, Topographie 1. 207. und Stengelius apud Hier. Pez in vita s. Leopoldi cap. l. Fol. 22.)

In dem 1421 angelingten Teditschusche des Stiffs Kinsternenburg erseicheit; V. Kal. Peler, Julians professa monasterill Gewierenis veltats, und xxx Julii; Kutherium Conversa et professa ins Gotsviers. Und in dem Toddenbusche des Stiffers Rein XIII. Kal. Octoba, oblitig is Ku Den Abbastissa in kernharden Gerduls Gruberin, die letat der Numen von Gothwey, 1382. (Cf. Foutes Rev. Austriss. Ten. Vt. p. 315.)

# CCCCLXXVIII.

Das Stift Vorau nimmt Klosterneuburg in die geistliche Verbrüderung auf.

Dat. Vorau , 30. Juli 1376.

Venerabilibus in Christo viris, diis et confratribus suis karissimis cholomano prepositor. To viique Capitulo Ecclesie Newburgensis ord. s. Aug. Patav. dioc. Haiaricus dieina miseracione prepositus, Johannes Decanus Totanque Capitulum Ecclesie loraviensis ord. Predicti Salezburg. dioc. Cum devetis oracionibus

salutem et fraternam in domino caritatem. Ut amicicie, familiaritates etc. wie in der Urkunde 457.

Datum in Vorano feria quarta post Jacobi Anno dni Millesimo CCC<sup>no</sup> Septuag<sub>no</sub> Sexto.

Das oblonge Siegel des Propotes in gelbem Wachte hingt an einem Pergamentatreifen, wie auch das Capitelniegel. Im ersteren seigt sich eine Gestalt is langen Gewändern, deren Minde vur der Brust gefabtet sind. Umschrift: HEINRICL. —— ECCE, VORAWE, Das Capitelniegel int rand in gelbem Wachte, und abgehöldet hei Rutthalte Bec. Arch. Comp. Tab. XIV. n. 10.

#### CCCCLXXIX.

Weingartentausch zwischen dem Stifte und Itsmann dem Juden.

Dat. 11. November 1376.

leh Ytzmann der Jud ze Newnburgk klosterhalben, reyaln Sun vergich - das ich - mit meins pergmaisters hant, des Erbern manns Vireich von Rust, die zeit Ambtmann des Klosters ze Newnburak - ze rechten widerwechsel gegeben hab mein weingarten, des ain halbs Jeuch ist, vnd ist genant das widerrust vnd ain klains odes weingartel vndcn da bey genant das gliczl, vnd leit der egenant weingarten an dem Challenperig, zenachst des egenanten klosters weingarten, genant der vilez, do man alle iar von dient dem selben kloster perkrecht vnd voitreeht, als es mit altem reehten her chomen ist - vmb ain andern weingarten, des auch ain halbs Jeuch ist, vnd ist genant das Vetterl vnd leit auch doselbs ze Newnburch hinder dem Stainhauzz zenechst Michels des Tuczen weingarten genant der wienner, vnd do man von dient alle iar dem egenanten gotshaws Anderthalben Emmer weines ze perkrecht und ze drin etaidingen im iar ze vgleichem etaiding ain wienner phenning ze voytrecht - dem Erwirdigen Geistleichen berren Probst Kolman vnd dem Convent gemain des gotzbaws ze Newnburgk - Darumb so gib ich - In den brieff - versigilten mit vusers vorgenanten pergmaisters Insigel, end mit der Erbern lewt Insigel, Thomans, hern Symons Sen die zeit Judenrichter doselbs ze Newnburgk und fridreich des zistell die zeit slüzzler end Statrichter daselbs zo Newnburgk und Niclas von Mutzesperig - Der brief ist geben - drewezehenhundert iar darnach in dem Sechs vnd Sibenezigistem jare an Sand Mertten tag.

Chartelarium Architi V. fol. 43, h.

Hier erscheint Friedrich der Zistel zuerst als Stadtrichter und Schlüssler, an seine Stelle als Judenrichter tritt Thomas, Simon's Sohn, der 1369 Stadtrichter gewesen.

## CCCCLXXX.

Entscheid Herzog Albrecht's III. über den Graben bei Rust im Tulner Felde.

Dat. Wien, 21. November 1376.

Wir Albrecht von gotes gnaden Herczog ze Osterreich, ze Steyr, ze Kernden vnd ze Krain, Graf ze Tyrol etc. Tun kund emb den graben gelegen pey Rust auf dem obern mos, den die lewt gemainteich auff dem Tulner veld gemachet und auff gewarffen habeut mit ynserer gunst ynd guettem willen, das wir chundleich ynd aigenleich bebeyset sein von Erbern lewten, das der selb graben der ganczen lantschaft nucz und guet ist, vnd da von bestetten wir in mit disem voserm brief in aller der mazze, als er aufgewarffen ynd mit stainen geraint ist, ynd wellen gar ernstleich, das er fuerbaz also beleibe ewikehleich, vnd das auch allermenigkleich, er sey edt oder vnedt, reich oder arme, der desselben graben geniezzen wil. Dar zu geholfen sev mit graben oder mit welicherlav sache das sey, wo des derselbe graben nottduerftig ist, were auch, das man von vorgenanten grabens wegen vman seiner Akcher oder wisen ichts abgegraben hette, dem das noch nicht vergolten were, Mainen wir vad wellen gar ernstlich, Daz dem das dy gancze gemain nach gelte In aller der mazze, als man das andern lewten vor mals gegolten hat. Mit vrkund diez brieffs. Geben ze Wienn an freytag vor Sand kathrein tag - drewezchen hundert Jar, darnach in dem Sechs und Syhenczigistem Jare.

Chartelerium Archivi V. fol. 4. a.

Rust, auch Rustpach genannt, liegt am Perschling-Bache im K. O. W. W. westwärts von Pixendorf, im Tullner Felde.

## CCCCLXXXI.

Der Pfarrer von Kahlenberg. Chadolt der Eysnein, verkauft dem herzoglichen Küchenmeister Haus dem Poschen einen Weingarten zu Kahlenberg für die St. Simmunds-Cavelle zu St. Martin in Klosternenburg.

Dat. 18. März 1377.

leh Chadolt der Eysnein, zu den zeiten pharrer zu kallnperig vergich — das ich — mit meins Gruntherren hant des erbern geist-

leichen herren, hern Petreins, Chorherre und zu den zeiten Obrister kellner des Klosters zu Newnburgk verkauft han meinen weingarten, der mein rechts anerstorbens Erib guet ist von vater vnd von mueter, den got genade, vnd mir dar nach an rechter taylung gevallen ist gegen meinen prudern, Do wir mit einander getailt haben, vnd leit derselb weingarten ze Kallmueria pev dem dorf. dez ein drittail eins Jeuchs ist, vnd haizzet die Geygerynne vuder der geistleichen herren hoff von Newnburch, vnd do man alle iar von dint dem kloster ze newnburgk auf dy obern Kammer zwen ynd Sybenezia phenning an sand Michelstag ze Perkrecht - ymb Sechczig phunt vnd vmb ein balbs phunt wienner phennig - Dem Erbern Hannsen dem Poschen, zu den zeiten des hochgeporn fuersten herczog Albrechts ze Osterreich etc. Chuchenmaister 1), der denselben weingarten gekaufft hat zu der Cappeln dacz Sand Mertten ze Newnburgk, die er got vnd vnser lieben frawn vnd dem heiligen herren Sand Sigmunden ze lob end ze ern, vnd seiner vnd aller seiner vodern vnd nachkomen vnd allen gelaubigen selen ze hail vnd ze trost gewidempt und gestift hat - vnd auch zu einer pessern sicherbait So vergich ich Pawl der Eysnein, dez vorgenanten Chadolten dez pharrer prueder, das ich noch mein erben bincz dem vorgenanten weingarten fuerbaz kain Recht noch Ansprach oder Eribschafft baben schullen - Dar vber so gib ich, obgenanter kadolt, pharrer ze kallmperig In den brieff versigilt mit meinem aigen insigel, vnd wann ich vorgenanter Pawl der Eusnein nicht gigen insigil hab, han ich gepeten den Erbern mann Seufriden den Schifer zu der heiligen Stat, das er sein sigel gehengt hat an disen brieff - vnd gib in auch disen prieff versigelt mit des vorgenanten Gruntherren Insigil - vnd mit des erbern manns Insigil Petreins des Manseber, Purger ze Newnburgk- Der brief ist geben - drewzehen hundert jar. Dornach in dem Siben vnd Sibenczigistem iare des Mittichenn vor dem Palmtag.

Chartularium Archivi V. fel. 31. b.

Hier geschieht die erste urkundliche Erwähnung der St. Sigismunds-Capelle bei St. Martin.

in spälerer Zeit erscheint ein stiftl. Urkunden als Küchenmeisler 1426 und 1437 fer.
 vor Anthoni Ureich der Schröt.

#### CCCCLXXXII.

Hervog Albrecht III. bestätigt den Schiedspruch seines Hofmeisters. Hans von Liechteustein, weisehen dem Stifte Klosterneuburg und dem Franenkloster un Tuln.

### Dat. Wien, 3t. Mai 1377.

Wir Albrecht von gotes gnaden herczog ze Osterreich, ze Steyr, ze Kerndeu vnd ze Krain, Graf ze Tyrol - beehennen - Als ynser lieber getrewer Hans von Lichtenstain von Nicolspurch vuser hofmaister von unsers gescheffts wegen verhort hat die erbern vud geistleiehen korherrn von Newnburch Klosterhalben an aim tail vnd die Klosterfrawu prediger ordens von Tuln an dem andern tail von der stozze wegen, die zwischen in gewesen sind vmb ein perchrecht, des sechezehen emmer weins sind vm sechezehen wienner phennig dar auf, die man dint von zwein Jeuch weingarten an der Sumerleiten gelegen enhalb des Toblings pach gen Newnburg werts. Also mainen vud wellen wir, wie er diselben saehe nach beider taile fürlegung verhort hat von vnsern wegen vor erbern luten Rittern and knechten and wie auch diselben korberren darumb ir weisung vor im getan habent, Seind in vnd irm gotshaws das obgenant perehrecht vor dreizzig iarn geraicht und gedient sey wurden, und die Klosterfrawen von Tuln ir selbs brief als lang verswigen habent, daz dann dasselb perebreeht den Korherrn vnd dem goezhaws zu Newnburg furbas auch pillich sulle geraicht vnd gedint werden, Daz ez da bey beleibe an alle irrung. Mit vrkunt ditz brifs Geben ze wienn an sand Peternellen tag - Tausent drew bundert Jar darnach in dem Syben vnd Sybenezigistem Jar.

D. dux per m. c. d. lichtenstain.

Orig. Perg. Das Siegel fehlt.

# CCCCLXXXIII.

Due Stift St. Pölten nimmt Klosterneuburg in die geistliche Verbrüdernug auf.

## Dat. St. Pölten, 27. October 1377.

Venerahilihus in Christo viris, düis et confratrihus suis karissimis, düis Cholomanno preposito, Bartholomeo Decano, Totique Conventui Mon. sanete Marie Virginis in Neunburga, Can. Reg. Patav. dioc. Leutoldus, divina permissione prepositus, Engelbertus Decamar Tolusque Conventus Mon. Saneti ypoliti ordinis et diocesis predicti eum oracionibus devoltis fraterne karilatis continuum incrementum. Yt amiecie, familiaritates etc. (wie in der Urkunde 457.7) Dat. anno dni Millesimo Trecentesimo Septusgesimo sentimo Yl Ki. Nevembris.

Orig. Perp. Das Siepel der Propett ist ables in getome Warden. Unter siener gallaben Began studt der hill. Ripspligt prospens and en halden Seinen an einer Palla Jehnden. Zer Brokken Gennischen bestadet icht im beitere Schild. Camerden: S. LANTOLD, PREPOSITI, H. S.ANTO POLITO, Ber Schilderiger Magn. vid an felbere, mei einer Propressiterielen: a. et ables; in Nill, mit der Lieben septet. Funderiet: SANTYS. VOLITYS. Das ernet Siepel enthilt Berle Fer, General, hat. v. 231, das vereit Benkheit Patressan Sec. Compil. Tab. XIV. 231.

#### CCCCLXXXIV.

Otto der Tux gibl dem Stifte ein Haus und einen Weingarten gegen lebenslänglichen Genusz weier Herrenpfründen.

Dat. 18. December 1377.

Ich Ott, der Tücz waltchuens sen Vergich - Daz ieh - mit meius perchherren hant, dez erhern chorherren hern Petreius ze den zeiten Obrister Chelnar des gotshaus vnser vrowen, - vnd mit meins Amptmanus hant, des erbern manns Thomans, hern Symons svn. zu den zeiten Amptmann des Gotshaus vuser vrowen -- geben hab die guter, die hernach gesehriben stent. Von erst mein weingarten, daz drew virtail sint, haist der schappeller, vnd leit ze Chaliperia ob sand Nyclas weingarten ze nachst dem goltstainer, ynd do man alle iar yon dient auf die obern Chamer ze dem Gotshaus vaser vrowen anderthalben emmer weins, vad drev wienner phennige ze perchrecht - Vnd dornoch mein haus, gelegen auf dem Anger, zenachst dem wisent, vud zenachst der Chislinggazzen, vnd do man alle iar von dient ze dem Gotshaus vnser vrowen in daz Chelnampt zwen vnd dreizzichk wiener phennige zu Gruntrecht - dem Erbern Probst Cholman vad dem Convent gemain - rub zuro herrenphruendt, die sew mier, vnd swem ich dew schaff oder gib nuer ze main ains lebtagen, ich sei in der landez oder auzzer landez, Raichen vnd geben schullen alle Jar vier vnd sechezichk metzen gutz waitz, ond schullen mier die geantburten in mein haus an alle mein me, end zwen end Dreizzichk Emmer weins auz dem weingarten dem Chrächsner, und zwen und dreitzichk Emmer weins auz dem weingarten dem Poppen mit der stat ham, allez pey ir Presse auf der Obern Chamer. Waer aber, daz ain pyseczz cham, dez got nicht engeb, daz so vil weins in den zwain weiugarten nicht enword, sy schullen sew mier daz erstatten ynd geben aus andern iren weingarten, die alz gut sein, alz die vorgenanten zwen weingarten vnd schullen mier geben Summergwant vnd wintergwant, und phruentphenniqe, als man andern Chorherren geit. Vnd ist, daz ich die uhruent fumf iar innim, daz ich so lang leb, so schol ich dem Probst und dem Convent zwainezichk phunt wienner phennige ze Peszzerunge hincz zu geben-Dor vber - gib ieh in den brief, versigilt mit dez egenanten perchherrn Insigil, dez erbern Chorherrn hern Petreins, ze den zeiten Obrister Chelner des Gotshaus vnner vrowen, vud mit dez egenanten Amptmanns Insigil Thomans, herrn Symons sen. Dez ist auch geczeug mit seinem Insigil der Erber mann Wysent auf dem Anger, dez alten Slüzzler son, der erber mann mit seim Insigil Peter der mannseber, der erber mann mit seim Insigel Chunrat der grassmogler, der Erber mann mit seim Insigel Vireich der alt Spitalmeister - Der brief ist geben - Dreutzehenhundert Jar dornach in dem siben und sibentzigistem Jar acht tag vor weinachten.

Org. Perg. Zwei Siegel in Pergamentatreifen. Das erste, zweite, fünfte und zeehate fehlt. Das drite, rond, in geltem Wucher, seigt im derierbigen Schilde zwei gekreuzte Fische. Umschrift S. WISKYNONIS, Filld. —— Das vierte, zeischalle zwei, in zelbem Wucher, ist verwiedel.

#### CCCCLXXXV.

Herzog Albrecht III. überträgt dem Stifte Klosterneuburg das Aufsichtsrecht über eine ewige Messe im Frauenkloster zu Tuln.

Dat. Wien, 30. November 1378.

Wir Albrecht von gots guaden. Hertzog ze Osterreich, ze Steyr, ze keruden end ze kruyn, Graf ze Tyrol etc. Embiten den erbenr geistlicheu vnsern getrewn audeeltigen, den korherren gemainlich des Gutskauses ze Nermburg vnser gund van alles gibt. Wir lazen euch wizzen, daz die erbern, geistlichen runer getreen undeeltigen N. die Priorinu rund der Concent der klosterfraueen gemainlich ze Tulla vunb daz wir In vand Irem Gutshous, die Aligenschaft sins zehenden ze flükerstorf der von vas ze lehen gewesen ist, verschriben

haben, vns einen brif habent gegeben den wir in vnserer gewalt mainen vnd geschoft haben zu behalten in solieher laut, als hienach geschriben stet: Wir Swester Clara, Prioring and der Convent aemainlichen des Gotshovs ze Tulln prediger ordens Bekennen -Wann der Durchleuchtig fürst vaser lieber genediger herre hertzog Albrecht von Osterreich zu dem Chauf, den wir getan haben von den edlen herren - Merten und Hans den Stuchsen umb den zehenden gelegen ze Rükerstorf, des Achezehen Lehen sind vnd den dieselben Stuchsen von dem egenanten vaserm genedigen herren dem Hertzogen ze lehen habent gehabt, Seinen willen vnd gunst gegeben ynd auch darzu von fürstlicher miltikait vas ynd ynserm Gotshous ewiklich di aigensehast desselben zehenden geben vnd verschriben hat, mit seinem brief, den er vns daruber hat gegeben. haben wir für vus vnd vnser nachehomen ewikleichen gegen demselben unserm genedigen herren Hertzog Albrechten vas verpunden vnd verpinden auch wizzentlichen mit disem prif, duz wir im fürbaz, die weil derselbe vaser herre lebet, Im alle iar auf den nesten Mentag vor sand Merten Tag gin Ampt vmb geluk rnd Selde der lebendigen gelanbigen singen sullen vnd wellen, vnd nach seinem tode ierikleichen den abend seiner sehaidung mit Vigilien und den tag mit einem Selampte ewikleich begen an allen vnderlazz vnd sarmung, wellies iares aber das nu furbaz von vns ynderlazzen vad nicht also begangen wurde, als da vor gesehriben stet, so sullen ynd mugen desselben iares die erbern ynd geistlichen in got, die korherren zu Newmburg die nutze des vorgenanten zehenden gentzileich vessen innemen und niezzeu an alle voser irrung und widerrede vngeverlich, vnd daruber zu vrehunde geben wir - disen brief versigelten mit meinem, der ohgenanten piorinn vnd mit vaserm des Convents anhangunden Insigeln. Geben ze Wienn an sand kathreinen tag - Dreutzehen hundert Jar vnd darnach in dem aeht vnd sibenczigisten Jar. Davon enphelhen wir mit disem brief fur vns ynd ynser erben ynd Nachehomen euch ynd allen ewrn nachehomen ewiklich daz ir nu furbaz vmb die obgeschriben voser gedechtnusse stets ewr kuntschaft habt, vnd were daz derselb gotsdienst dhains Jars verlazzen wurde, daz ir denn nach der Pene, die darauff geseezt ist, vestiklich greiffet nach ditz vnsers vud auch der vorgenanten klosterfrawen briefen sag, als oben geschriben stet, wann wir das ernstlich mainen. Mit vrkund ditz briefs Geben ze Wienn an sand

Andres tag — Dreutzehen hundert Jar vnd darnach in dem Acht vnd Sibentzigisten Jar.

Orig. Perg. Das Siegel fehlt.

Die eingeschaltete Urkunde befindet sieh im kaiserliehen Archive. Liehnowaky, Bd. IV. Reg. n. 1390.

1379 am prehenabent (5 Jan.) verkauft Wisent auf dem Anger vnd Zaehey, seine Hanafrau, mit Conrad des Grossmugler, Bergmeister des Klosters Baumgartenberg, Hand eine Hofatat Weingarten zu Nideruweidnieh um 42 Pfund unter dem eigenen und des Bergmeisters Insiegel. Orig. Perg. Alle Kaumerbriefe.

## CCCCLXXXVI.

Weichart der Steiner verkauft Besitzungen zu Atzenbruck an Reinhart von Wehingen.

Dat. 21. Márz 1379.

lch Waikhart der Staynar vnd ich Anna sein Hausvrow vnd all vuser Erben, Wir verichen-daz wir-mit ensers lehenheren hant, des hochgeporn fursten hertzog Albrechts ze Osterreich, ze Steyr, ze kernden end ze krayn, Graf ze Tyrol etc. verchauft haben vnsers rechteu lehens, daz wir von im ze lehen gehaht haben, vier vnd fumfczig Jeuch akchers gelegen ze Aczenprukk, vnd drew tagwerich wismads daselben vnd zwen Paumgarten auch daselbens, vnd all vnscr Vischwayd daselbens ze Aczenprukk vnd die zu dem Wasen daselbens gehoret, Alsverr dieselb Vischwayd get vnd vnser holez mit grunt mit all gelegen ze Grakking - Vmb zway hundert phunt wienner phennig - heren Reinharten von Wehingen vnd seinen Erben -Daruber so geben wir In den brief, versigilten mit mein - anhanquaden Insigel, and mit meiner Sweger Insigil, Hainreichs und Albers gepruder von Aczenprukk, mein egenant Anenen vettern vud mit meines Oheims insigil, hern Marcharts von Tyrnstain und mit herrn Hannsen insigit des Toczenpekchen - Der geben ist - drewezehen hundert Jar darnach in dem Newn vud Sybenezgistem Jar des nechsten Mantags nach Mittervasten.

Orig. Perg. Die Siegel höuges um Pergameetstreifte. Die drei ersten fehlen, das vierte esthölt Huslheler Recoon. Tab. ALVI. n. 6. Des fluste worde beim Jehre 1975 (Nr. 478) beschriebes.

## CCCCLXXXVII.

Weichart der Steiner verkauft dem Stifte Gülten in und bei Atzenbruck.

Dat. 2t. März 1379.

Ich Weykhart der Stayner vnd ich Anna sein hauserow vnd all vnser Erben Wir vergehen - daz wir - recht vnd redleich verchauft haben den Erwirdigen Geistleichen herren Probst Cholman ze Newnburg vnd dem Convent gemain daselbens - vnsers rechten aygens den Wasen daz Purchstal gelegen ze Aczenprukk vnd den hof gelegen under demselben Wasen und den Wever und die Au. daz dohaizzet in dem Reyndlein, vud drew virtail an der vogtey der Pharrchirichen ze heyligenaich - vnd fumf phunt vnd Sechs vnd sybenezig phennig wiener munzz geltes gelegen ze Aczenprukk auf gestiften behausten Gutern, vnd vierzehen schilling vnd achezehen phennig geltes auf vberlent vnd auf Purchrecht gelegen daselbens ze Aczenprukk vnd ze Tulln in der Stat und rmb die Stat, vnd Sybenezig Jeuch Akchers gelegen ze Aczenprukk vnd ains vnd dreizzig tagwerich wismad, auch gelegen daselbens vnd die Wayd vnd zwen Chrawtgarten daselbens - vnd vnsern weingarten gelegen ze Weinczürl, der Purchrecht ist von den egenanten herren von Neunburch, dem man alle iar davon dient drey phennig ze purchrecht vnd vnsern weingarten gelegen an der Rüwdnik, davon man alle iar dient in Weikharts bof ze Vtelndorf zwelif phennig ze Purchrecht - Darzu haben wir in ze chaussen gegeben daz Zehentel, das wir gehaht haben daselbens ze Aczenprukk auf den Newrawten in dem Elber, daz vnser lehen gewesen ist von dem Buschof ze Pazzaw -- vmb seebschalb hundert phunt wiener phennig - Dar vber geben wir in den brief - versigilten mit mein - anhangundem Insigel vnd mit meiner Sweger Insigil . Haiureichs und Albers gebruder von Aczenprukk, mein egenanten Annen vettern, vnd mit meins Oheims insigil, hern Maricharts von Turnstain und mit herrn hannsen Insigil, des Toczenpekchen - der geben ist drewezehen hundert iar darnach in dem Newn vnd Sybenezgistem iar des nechsten Mantags nach Mittervasten.

Orig. Perg. En ist nar noch ein Siegel, das dritte, erhelten und kängt en einem Pergamentstreifen. Ein derierkiger Schild wird darch eine hatbrechte und eine wagereite Linie in rier gleiche Theile getheilt, in dem oberen Theile zur Linken und dem onstrens ner Rechten erstheusen die Weppenstrieben der Attenhauster. Unschrift: — A.B. - - A - - VK - -

## CCCCLXXXVIII.

Schiedespruch über den Graben bei Rust ob dem Perschling-Backe.

Dat. 20. April 1379.

Wir Vlreich von gotes genaden Abt des gotzhauss dacz dem Chotweig, wier Brobst Kolman des gotzhaws ze Newnburgk, Wir Levtold, Probst des aotzhaws dacz Sand Pölten, wir Jacob Brobst des Gotzhaws ze Herczogenburkch, Ich Wernhart der Druchsecz vergechen für vns selb vnd für vnser lewt, dafür wir vns angenomen haben. So vergich ich Vireich der Judel mir nur für mich selb vnd ich Christan der Richter von Zwentendorff von der von Chappelln laut wegen, da für ich mich angenomen hau, vnd tuen kund offenleich mit dem brieff, Das wir all auf einen tail ein hinder gankelt getan haben von der krieg vnd stözz wegen, So der Erber Erhart von Rust an sein selbs stat von des Graben wegen gelegen pey Rust ob der Persnikch mit vos gehaht hat, vod sein des all an ainen tail gegangen ganczlich und gar mit guettem willen an gever hinder dy Erbern hern Pernolten den Chlingenfürter vnd Merten von Eyssdorff. So hat der egenant Erhart von Rust an sein selbs stat fuer sich ze spruch lewten genomen her Gotfriden den Ynprugker ze den zeiten Chellermaister des edln und hochgeporn fuersten herczog Albrechtz zu Osterreich, vnd Mertten den Achter, dy zeit Stat richter ze Tulln. Ny mocht wie obgenant all hern pernolten den Chlingenfürter, noch Merten von Eyssdorff nicht gehaben, Nv haben wir in ir stat dy Erbern genomen leben den drukchsecz vud Gebharten den Gräfflein, das Sy der sach spruch lewt sein in aller der mazze, als dis. So macht ich obgenanter Erbart von Rust mein spruch mann ain nicht gehaben. Godfriden den Ynprugker, vnd han an seiner stat genomen Wolfhurten den ynprugker, sein prueder, Also swaz den dy vier vmb denselben graben vnd vmb alle die scheden, dew er desselben grabens genomen hat, Mit der Minn vnd mit dem rechten nach irn trewn sprechent und beschaident nach paider tail fuer gab vnd chuntschafft. Da schullen vnd wellen wir auff paiden tailln pey beleiben an all invel vnd Chrieg, Mochten aber vns dyselben vier auf paiden tailn darumb mit einander nicht verrichten und vereben. So schulln sew nach irn trewn ein ohman nemen, swen sy wellend, Ny haben wir vns obgenant vier

spruch lewt ervaren chundleichen. So wir nest mochten, vmb deu Graben vnd vmb all dy scheden, dy Erhart desselben grabens genomen bat. Ny sev wir da vher gesezzen mit vasern trewn, vad haben gesprochen, vnd sprechen auch nach irs hinder gangk briefs sag, den sy yns obgenanten Spruchlewten dar yber geben habent ze der Minn vnd ze den rechten, Das obgenannten all Erhartten von Rust geben schullen vierezig phuntt wiener phennig, zwainezig Phunt auf sand Giligen tag vnd zwainezig phunt auf sand Michels tag, dv nv schirist ehomen, für alle den sehaden, den der obgenant Erhart von Rust von des graben wegen genommen hat, oder fürbaz nem, das dy scheden ganezleich ab schullen sein, vnd chain ansprach noch vodrung nymer hinez yn von der scheden wegen der egenant Erhart von Rust noch sein erben nicht haben noch gewinnen schullen, weder vil, noch wenkeh, vad welher tail das wer, der den spruch vberfuer vad nicht stet hielt, den sehol den vaser genädiger herr der herezog von Österreich, oder swer den gewalt an seiner stat hat, dar zu nötten das er den spruch stett hab. Als wir obgenant vier Spruch lewt gesprochen haben, vnd als vorgeschriben stet, vnd des ze vrkund So geben wir vorgenanten Spruchlewt, Ich leb der Drukchsez und ich Gebhart der Gräffel, ich Wolfhart der ynprugker vnd ich Mertt der Achtter in den brief - versigelt mit vnsern anhangunden Insigely, Der Brief ist geben - drewezehen bundert Jar, Dar nach in dem Newn vnd Sybene Agistem Jar des Mitbiehens vor Sand Jörigen tag.

Chartelarium Archivi III. foi. 4. a.

Vergleiche die Urkunde 480.



VAI 1525765

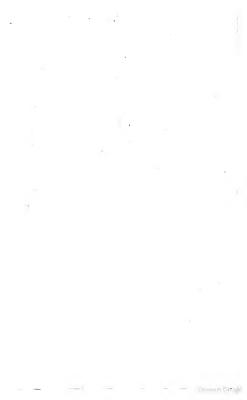



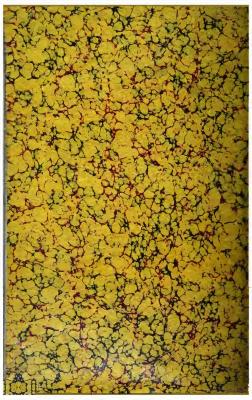

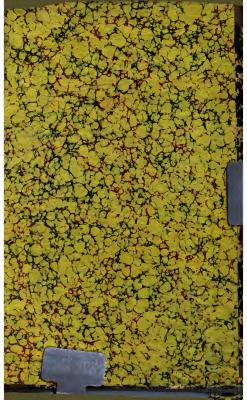

